







Hebbel. Sämtliche Werke.

### Friedrich Hebbel.

#### Sämtliche Werke.

Siftorisch=fritische Ausgabe

besorgt von

Richard Maria Werner.



**Berlin.** B. Behr's Verlag. Stegliperitr. 4. 4443 W

# Friedrich Hebbel.

### Sämtliche Werke.

Gilfter Band.

Vermischte Schriften III. (1843—1851).

Kritische Arbeiten II.



60666

Berlin 1903.

B. Behr's Berlag. Stegligerftr. 4.

Alle Rechte vorbehalten.

#### Inhaltsverzeichnis.

|     |                                                            |    | Seite |
|-----|------------------------------------------------------------|----|-------|
| Rri | itische Arbeiten II                                        |    | 1     |
|     | Mein Wort über das Drama. 1843                             |    | 3     |
| 28. | Borwort zur "Maria Magdalene". 1844                        |    | 39    |
| 29. | Ueber den Styl des Dramas. 1847                            |    | 65    |
| 30. | Aus meinem Tagebuch. 1847                                  |    | 73    |
|     | 1. Ueber Gleichnisse                                       |    | 73    |
|     | 2. Neber Schröders Leben von Meyer                         |    | 75    |
|     | 3. Ueber das Semifolon                                     |    | 76    |
| 31. | Wie verhalten sich im Dichter Kraft und Erkenntniß zu ein  | =  |       |
|     | ander? 1847                                                |    | 77    |
| 32. | Blätter aus meinem Tagebuch. 1848                          |    | 82    |
|     | Lord Byron                                                 |    | 82    |
| 33. | Mittheilungen aus meinem Tagebuch. 1848                    |    | 86    |
|     | Gedanten bei'm Biederlefen des Rathchens von Beilbronn vor | t  |       |
|     | Heinrich Rleift                                            |    | 86    |
| 34. | Schillers Briefwechsel mit Körner. 1848 — 1849             |    | 90    |
|     | 1. Erster Theil                                            |    | 90    |
|     | 2. Zweiter Band                                            |    | 129   |
|     | 3. Dritter und vierter Theil                               |    | 164   |
| 35. | Indische Sagen von Adolph Holzmann. 1848                   | ٠  | 197   |
| 36. | Wallenstein. 1848                                          |    | 204   |
| 37. | Sidonia von Bork, die Klosterhexe. 1848 — 1849             |    | 209   |
|     | Ludovico 1849                                              |    | 247   |
|     | Das Versprechen hinter'm Heerd im Burgtheater 1849         |    | 260   |
| 40. | Die Ahnfrau von F. Grillparzer. [1849?]                    |    | 265   |
| 41. | Das Urbild des Tartüffe. 1849                              |    | 270   |
| 42. | Uriel Acosta. Ein Trauerspiel von Carl Gutstow [1849       | ?] | 276   |
|     | Andreas Hofer. 1849                                        |    | 277   |
| 44. | Die Wahabitin. 1849                                        |    | 282   |
| 45. | Bur Berffändigung, 1849                                    |    | 288   |

|     |                                                                                    | Seite |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 46  | . Struenfee. 1849                                                                  | 290   |
| 47. | . Der Rubin. 1849                                                                  | 302   |
|     | Unhang                                                                             | 305   |
| 48  | . Literairische Weihnachtsgeschenke. 1849                                          | 305   |
| 49  | . Kritische Schriften von Ludwig Tieck. 1849                                       | 309   |
|     | . Bur bildenden Kunft. 1849                                                        | 314   |
| 51  | . Mein Traum in der Neujahrsnacht 1849. (1850)                                     | 317   |
| 52  | . Der Prinz von Homburg oder die Schlacht bei Fehrbellin (1850)                    | 323   |
| 53  | . Faust von Goethe. (1850)                                                         | 335   |
|     | . Franz von Sickingen. (1850)                                                      | 338   |
| 55. | Der Königslieutenant. (1850)                                                       | 345   |
| 56  | . Mirandolina. Der zerbrochene Krug. Der verwunschene                              |       |
|     | Bring. (1850)                                                                      | 349   |
|     | . Libussa. Jahrbuch für 1850                                                       | 353   |
|     | . Album neuster Dichtungen aus der Steiermark                                      | 355   |
| 59  | . Von den Alpen                                                                    | 356   |
|     | . Gedichte von Wilhelm v. Megerich                                                 | 357   |
|     | . Parallelen                                                                       | 358   |
|     | . M. G. Saphirs Volkstalender                                                      | 359   |
|     | . Bogumil Golz und fein Buch der Kindheit. 1850                                    | 360   |
| 64  | . Ueber die sogenannten politischen Demonstrationen bei theatra-                   |       |
|     | lischen Borstellungen. 1850                                                        | 366   |
|     | Moderne Titanen, kleine Leute in großer Zeit. 1851                                 |       |
|     | "Meine Lebens-Erinnerungen" von Adam Dehlenschläger. 1851.                         | 374   |
|     | . Schiller und Goethe im Xenienkampf. 1851                                         | 379   |
|     | Absertigung eines aesthetischen Kannegießers. 1851                                 | 387   |
|     | . Neber die Preiß-Novellen. [1851]                                                 | 409   |
| 2:e | sarten und Anmerkungen                                                             | 425   |
|     | Mein Wort über das Drama                                                           | 427   |
|     | Die Aufgabe des neueren Dramas. Bon J. L. Heiberg .<br>Borwort zur Maria Magdalene | 443   |
|     | Neber den Styl des Dramas                                                          | 445   |
|     | Aus meinem Tagebuch                                                                | 448   |
|     | Bie verhalten sich im Dichter Kraft und Erfenntniß zu einander                     |       |
|     | Blätter aus meinem Tagebuche. Lord Byron                                           | 451   |
|     | Mittheilungen aus meinem Tagebuch                                                  | 452   |
|     | Schillers Briefwechsel mit Körner                                                  | 454   |
|     | Indische Sagen                                                                     |       |
|     | Wallenstein                                                                        |       |

| Inhaltsverzeichnis.                           |   |   |   |   |   | VII   |
|-----------------------------------------------|---|---|---|---|---|-------|
|                                               |   |   |   |   |   | Seize |
|                                               |   |   |   |   |   |       |
| Sidonia von Bork                              |   |   |   |   |   | . 457 |
| Endovico                                      |   | ٠ | • |   |   | . 458 |
| Das Versprechen hinter'm Heerd                |   | ٠ | ٠ |   |   | . 459 |
| Die Ahnfrau                                   |   |   |   |   |   | . 459 |
| Das Urbild des Tartüffe                       |   |   |   |   |   | . 461 |
| Uriel Acosta                                  |   |   |   |   | ۰ | . 461 |
| Andreas Hofer                                 | ٠ |   |   |   | ۰ | . 462 |
| Die Bahabitin                                 |   |   |   |   | ٠ | . 462 |
| [Mus der Reichszeitung 46-62.]                |   |   | ٠ |   |   | . 462 |
| Bogumil Golz                                  |   |   |   |   |   | . 465 |
| über die fog, politischen Demonstrationen .   |   |   |   | ٠ |   | . 469 |
| Moderne Titanen                               |   |   |   |   |   | . 469 |
| "Meine Lebens = Erinnerungen"                 |   | ۰ |   |   | ۰ | . 470 |
| Xenienkampf                                   |   |   |   | ٠ |   | . 470 |
| Abfertigung eines aesthetischen Kannengießers |   |   |   |   |   | . 470 |
| Olmie Wanallan                                |   |   |   |   |   | 47:   |

Bb. XII enthält eine gemeinsame Einleitung für Bb. XI und XII.



## Aritische Arbeiten.

II.



#### Mein Wort über bas Trama!

Eine Erwiederung an Professor Beiberg in Copenhagen. 1843.

Gin Wort über das Trama. (Morgenblatt 1843, Nr. 21 und 22.)

Die Kunft hat es mit dem Leben, dem innern und äußern, zu thun, und man kann wohl sagen, daß sie Beides zugleich dars stellt, seine reinste Form und seinen höchsten Gehalt. Die Hauptwattungen der Kunft und ihre Gesetze ergeben sich unmittelbar aus der Berschiedenheit der Etemente, die sie im jedesmaligen Falt aus dem Leben herausnimmt und verarbeitet. Das Leben erscheint aber in zwiesacher Gestalt, als Sein und als Werden, und die Kunst töst ihre Ausgabe am vollkommensten, wenn sie sich zwischen Beiden gemessen in der Schwebe erhält. Nur so verüchert sie sich der Gegenwart, wie der Zukunst, die ihr gleich wichtig sein müssen, nur so wird sie, was sie werden soll, Leben im Leben; denn das Juständlich-Geschlossen erstickt den schöpserischen Hauch, ohne den sie wirkungslos bliebe, und das Emses bryonisch-Aufzuckende schließt die Form aus.

Das Drama stellt den Lebensproceß an sich dar. Und zwar nicht bloß in dem Sinne, daß es uns das Leben in seiner ganzen Breite vorsührt, was die epische Dichtung sich in wohl auch zu thun erlaubt, sondern in dem Sinne, daß es uns das bedeuts siche Berhältniß vergegemvärtigt, worin das aus dem ursprüng lichen Nexus entlassene Individuum dem Ganzen, dessen Theil es trop seiner unbegreistlichen Freiheit noch immer geblieben in,

gegenüber steht. Das Drama ift demnach, wie es fich für die höchfte Kunftform schicken will, auf gleiche Beise an's Seiende, wie an's Werbende verwiesen: an's Sciende, indem es nicht mude werden darf, die emige Wahrheit zu wiederholen, daß das Leben als Bereinzelung, die nicht Maag zu halten weiß, die Echuld 5 nicht bloß zufällig erzeugt, sondern sie nothwendig und wesentlich mit einschließt und bedingt; an's Werdende, indem es an immer neuen Stoffen, wie die mandelnde Zeit und ihr Niederschlag, die Geschichte, sie ihm entgegen bringt, darzuthun hat, daß der Mensch, wie die Tinge um ihn her sich auch verändern mögen, seiner 10 Natur und seinem Geschick nach ewig derselbe bleibt. Siebei ift nicht zu übersehen, daß die dramatische Schuld nicht, wie die driftliche Erbjünde, erft aus der Richtung des menschlichen Willens entspringt, sondern unmittelbar aus dem Willen felbit, aus der starren eigenmächtigen Ausdehnung des Ichs, hervor= 15 acht, und daß es daber dramatisch völlig gleichgültig ist, ob der Beld an einer portrefflichen oder einer verwerflichen Bestrebung icheitert.

Den Stoff des Dramas vilden Fabel und Charactere. Bon jener wollen wir hier absehen, denn sie ist, wenigstens bei den 20 Neueren, ein untergeordnetes Moment geworden, wie Jeder, der etwa zweiselt, sich flar machen fann, wenn er ein Shakeivearsiches Stück zur Hand nimmt, und sich fragt, was wohl den Dichter entzündet hat, die Geschichte oder die Menschen, die er auftreten läßt. Bon der allergrößten Wichtigkeit dagegen ist die Behand= 25 lung der Charactere. Diese dürsen in keinem Fall als sertige erscheinen, die nur noch allerlei Verhältnisse durch= und abspielen, und wohl äußerlich an Glück oder Unglück, nicht aber innerlich an Kern und Wesenhaftigkeit gewinnen und verlieren können. Dieß ist der Tod des Dramas, der Tod vor der Geburt. Nur 30 dadurch, daß es uns veranschaulicht, wie das Individuum im Kamps zwischen seinem versönlichen und dem allgemeinen Welt= willen, der die That, den Ausdruck der Freiheit, immer durch

Die Begebenheit, den Ausdruck der Nothwendigkeit, modificirt und umgestaltet, seine Form und seinen Schwerpunct gewinnt, und daß es uns jo die Natur alles menichlichen Handelns flar macht, das beständig, so wie es ein inneres Motiv zu manifestiren 5 jucht, zugleich ein widerstrebendes, auf Herstellung des Gleichgewichts berechnetes äußeres entbindet - nur dadurch wird das Trama lebendig. Und obgleich die zu Grunde gelegte Idee, von der die hier vorausgesetzte Bürde des Tramas und sein Werth abhängt, den Ring abgiebt, innerhalb deffen fich Alles planetarisch w regen und bewegen muß, jo hat der Dichter doch im gehörigen Sinn, und unbeichadet der mahren Ginbeit, für Vervielfältigung der Intereffen, oder richtiger, für Bergegenwärtigung der Totalität des Lebens und der Welt zu forgen, und fich wohl zu hüten, alle feine Charactere, wie dieß in den jogenannten lyrischen 15 Stüden öfters geichieht, Dem Centrum gleich nah' zu stellen. Das pollfommenite Lebensbild entiteht dann, wenn der Hauptcharacter das für die Reben= und Gegencharactere wird, was das Beichiet, mit dem er ringt, für ihn ift, und wenn sich auf folche Weise Alles, bis zu den unterften Abstufungen berab, in, durch 20 und mit einander entwickelt, bedingt und spiegelt.

Es fragt sich nun: in welchem Verhältniß steht das Trama zur Geschichte und in wie sern muß es historisch sein? Ich denke, so weit, als es dieses schon an und für sich ist, und als die Runst für die höchste Geschichtschreibung gesten dars, indem sie die großartigsten und bedeutendsten Lebensprocesse gar nicht dars stellen kann, ohne die entscheidenden historischen Krisen, welche sie hervorrusen und bedingen, die Auflockerung oder die alls mälige Verdichtung der retigiösen und potitischen Formen der Velt, als der Hauptleiter und Träger aller Vildung, mit einem Wort: die Atmosphäre der Zeiten zugleich mit zur Anschauung zu bringen. Die materielle Geschichte, die schon Napoleon die Fabel der lebereinfunst nannte, dieser buntscheckige ungeheure Lust von zweiselhaiten Thatsachen, und einseitig oder gar nicht

umriffenen Characterbildern, wird früher oder ipäter das menschliche Kaffungsvermögen überfteigen, und das neuere Trama, besonders das Shafespear'sche, und nicht bloß das vorzugsweise historisch genannte, sondern das gange, fonnte auf diesem Wege aur entfernteren Rachwelt gang von selbst in dieselbe Stellung : fommen, worin das antife ju uns fteht. Tann, eber wohl nicht, mirb man aufhören, mit beschränftem Ginn nach einer gemeinen Identität zwischen Runft und Geschichte zu forschen und gegebene und verarbeitete Situationen und Charactere ängstlich mit einander zu vergleichen, denn man hat einsehen gelernt, daß dabei ja doch 10nur die fast gleichgültige Uebereinstimmung zwischen dem ersten und zweiten Vortrait, nicht aber die zwiichen Bild und Wahrheit überhaupt, herausgebracht werden fann, und man hat erfannt, daß das Trama nicht bloß in seiner Totalität, wo es sich von jelbst versteht, sondern daß es ichon in jedem seiner Etemente 15 inmbolisch ift und als inmbolisch betrachtet werden muß, eben jo wie der Maler die Farben, durch die er jeinen Figuren rothe Wangen und blaue Augen giebt, nicht aus wirklichem Menschenblut heraus destillirt, sondern sich ruhig und unangefochten des Binnobers und des Indigos bedient. 211

Aber der Inhalt des Lebens ist unerschöpflich, und das Mesdium der Aunst ist begränzt. Das Leben tennt feinen Abschluß, der Faden an dem es die Erscheinungen abspinnt, zieht sich in st. Unendliche hin, die Aunst dagegen nuß abschließen, sie nuß den Faden, so gut es geht, zum Areis zusammen fnüpsen, und dieß wist der Punct, den Goethe allein im Auge haben konnte, als er aussprach, daß alle ihre Formen etwas Unwahres mit sich sührten. Dies Unwahre läßt sich sreisich schon im Leben selbst auszeigen, denn auch dieses bietet keine einzige Form dar, worin alle seine Ekemente gleichmäßig ausgehen: es kann den vollkommensten wirdenn z. B. nicht bilden, ohne ihm die Vorzüge vorzuenthalten, die das vollkommenste Veib ausmachen, und die beiden Eimer im Brunnen, wovon immer nur einer voll sein kann, sind das

bezeichnendite Symbol aller Schöpfung. Viel schlimmer und bedenklicher sedoch, als im Leben, wo das Ganze stets für das Ginzelne eintritt und entschädigt, stellt sich dieser Grundmangel in der Runst heraus, und zwar deshalb, weil hier der Bruch auf der einen Seite durchaus durch einen Ueberschuß auf der andern gedeckt werden muß.

3d) will den Gedanken erläutern, indem ich die Unwendung auf's Drama mache. Die vorzüglichsten Dramen aller Litera= turen zeigen uns, daß der Dichter den unsichtbaren Ring, innerwhatb beffen das von ihm aufgestellte Lebensbild fich bewegt, oft nur dadurch zusammen fügen fonnte, daß er einem oder einigen der Hauptcharactere ein das Maak des Wirklichen bei weitem überichreitendes Welt- und Selbstbewußtsein verlieh. Ich will Die Alten unangeführt laisen, denn ihre Behandlung der Charac= to tere war eine andere, ich will nur an Shafespeare, und mit Hebergehung des vielleicht zu schlagenden Samlet, an die Mono= loge im Macbeth und im Richard, jo wie an den Baftard im König Johann, erinnern. Man hat, nebenbei jei es bemerkt, bei Chakeipeare in diesem offenbaren Gebrechen zuweilen schon eine Tugend, 20 einen besonderen Borzug erblicken wollen (fogar Hegel in seiner Meithetit), ftatt sich an dem Nachweis zu begnügen, daß dasselbe nicht im Dichter, sondern in der Runft selbst seinen Grund habe. Was sich aber solchemnach bei den größten Dramatikern als durch= gehender Bug in ganzen Characteren findet, das wird auch oft 25 im Einzelnen, in den culminirenden Momenten, angetroffen, in dem das Wort neben der That einhergeht, oder ihr wohl gar voraneilt, und dieß ist es, um ein höchst wichtiges Resultat zu ziehen, was die bewußte Darstellung in der Runst von der unbewußten im Leben unterscheidet, daß jene, wenn sie ihre 20 Wirfung nicht versehlen will, icharfe und ganze Umrisse bringen muß, während dieje, die ihre Beglaubigung nicht erst zu erringen braucht, und der es am Ende gleichgültig fein darf, ob und wie fie verstanden wird, sich an halben, am Ach und D, an einer

Miene, einer Bewegung, genügen lassen mag. Goethes Aussipruch, der an das gefährlichste Geheimniß der Kunst zu ticken wagte, ist ost nachgesprochen, aber meistens nur auf das, was man äußerlich Form nennt, bezogen worden. Der Knabe sieht im tiessinnigsten Bibelvers nur seine guten Bekannten, die viers undzwanzig Buchstaben, durch die er ausgedrückt ward.

Das deutsche Drama scheint einen neuen Aufflug zu nehmen. Welche Aufgabe hat es jest zu losen? Die Frage konnte befremden, denn die zunächst liegende Antwort nuß allerdings lauten: dieselbe, die das Drama zu allen Zeiten zu lösen hatte. 10 Aber man fann weiter fragen: foll es in die Gegenwart hinein greifen? foll es fich nach der Bergangenheit zurück wenden? oder foll es fich um feine von beiden befümmern, d. h. foll es focial, historisch oder philosophisch sein? Respectable Talente haben Dieje drei verschiedenen Richtungen ichon eingeschlagen. Das 15 fociale Thema hat Gustow aufgenommen. Bier feiner Stücke liegen vor, und jie machen in ihrer Gesammtheit einen befriedigenderen Eindruck, als einzeln, fie find offenbar Correlate, Die den gesellschaftlichen Zustand mit icharsen, schneidenden Lichtern in seinen Söhen und Niederungen beleuchten. Richard Savage 20 zeigt, was eine Galanterie bedeutet, wenn fie zugleich mit der Natur und der Rücksicht auf's Decorum ichließt: je graufamer, um so besser; es war nicht recht, daß der Berfasser den ursprüng lichen Schluß veränderte, denn gerade darin lag das Tragische, daß jo wenig die Lady, als Richard, über ihr näheres Berhältniß 25 zu einander flar werden konnten. Werner genügt am wenigsten; er icheint mehr aus einem Gefühl, als aus einer Idee hervorgegangen zu fein. Patful hat gerade darin feine Stärke, worin man feine Schwäche suchen könnte, im Character und in der Situation des Aurfürsten; er zeigt, wer an einem Sof die abhängigite Perjon 30 ift, und es gilt gleich, ob die Beichnung auf August den Starten paßt oder nicht. Die Schule der Reichen lehrt, daß die Ertreme von Glück und Unglück in ihrer Wirfung auf den Menschen zu

jammen fallen. - Undere haben fich dem historischen Trama zugewandt. Ich glaube nun, und habe es oben ausgeführt, daß der mahre historische Character des Tramas niemals im Stoff liegt, und daß ein reines Phantasiegebilde, selbst ein Liebesge-5 malde, wenn nur der Beist des Lebens in ihm weht, und es für die Rachwelt, die nicht wissen will, wie unsere Großväter sich in unjern Röpfen abgebildet haben, sondern wie wir selbst beschaffen waren, frisch erhält, jehr historisch sein kann. 3ch will biemit feineswegs jagen, daß die Poeten ihre dramatischen Dichtungen maus der Luft greifen sollen; im Gegentheil, wenn ihnen die Geschichte oder die Sage einen Anhaltspunct darbietet, jo jollen jie ihn nicht in lächerlichem Erfindungsdünkel verschmähen, sondern ihn dantbar benuten. Ich will nur den weitverbreiteten Wahn. als ob der Dichter etwas Anderes geben fonne, als fich felbit, 15 als jeinen eigenen Lebensprozeß, bestreiten; er fann es nicht und hat es auch nicht nöthig, denn wenn er wahrhaft lebt, wenn er sich nicht flein und eigensinnig in sein dürstiges 3ch verkriecht, jondern durchströmt wird von den unsichtbaren Elementen, die zu allen Zeiten im Fluß find und neue Formen und Gestalten 20 vorbereiten, so darf er dem Zug seines Beistes getroft folgen und fann gewiß fein, daß er in seinen Bedürfniffen die Bedürfniffe der Welt, in seinen Phantasien die Bilder der Bufunft ausspricht, womit es sich freilich sehr wohl verträgt, daß er sich in die Kämpfe, die eben auf der Straße vorfallen, nicht personlich 25 mischt. Die Geschichte ift fur den Dichter ein Behitel zur Berförperung seiner Unschauungen und Ideen, nicht aber ist umgekehrt der Dichter der Auferstehungsengel der Geschichte; und was die deutsche Geschichte speciell betrifft, so hat Wienbarg in seiner vortrefflichen Abhandlung über Uhland es mit großem Recht in 30 Frage gestellt, ob jie auch nur Behifel sein kann. Wer mich versteht, der wird finden, daß Chakeipeare und Neichplos meine Unsicht cher bestätigen, als widerlegen. — Auch philosophische Dramen liegen vor. Bei diesen fommt Alles darauf an, ob die

Metaphysif aus dem Leben hervorgeht, oder ob das Leben aus der Metaphysif hervorgehen soll. In dem einen Fall wird etwas Gesundes, aber gerade feine neue Gattung entstehen, in dem andern ein Monstrum.

Nun ist noch ein Viertes möglich, ein Trama, das die hier scharacterisirten verschiedenen Nichtungen in sich vereinigt und eben deshalb teine einzelne entschieden hervortreten läßt. Dieses Trama ist das Ziel meiner eigenen Bestrebungen, und wenn ich, was ich meine, durch meine Bersuche selbst, durch die Judith und die nächstens erscheinende Genoveva, nicht deutlich gemacht habe, so wwäre es thörigt, mit abstracten Entwickelungen nachzuhelsen.

Professor Beiberg in Copenhagen hat meinen vorstehenden, vor längerer Zeit im Morgenblatt erschienenen und jest, wie ich jehe, in's Tänische übertragenen Auffatz: ein Wort über bas Drama, in Nr. 31 feines Intelligenzblatts einer fritischen Be: 15 leuchtung unterzogen. Nicht diese Kritif selbst, nur der Zeit: punct, in welchem Projeffor Seiberg damit hervortritt, fann mich zu einer Erwiederung veranlassen. In dem Augenblick, wo mir von der Großmuth meines Königs zum Behuf meiner weiteren Entwickelung ein Meisestipendium ausgesetzt worden ift, 200 muß ich es für meine Pflicht halten, Die ftarken Behauptungen, Die sich Projessor Heiberg in jener Aritit erlaubt, auf ihr Richts zu reduciren. Bu jeder anderen Beit würde ich dem hoch gebildeten Danischen Bublicum, bas ohne Zweifel den angegriffenen Auffat in Tædrelandet Nro. 1261 mit der Beleuchtung verglich, 25 ehe es urtheilte, die Widerlegung ruhig anheim gestellt haben. Ich fann nicht dringend genug bitten, diesen alleinigen Beweg: grund meines versönlichen Hervortretens gehörig zu würdigen, und zu bedenken, daß ich jett zu dem mir gemachten Borwurf eines "philosophischen oder fritischen Banquevotts" nicht still= 300 schweigen darf, obgleich meine Vertheidigung, wie ich wohl weiß, faum etwas Anderes darthun fann, als daß fie unnöthig war.

Buerft eine Erörterung, Die nicht der wiffenschaftlichen Rate: gorie angehört, die aber, wie ich fast fürchte, auf die Stellung, die mein Gegner mir gegenüber angenommen hat, ein gang eigenthümliches Licht werfen wird. Professor Beiberg spricht s über meine Judith, aber er spricht nicht über die Judith, die ich bei Hoffmann und Campe in Hamburg in den Druck gegeben habe und die der Kritif als Object vorliegt, er spricht über eine andere, über eine von mir für die Bühne abgeanderte Judith, die Manuscript geblieben und Manuscript zu bleiben bestimmt 10 ist. Bur Renntniß dieses Manuscrivts ist er als Mit-Director des Copenhagener Theaters gelangt, nicht ich habe dasselbe der Theater-Direction vorgelegt, sondern ein geistreicher Dänischer Schriftsteller, Berr B. L. Moeller, Der mich um die Mittheilung ersuchte, und dem ich, da ich ihn achten und schätzen lernte, seinen 15 Bunich mit Vergnügen gewährte; wie fonnte Projeffor Seiberg fich erlauben, ein Acten it ück, in bessen zeitweiligen Besitz er nur als Beamter tam, zu recensiren? Lessing macht es mit Recht zur moralischen Bedingung aller Kritit, die sich nicht von vorn herein um den Credit bringen will, daß dem Kritifer von einem 20 Autor nie mehr befannt sein dürse, als das zu besprechende Werf selbst ihm verrathe; auf den Mißbrauch amtlicher Erfahrungen sind jogar angemeffene Strafen gesett. Professor Beiberg, um Alles, was zu seinen Gunsten spricht, hervor zu heben, konnte aus öffentlichen Blättern wissen, daß ich die Judith zum Zweck der 25 Aufführung verändert habe, aber nur der Blick in das ihm anvertraute Manuscript konnte ihn über das Wie, auf das er doch sein ganges Raisonnement stütt, belehren. 3ch begnüge mich, die einsache Thatsache anzuführen, und enthalte mich jeder Bemerkung; das Urtheil über ein solches Verfahren ergiebt sich 30 von selbst.

Prosesson Heiberg stempelt die Abanderung meiner Judith zu einer ästhetischen Sünde. Er hat recht, es ist eine Sünde, aber eine solche, die unter gleichen Umständen jeder Dichter, Professor Beiberg selbst nicht ausgeschlossen, begeben wird. Ich fragte nicht etwa, mein corrumpirtes Manuscript in der Hand, bei den Bühnen herum, ob irgend eine jo gnädig fein wolle, mein Erstlingswerf in Scene zu setzen. Im Gegentheil, mir fam das erfte Theater Norddeutschlands mit größter Bereit= 5 williafeit entaggen, bedeutende Künstler drangen in mich, mein Drama bühnengerecht zu machen, und ich war feineswegs gleich bereit, ihnen zu willfahren, ja auf die Saupt-Veranderung ließ ich mich bei der Aufführung in Berlin überall nicht ein, sie wurde ohne mein Bissen von fremder Hand getroffen. Bielleicht 10 bätte ich noch hartnäckiger sein, vielleicht hätte ich mit Pathos ausrufen follen: Alles oder Richts! Doch Profeffor Seiberg wird als Theater=Director zu aut wissen, daß wenig Dichter in eine ähnliche Versuchung geführt werden, um es nicht zu ent= schuldigen, daß ich ihr halb erlag. Chnehin wird ein Drama 15 gedruckt und dadurch für Zedermann zugänglich gemacht. Die Bühnen, wenn sie es für ihre Zwecke geeignet halten, fragen nicht lange, ob jie durch ihre "Bearbeitung" den darin ver= anschaulichten Ideen zu nahe treten und den Dichter prostituiren, fie streichen, setzen hinzu und führen auf. Run ware es doch 20 seltsam, wenn jede dritte Person berechtigt sein sollte, mit einem Wert eine solche Procedur vorzunehmen, nur der Verfasser nicht. Uebrigens wirft Professor Heiberg, indem er über die Manuscript gebliebene Judith spricht, beiläufig auch einen Blick auf die wirtlich gedruckte. Er sagt, er wolle sie nicht fritigiren und 25 fritisirt sie doch, denn er versichert, sie sei verwerflich, aber es sei nicht der Ort, das Warum zu entwickeln. Man follte nun glauben, daß da, wo der Ort ist, ein Drama herabzuseken, auch der Ort sein muffe, das Urtheil mit Gründen zu belegen. Doch mache ich diesen Einwurf nur im Allgemeinen, weil ich es ver= 30 hüten mögte, daß die aus der Justiz mehr und mehr verschwinbenden unmotivirten Richtersprüche in die Resthetik übergeben, feineswegs aber, weil ich daran zweifle, daß Professor Beiberg

Gründe hat. Er braucht fich nur an die von ihm ichon in seinem Auffatz roth angefreideten "Kraftstellen" zu halten und Grund und Zweck des Gangen zu ignoriren, um zu einer un= eingeschränkten Verdammung meines Werts zu gelangen. 5 leicht ift nicht ein Holofernes in einer Beit, wo es feine römische Imperatoren mehr giebt, die sich vergöttern lassen, lächerlich ge= macht! Warum nach den vielleicht unter den rohften Ennismen versteckten psychologischen Angeln fragen, worin dieser Character fich dreht! Warum gar über die behandelte Unefdote wegiehen 10 und den Ideenhintergrund in's Huge faffen! Es ware ja schlimm. wenn es fich fande, daß ein Dichter, der nach Projeffor Seibera in seinem Raisonnement über die Runft das Moment der Idee übergangen haben foll, in feinem Drama nur Ideen, ja die abfolute, die dem gesammten Geschichtsverlauf zu Grunde liegende 15 höchste Idec, so weit das menschliche Bewuftsein sie bei Beiden und Juden erfaßt hatte, dargestellt hat! Ich würde zu Angriffen auf eine meiner dichterischen Productionen selbst dann schweigen, wenn Riemand, als der Angreifer, fie fennte. Jest freilich, wo fich in Deutschland längst die competentesten Richter über mein 20 Werk ausgesprochen haben, liegt in meinem Schweigen nichts Berdienstliches. Ich darf aber diesen Gegenstand nicht verlassen, ohne Professor Heiberg für das Lob zu danken, das er dadurch über die Auffassungsweise meines Dramas ausgesprochen hat, daß er fie zu der allein möglichen, zu der objectiv mit dem Stoff 25 jelbst gegebenen erhöhte. Denn ein so glänzendes Lob liegt in seinem Tadel, daß ich mein Sujet bei der Umarbeitung, in welcher nämlich, wie die reale Bühne es verlangte, Judith wohl noch mit dem Ropf des Holofernes, nicht aber er mit ihrem Bergen davon geht, alles Safts und aller Kraft beraubt habe, 30 indem eine Judith, die sich nicht persönlich aufopsere, keine Rudith mehr sei, sondern eine Charlotte Cordan. Er hat recht, durchaus recht, ein Weib, das eine so ungeheure That nicht noch vor dem Vollbringen bezahlt, das vorher nicht moralisch und

fittlich eben daffelbe leidet, mas fie ihrem Keind nachher physisch zufügt, ist Alles, nur keine tragische Heldin. Es ift ihm nur ein fleiner Jrrthum mit untergelaufen, denn - die Judith der Bibel ift eben Nichts, als eine Charlotte Cordan, ein fangtisch listiges Ungeheuer, sie singt und tanzt drei Tage lang um Die Bundeslade und giebt ihren "lieben Brüdern" in den Auf athmungs=Vausen die Versicherung, daß sie von dem gränlichen Inrannen feineswegs "verunreinigt" worden sei. Erst meine Erfindung, erft die furchtbare Situation am Schluß, daß fie bem Ermordeten einen Sohn gebären und jo nach dem alten Dictum: 10 Auge um Auge, Bahn um Bahn, Blut um Blut, den Mutter mörder, also die Remesis, in ihrem eigenen Schoof tragen fann, hat sie in den tragischen Kreis erhoben. Ich darf zweifeln, ob Professor Heiberg mir das obige Zugeständniß gemacht haben würde, wenn er vorher das Buch Judith in der Bibel nach 15 gelesen hätte, er fann es mir daher nicht verdenken, wenn ich Beschlag darauf lege.

Professor Seiberg entwickelt hierauf seine Unsichten über das eigentliche Verhältniß des Dramas zum Theater. 3ch fonnte diesen Abschnitt seiner Abhandlung unberührt lassen, da er sich zo nicht persönlich mit mir beschäftigt, aber an und für sich ist ber Gegenstand zu wichtig, als daß ich nicht auch meine Bemer fungen daran fnüpfen jollte, und dann vermiffe ich hier bei Professor Heiberg das, was ich gerade bei ihm suchen durfte, da er ein so außerordentliches Gewicht darauf zu legen scheint, 25 den practischen Blick. Db es Deutschland an der dramatischen Literatur fehlt und ob man schon deshalb fein Tramatifer sein kann, weil man ein Deutscher ist, bleibe unerörtert; ich führe es nur au, um zu zeigen, daß Projeffor Beiberg nicht bloß dann sehr viel auf einmal behauptet, wenn er von mir als w einzelnem Deutschen redet, sondern daß er gang Teutschland auf ähnliche Weise behandelt. Go viel gebe ich zu, daß den Teutschen Dichtern, weil sie sich zu sehr bemühen, alle innere Motive zu

ergründen, eben deshalb der Effect, welcher Concentration und raiches Fortichreiten verlangt, nicht selten entgeht, und daß bas. was fie durch die schärsere psychologische Zeichnung bei ihren Lesern gewinnen, nicht jedes Mal für das entschädigt, mas fie 5 durch das den Strom der Handlung aufhaltende immer neue Anotenknüpfen bei ihren Zuschauern verlieren. Aber Profesior Seiberg würde doch vermuthlich in einige Verlegenheit gerathen. wenn ich ihn aufforderte, nachzuweisen, wo denn seit 1770 größere dramatische Thaten verrichtet worden sind, als in Deutsch= to land. Doch das ist gleichgültig. Im Princip stimme ich mit ihm völlig überein. Die Trennung zwischen Drama und Theater ist unnatürlich, sie sollte nicht sein. Aber sie ist, und sie wird schwerlich wieder beseitigt, denn die Ideal-Bühne ist nur einmal. bei den Griechen, wo das Trama aus der Meligion hervorging 15 und in Stoff und Form heilig und geweiht war, verförpert gewesen, das moderne Theater dagegen schwebte zu allen Zeiten mehr oder weniger in der Luft, da es sich wohl zuweilen zum Rational-Ausdruck erhob, aber nie im Sinne der Griechen ein National-Act wurde, noch werden fonnte. Es war von jeher 20 Unterhaltungsmittel, Zeitvertreib. Wer es nicht zugeben will. der zeige mir im Bewußtsein derjenigen Bolfer, die es unter den Reneren wirklich zu einem Drama brachten, das innere Ent= wicklungsmoment auf, aus dem dieses mit Nothwendigkeit hervor= trat. 3ch jage: das allgemein=nationale Entwicklungsmoment, 25 nicht das speciell literatur=historische, das hier nicht genügt, noch weniger die äußeren Umftände, die hie und da die Husbildung des Theaters begünstigten, ohne ihm darum die wahre und hohe Bedeutung, Die es für das Bolfsbewußtsein baben foll, zu verteihen. Ich fenne die meisten schönen Reden, die von witigen 30 Röpfen über diesen Gegenstand gehalten worden find, ich weiß namentlich, daß man sich in geistreichen Wendungen erschöpft hat, um den wunderbaren Umstand, daß die Shakespear'ichen Stücke unter der jungfräulichen Königin fast eben so viel Aussehen er=

regten, als die Barenbeten, zu einem jolden Entwicklungsmoment zu stempeln, aber ich weiß leider auch, daß schöne Reden und geistreiche Wendungen Richts beweisen, und daß ein äußeres Interesse für das Anstitut, selbst wenn es sich, wie bei den Frangosen in ihrer classischen Zeit, zur Rational=Gitelkeit steigert, 5 etwas gang Anderes ift, als ein inneres Bedürfniß, deffen Befriedigung das Volksbewußtsein zu einer höberen Etufe hinüber führt. Und warum soll man der Sache den rechten Ramen nicht geben? Go lange das Theater Zeitvertreib des Bolts. des wirklichen, mahren Bolfs, bleibt, ift es nicht verloren, denn 10 das Bolf hat Phantafie, es läßt sich hinreißen und erschüttern, und der ihm einwohnende Instinct für das Echte und Nachhaltige, den es hier, wie allenthalben, wo es als Wejammtheit urtheilt, offen bart, schützt den Dichter, der etwas zu bringen hat, besser vor Verfennung und Mighandlung, als der "gute Geschmach" der Halb= 15 wiffer. Erst wenn es Beitvertreib der gelangweilten Menschen= classe wird, die sich die allein gebildete zu nennen überein gekommen ist und die nicht von den Mühen des Lebens, sondern vom Leben selbst ausruben will, fängt es zu sinken an, dann sinkt cs aber auch schnelter, als es je zuvor stieg, denn wahrlich, alle Runst 20 ruht auf dem tiefften Ernst, und wenn sie diesen auch allerdings nach Schillers Borten in beiterem Spiel auflösen und bewältigen foll, jo ift das doch nicht fo zu verstehen, als ob es ihre Aufgabe fei, ihn hinmeg zu spötteln oder ihn tändelnd und gautelnd zu überhüpfen. Beitvertreib der "Gebildeten", Unterhaltungs= 25 mittel mahrend der Berdanung, ist das Theater aber jest so ziemlich überall geworden. Das Bolf wagt sich in die stolzen Brachtgebäude, die wir auftatt der bescheidenen Buden errichtet haben, nur noch zagend hinein, es fühlt fich unheimlich in den weiten glänzenden Räumen, die es, nicht ideell, aber materiell 30 an eine gang andere Welt erinnern, als diejenige ift, in der es lebt und webt, und die hoben Eintrittspreise erlauben ihm nicht, jo oft zu kommen, daß der befangende erste Eindruck fich ab=

itumpfen und ihm ieine geistige Freiheit zurück geben konnte. Da fann jich denn recht ungestört jene Bartheit des Gemüths entwickeln, die sich die abgeschmackteste Dialectif über erfünstelte Leiden gefallen läßt, die fich aber, halb verdrießlich, halb schaudernd. 5 abwendet, wenn ein wirkliches, dem die Poesie Sprache verleiht. feinen Echmerzichrei ausstößt; da fann jene Decenz, die die Unichuld ichaamvoth macht und die, wenn jie conjequent ware, mit der eigenen Mutter darüber hadern mußte, daß fie fie gur Welt geboren und die Natur nicht zu einer Ausnahme von 10 der alten plumpen Regel gezwungen hat, den höchsten Gipfel= punct der Albernheit erreichen. Was joll nun aber in jolcher Periode der Dichter beginnen? Der Seidemwurm hört nicht zu ipinnen auf, weil wollene Beuge Mode werden, und der dramatische Geist nicht zu gestalten, weil man ihm das Theater 15 verschließt. Richts bleibt ihm übrig, als sein Kunstwert "schweigend in den unermeglichen Abgrund der Zeit zu werfen" und sich ruhig und itolz in der lleberzeugung, daß die Geschichte zur rechten Stunde jeden Goldfaden in ihr großes Gewebe zu verflechten wijfen wird, zu neuen Schöpfungen zusammen zu faffen. 20 Alle Dieje rein practischen Zeiten hätte Projeffor Beiberg nicht überschen sollen, dann würde er mit mir den factischen Buftand der Dinge beflagt, aber nimmermehr dem Etrom der dramatischen Literatur nach der jegigen Couliffenwelt das Bett abgesteckt haben. Der Dichter thut genug, wenn er seine 25 Werfe jo einrichtet, daß sie aufgeführt werden können, daß sie fich nicht in die epische Breite oder die Inrische Tiefe verlaufen; ob sie aber wirklich zur Aufführung gelangen, davon fonnte wohl in Griechenland, wo das gesammte Bolt in seiner durch feierliche Opfer erhöhten Stimmung darüber entschied, wer von 30 den Bewerbern um den tragischen Kranz die Juwelen der reli= giosen und beroischen Minthen in das reinste Gold der Dar= itellung gefaßt habe, ihre Bedeutung für die Nation abhangen, aber gewiß nicht bei uns. Ich iprach in meinem Auffaß, und Sebbel, Werte XI.

Professor Beiberg erzeigt mir die Gerechtigfeit, es vorauszu= jeken, allerdings nicht von jenem hohlen Scheingebild, das vor den Lampen gittert und sich zum Theetisch flüchtet, weil es sich jeiner Mart= und Maaglojigteit bewußt ist, ich sprach vom mahren, wirklichen, für die Scene bestimmten Drama, denn dieses 3 hat auch nach meiner Unficht allein Intereise und Werth für die Bufunft, doch man muß billig auch zwischen der Bühne, wie ie ift, und der Buhne, wie fie fein sollte und fonnte, untericheiden und nicht Alles als undarstellbar an sich verwerfen, was von der Beguemlichkeit der Regie und der Schauspieler als un= 10 darstellbar ignorirt oder geradezu bei Seite geschoben wird, am wenigsten in einer jo verworrenen Zeit, wie die uni rige, wo das Trama durchaus, wenn es nicht fümmerlich hinter der Philojophie und dem öffentlichen Leben einherhinken will, neue, und zum Theil bedenfliche Wege einschlagen muß und wo es dessen= 15 ungeachtet bei der eingeriffenen Unfitte des Publicums, Act für Act, ja Scene für Scene und Rede für Rede, furg, die Ginzeln= heiten als Einzelnheiten, ohne Mückficht auf das Bange, zu be= urtheilen, über eine in der Mitte hervortretende und erft am Schluß aufgelöfte ungewöhnliche Diffonanz, ja über einen ftarten 20 Binfelftrich, einen gewagten Ausdruck, wenn er auch hinter dem

"Balt doch den Stier von der Ruh!"

Neichylos, Agamemnon.

der Kassandra noch weit zurückleibt, den Hals brechen kann.
Ich gehe weiter. Aber nun freuzen sich die seltsamsten 25
Sophismen so wunderbar, daß ich kaum weiß, wo ich mit meiner Berichtigung ansangen und wo ich enden soll. Es ist ein Tirailleur-Teuer, ich kann unmöglich seden einzelnen Schuß erwiedern, aber ich will den blauen Damps, den dieses Geplänkel hinterlassen hat, zu zerstreuen suchen, dann stellt sich der Stand 30 der Tinge wohl von selvst heraus. Zuerst muß ich bemerfen, daß, als ich: "ein Wort über das Drama" schrieb, ich feine, den Gegenstand nach allen Seiten erschöppsende Abhandlung, feine

Pramaturgie, liefern wollte. Ich wollte die Resultate meines Nachdenkens über einige sehr wichtige Buncte der dramatischen Runft mittheilen, und ich glaube Dank dafür zu verdienen, daß ich diese ohne Umschweise gab, und daß ich, um ein Paar 5 Dogmen näher zu bestimmen, nicht nach der Art der gelehrten Handwerfer den gangen dramatischen Ratechismus repetirte. Freilich habe ich jest die Erfahrung gemacht, daß man, wenn man vom Avfel spricht, die Bemerfung vorausschicken muß, daß er auf dem Baum wächf't, und daß der Baum in der Erde 10 wurzelt, wenn gewisse Leute nicht behaupten sollen, man stelle dieß in Abrede, oder gar, man scheine es nicht zu wissen. Dann muß ich daran erinnern, daß mein Auffats aus zwei Sälften besteht, einer theoretischen und einer practischen, und daß sich zwischen Beiden natürlich der befannte breite Graben 15 befindet, der Theorie und Praxis überall, wie Leib und Seele, Wenn ich also, nachdem ich in dem ersten Theil die Aufgabe des fünftigen Dramas zu entwickeln suchte, in dem zweiten davon rede, daß das deutsche Trama einen neuen Aufschwung zu nehmen scheine, jo habe ich durch diese gewiß 20 nicht prablerische Wendung so wenig direct gesagt, als indirect angedeutet, daß das fünftige Drama in Deutschland bereits geboren fei. Dennoch läßt Professor Beiberg mich dieses und etwas noch Stärferes behaupten, wenn er jagt, daß das deutsche Drama nach mir nicht blog neu sein wolle, sondern daß es 25 absolut neu, daß es das erste sein wolle. Mit gleichem Rechte fönnte er mir vorwersen, wenn ich davon gesprochen hätte, daß wir Menschen tugendhaft, großmüthig, gottähnlich sein sollen, ich hätte zu verstehen gegeben, daß ich, und etwa auch meine Freunde, tugendhaft, großmüthig, gottähnlich feien. Ja, wer 30 jollte es glauben, den einfachen Schluftworten meines Auffakes schiebt er einen Sinn unter, als hätte ich mich selbst vor aller Welt als Norm und Mufter der Runft, als practische Ergänzung der Theorie, als in's Leben getretene Regel des Polyclet, auf= itellen wollen. 3ch darf mir nicht erlauben, auf diese Be= ichuldigung im Ernit einzugehen. Mein Auffatz liegt vor. Reder ficht auf den erften Blid, daß die zweite Balite deffelben Richts ift und Richts fein foll, als eine furze Characteriftif ber neuen dramatiichen Literaturbewegung in Teutschland, als eine 5 stüchtige Stizzirung der bis jest hervorgetretenen Richtungen einzelner Tichter, Die ich, wie es angemeffen war, abbrach, als ich meiner eigenen Versuche zu erwähnen hatte. Oder würde Projesior Heiberg mir den Borwurf eines philosophisch fritischen Bananerotts, den er mir eben bei dieser Belegenheit macht, 10 eripart haben, wenn ich, statt mich mit einer bescheidenen Un Deutung des mir bei meinen Bestrebungen vorschwebenden Biels zu begnügen, meine Gedanken jo ausgeführt hatte: es ift ein Trama möglich, das den Strom der Geschichte bis in feine gebeinmispolliten Quellen, die positiven Religionen hinein, verfolgt 15 und das, weil es in dialectischer Form alle Consequenzen der Dicien zu Grunde liegenden innersten Ideen an den zuerst bewußt oder unbewußt davon ergriffenen Individuen veranichaulicht, ein Inmbolum der gesammten historischen und gesellschaftlichen Bustande, die sich im Lauf der Jahrhunderte 20 darans entwickeln mußten, aufstellt? Vermuthlich hätte er seinen Bormuri bann umgefehrt und ausgerufen: das find Worte, beweise die Möglichkeit eines solchen Tramas durch die That! Die mertwürdigste aller Beichuldigungen ift aber die, daß ich Sintfom als dramatiichen Dichter überschäpe: eine Beichuldigung, 25 mir jo neu, jo ungewöhnlich, daß fie mir der Abwechstung wegen fait angenehm wird. Gugtow ift der Erste unter den neueren Echriftstellern gewesen, der sich des Theaters wieder zu bemächtigen gewußt hat, feine Stücke werden auf allen Bühnen gegeben, ichen aus diejem Grunde muß man jeiner 30 gedenten, wenn man über die Regeneration des Dramas ipricht. Ich jagte über ibn: Gupkow hat das jociale Thema auf. genommen. Bier seiner Stude liegen vor, und fie machen in

ihrer Gesammtheit einen befriedigenderen Eindruck, als einzeln, fie find offenbar Correlate, die den gesellschaftlichen Zustand in seinen Söhen und Niederungen mit scharfen schneidenden Lichtern beleuchten. Dieß ist ein richtiges, wohl abgemessenes Wort, 5 und die Literatur = Weschichte wird es ohne : weisel bestätigen, denn in demselben Augenblick, wo sie die Untersuchung austellt. wie weit Gustow hinter der höchsten Aufgabe des Tromas zurückgeblieben ift, wird jie auch unterjuchen müffen, wie weit er sich über die dramatischen Handwerfer, die des Zeitvertreibs wwegen dramatisiren, wie die Kinder der Buchstaben wegen ichreiben, erhoben hat, und dann wird fie finden, daß er nach Ideen arbeitet, was, beiläufig gejagt, Iffland, mit dem ihn Projessor Seiberg zusammenstellt, nicht that. Run sehe man, wie Professor Heiberg Dieses Wort interpretirt. Ich jage: 15 Guptow hat das jociale Thema aufgenommen 20. Damit ift Richts ausgesprochen, als das simple Factum, wie es Projessor Heiberg jelbst durch die Inhalts-Anzeige der Guptowichen Stücke bestätigt. Es heißt nichts weiter, als: Gustow hat jum ichwarzen, nicht zum weißen Bogen gegriffen. Professor 20 Beiberg läßt mich jagen: Gustow ift der Repräsentant der von ihm eingeschlagenen neuen Richtung. Das würde heißen: Guttow hat geradezu in's Schwarze getroffen. Ift Beides einerlei? Man fieht, die Teutung, die Projeffor Seiberg meinen Worten giebt, ist fed. Aber bei weitem feder noch ist 25 der Schluß, den er daraus zieht. "Von Guntow — fährt er fort - jollen wir also abstrahiren, welche Forderungen das Beitalter an den dramatischen Dichter macht!" Wie! Run ist Bugtow nicht bloß auf dem von ihm gewählten Standpunct ein guter Schütze, nun ift er absolut der Muster-Schütze? 200 Projeffor Heiberg muß das Bublicum des Intelligenzblatts ichr wenig achten, wenn er glaubt, daß es sich durch iolche Rünfte verblenden läßt. Doch, es fommt noch beffer. 3ch gebrauche an einer Stelle meines Auffages ben Ausdruck: Atmosphäre der Zeiten. Professor Beiberg stellt fich, als ob er den metaphorischen Sinn diejes Ausdrucks nicht fennt, und übersett fich ihn ohne Weiteres mit Dunftfreis. Dann ftellt er meinem Ausdruck Atmosphäre ben Ausdruck Beitgeift gegenüber, um durch den Scheinfrieg, worin er die beiden Redefiguren 5 verwickelt, die Gedanken und Begriffe zu verwirren. Doch, es ift nicht einmal ein Scheinfrieg, benn auch im gewöhnlichen Sinn genommen, murde ber Ausdruck Atmojphare bem Ausdruck Beitgeift noch immer abaquat sein, da die Atmosphäre die leibliche Lebensquelle, die Luft, umichließt, wie der Zeitgeist 10 Die geistige, den Strom der Ideen. Mit dieser Spielerei hat Professor Heiberg also Nichts gewonnen. Aber auch Richts verloren, fann man jagen, denn vielleicht war ihm die metaphorische Bedeutung jenes Ausdrucks wirklich unbefannt, vielleicht hat er ihn für einen neu geschaffenen gehalten, den er 15 anjechten zu muffen glaubte, weil er nicht wußte, daß es Goethe war, der ihn zuerst in Umlauf brachte. Möglich, obgleich nicht wahricheinlich. Alber, auch zugegeben, hülfe ihm das zu Richts, denn über den Ginn, den ich im vorliegenden Fall mit meinem Ausdruck verband, fonnte er nicht im Unklaren sein, da ich ihn, 20 wie der Alugenschein lehrt, vorher ausdrücklich festgestellt habe. Ein gleiches Manover erlaubt fich Professor Beiberg noch zwei Mal mit meinen Ausdrücken, ich werde es gehörigen Orts nachweisen, ich werde es mir dann jedoch ersparen dürfen, alle seine Spinnwebsfäden, vom ersten bis zum letten, abzuwickeln, wie 25 dies Mal. 3ch frage nun: wie viel Chrlichkeit fann man in der philosophischen Sphäre, wo sich, da wir doch am Ende eben sowohl individuell denken, als individuell dichten, die Gränzen unmöglich haarscharf abmarten lassen, von einem Manne erwarten der sich schon in einem untergeordneten Webiet, wo die Ent= 30 hüllung verhältnißmäßig leicht ift, folde "Subreptionen" gestattet. 3d muß noch einmal auf Guttow zurücktommen. Professor Beiberg fagt über ihn: feine vier Stude find vier Rullen,

Die zusammenaddirt nur eine einzige Rull ausmachen: Die Eprache oscillirt zwischen der breitesten Trivialität und dem dicksten Schwulst: die Ideen sind veraltet. Als gesthetische Pragnismen müssen dramatische Gebilde sich selbst vertreten, die beiden ersten 5 Vorwürfe geben mich hier also nicht an, aber ich habe behauptet. daß fie nach Ideen gearbeitet find, und das muß ich darthun, um jo mehr, da ohne zweifel nur mein wohlgemeintes Wort Guttow Diefen Angriff zugezogen bat. Borber ersuche ich Professor Beiberg, Die Gustow'iche Recension meiner 10 Genoveva im Telegraphen nachzulesen, damit er sich überzeugt, daß hier nicht, wie er vielleicht glaubt, ein Freund über den Freund ipricht. Die Recension ift nicht eben gunftig für mein Werf, und ich bin nicht der Gingige, der fie für ungerecht halt, aber um jo cher 15 darf ich fie citiren, um jo nachdrücklicher wird fie beweifen, mas fie gerade beweisen foll. Run zur Sache. Thema der Guttow'ichen Stücke ist der Mensch im Rampf mit ber Gesellschaft. Gie wollen zeigen, daß dieselben Formen, die dem Geschlecht Salt und Bestand geben, das einzelne Individuum 20 in ertremen Tällen vernichten fönnen, und daß dieser unab: wendbare Fluch jener Formen sich, wie es Patkul und die Schule der Reichen veranschaulichen, eben jo gut geltend machen fann, wenn jie jich zu jehr um den Menschen erweitern, als wenn sie sich zu sehr um ihn verengen. Dieß ist, wenn anders 25 Professor Beiberg seinen Ausspruch nicht einseitig auf den materiell-stofflichen Inhalt der fraglichen Stücke, für den ich feineswegs aufzukommen gedenke, begründen will, nicht alt und noch weniger veraltet; an Tarstellungen, die uns den Menschen vorführen, wie er trot innerer Eristeng-Berechtigung an äußeren 30 Verhältnissen zu Grunde geht, hat es freilich niemals gesehlt, aber es ist denn doch wohl ein großer Unterschied, ob diese äußeren Verhältnisse, wie es früher geschah, in ihrer reinen Bufälligfeit, in jo fern fie nämlich von dem Entschluß des einen

ober des andern der im Trama vorkommenden Charactere abhängig gedacht sind, dargestellt werden, oder in ihrer tieseren Nothswendigkeit. Allerdings tritt dieses zweite bedeutendere und allein bedeutende "realistisch» pragmatische" Element, das auch der strenge Immermann in seinen Memorabilien mit Liebe an soden jüngeren Schriftstellern anerkannte, dei Gustow noch mehr instinetmäßig, als mit entschiedener Klarheit, hervor, aber er hat es in den beiden letzten Stücken schon besser zu bewältigen gewußt, als in den ersten, namentlich im Patkul, der sense verzweiselte eredo des Mephistopheles: "am Ende hängen wir doch ab von Creaturen, die wir machten!" (Faust 2 ter Theil), zu dem sich selbst Napoleon, der doch wohl ein Selbstherrscher war, bekannte, commentirt und sich dadurch für das Fräulein Unna von Einsiedel und das Examen über die Unsterblichkeit der Seele Berzeihung auswirft, wenigstens bei mir.

Ich kann mich nach Abfertigung aller dieser nur halb zur Sache gehörigen, von Professor Heiberg aber in den Borarund gerückten Dinge endlich zu dem allgemein-wijsenschaftlichen Theil seiner Beleuchtung wenden. Hier habe ich eine schwierige Aufgabe, ich fann mir unmöglich denten, daß ich wirklich jo 20 auffallend mißverstanden bin, wie es den Unschein hat, und ich muß mich doch ftellen, als ob ich es glaube. Zweierlei Methoden giebt es, um das Lebendigste und Eigenthümlichste in den Augen Vieler, die diese unredlichen Nihilirungsprocesse nicht durch schauen, berab zu segen. Entweder führt man es auf einen Gemein 25 plat zurud, der, wie die zerschnittene Ochsenhaut der Dido das gesammte Karthage, eine unendliche Maffe unentwickelter Begriffe, und unter diesen zufällig auch den eben in Frage stehenden, in chartischem Gewirr, umfaßt und ruft dann triumphirend aus: seht Ihr, das ist bereits gesagt! Hiernach hat der Glückliche, w der zum ersten Mal die beiden großen Worte Gott und Welt aussprach, alle Philosophen zu seinen Rachtretern gemacht, denn er hat den ganzen Inhalt der Philosophie vorweg genommen.

Oder man treibt es auf die äußerste Spise, man zieht daraus die Consequenz des Wahnsinns und spricht dann: es muß doch unhaltbar sein, denn dieß folgt daraus. Prosessor Heiberg hat sich abwechselnd beider Methoden gegen mich bedient, doch das fann bei einem Mann nicht verwundern, der, wie ich nachwies, meinen Ausdrücken offenbar Gewalt anthat, um meine Gedanken durch den Buckel, den er ihrem Körper andichtet, zu verunstalten, ja, der sogar mit mir darüber hadert, daß ich, das logische, wie das aesthetische Alphabet voraussegend und darum die sich von selbst verstehenden Mittelglieder "überspringend," die Schul fnaben-Menuett zwischen Prämissen und Conclusion nicht regel mäßig erft aussühre, bevor ich das Resultat hinstelle.

Professor Beiberg bemerkt im Anfang, daß er mir in manchen Buncten unbedenflich beistimmen würde, wenn er nur 15 gewiß wäre, welche Begriffe ich mit meinen Worten verbunden habe. Belche Begriffe? Die gewöhnlichen, Die, wie Münzen, im geiftigen Verfehr gang und gabe find und die höchstens dann unflar werden, wenn man sie lang und breit zu entwickeln jucht. Schon der Drt, wo mein Auffatz ftand, das Publicum, 20 für welches er geschrieben mar, fonnte Professor Beiberg bierüber belehren. Aber er hat den Iweisel auch nur ausgeworsen, um selbst da, wo sich mir nicht offen mit sophistischen Wendungen beifommen ließ, noch mäfeln zu fonnen. Go würde er, wie er versichert, gleich meinem ersten Satz, daß das Leben, das 25 äußere und innere, Gegenstand der Runft sei, beipflichten, "bersom man — fährt er fort — ikte befrygtede, at han tager Livet i en abstract Betydning, nemlig i dets Adstilletje fra de objective Magter, som bestemme det. Men isaafald vilde man da fomme til den ujande Paajtand, at Runjten, og navnlig 30 den dramatiste Runft, idet den fremstiller Individer, itte fan fremstille Andet, end et reent individuelt Liv, at den folgelig ifte fan fremfille dette som et Moment i det Ewige, itte fan vije den guddommelige Verdensityreljes Virten i det

Individuelle. Hermed vilde da Kunstens egenlige Idee være fornwatet, de stærste dramatiste Digteres Total=Unifuelse maatte betragtes som forseilet, og et underordnet, tildeels tilbe= gelagt Standpunct vilde fættes som Maglet for Dramets fremtidige Udvifling." Freilich. Aber eben weil dies Alles 5 folgt, hätte er eine jolche Interpretation meiner Worte von vorn berein als unitatthaft abweisen sollen, denn Unichauungen und Gedanten, aus denen sich geradezu die verfehrte Welt deduciren läßt, find jelten unter dem Monde, fie tommen wenigstens bei der Andrinalichkeit des gejunden Menschenverstandes, der es 10 gleich merkt, wenn irgendwo der Versuch gemacht wird, das Spinnrad vom Faden abzuleiten, nicht ungestört zur Reife, und ich würde sie bei einem Schriftsteller, gegen den ich ein ganges Heft schriebe, niemals voraussetzen, obwohl ich recht gut einsehe, daß man sich die Sache dadurch beträchtlich erleichtern mag. 15 Ich hätte behauptet, die Runft fonne nur das rein individuelle. nur das von den objectiven Mächten, die es bestimmen, losgetrennte und gesonderte Leben darstellen? Dann hätte ich eigentlich behauptet, sie könne gar Richts baritellen, denn mit einem solchen Unbegriff ware nicht bloß die 3dee der Runft 20 vernichtet, wie Professor Seiberg sich noch sehr gemäßigt aus=

<sup>5</sup> wosern man nicht besürchtete, daß er Leben in einer absitracten Bedeutung genommen hätte, nämlich in dessen Absorberung von den obsectiven Mächten, welche es bestimmen. Aber so würde man kommen zu der unwahren Behauptung, daß die Kunst, und 25 namentlich die dramatische Kunst, indem sie Individuen darstellt, nichts Anderes darstellen kann, als ein rein individuelles Leben, daß sie dieses solstellen kann, als ein Moment im Ewigen, daß sie nicht zeigen kann das Wirken des göttlichen Weltenlenkers im Individuellen. Hiemit würde aber die eigentliche Joee der Kunst vernichtet weisen, die Total-Anschauung der größten dramatischen Dichter müßte als versehlt betrachtet werden, und ein untergeordneter, zum Theil zurückgelegte Standpunct würde geseht als Viel für die Entwicklung des Dramas.

drückt, sondern ihre Möglichkeit setbst wäre ausgehoben, es gäbe gar keinen Beg mehr, auf dem sie Form erlangen könnte, da diese ja eben nur das Verhältniß des Individuellen zum Allgemeinen zeichnet, und da die Unterscheidungs schnie, odie das Einzels Gebilde in seinen Gränzen vom Ganzen ab schneiden soll, mit dem Hintergrund, von dem es abzuschneiden ist, von selbst wegfällt. Ich darf mir den Beweis, daß ich etwas so Widersinniges wirklich nicht behauptet habe, ersparen, meine Leser werden ihn selbst sühren, der stüchtigste Vlick in meinen Aussag, ja die einsachen Borte Maaß und Schuld, die gleich zu Ansang vorkommen, müssen sie vom Gegentheit überzeugen. Sest denn das Maaß nicht ein zu lleberschreitendes, die Schuld nicht ein zu Beleidigendes voraus, und wird der ärgste Sophist wagen, dies zu lleberschreitende, dies zu Beleidigende,

15 dem ersten gegenüber, in das zweite, dritte oder vierte Individuum, mit dem es in Constict geräth, zu verlegen und es in Abrede zu stellen, daß die Individuen so viel Recht haben, als sie Arast besitzen, wenn man sie nicht eben als Plieder der sittlichen Welt ordnung, als Monaden, worin die höchste Idee sich gehemniß

wiesen, daß ich von Maaß und Schuld nur sprechen konnte, weil ich "den guddommetige Verdensstyrelses Virken i det Indi viduelle" oder das uralte Sophokleische Wort:

— an (öttlichem darf Nie freveln der Mensch! (Broßsprecherisch Wort Ter Bermessenen fühlt den gewaltigen Schlag Der bestrasenden Hand Und lehret im Alter die Weisheit!

25

(Untigone, Schluficher.

wodas ich als tragischen Kanon freisich vorziehe, im Auge hatte? Die Sonnenflecke soll ich bemerkt und die Sonne selbst soll ich übersehen haben!

22f. [das Birten des göttlichen Beltenlenters im Individuellen]

Wie fommt nun Professor Beiberg dazu, mir jotche 216= jurditäten in den Mund zu legen? Etwa weil ich das Moment der Idee, das, wie ich genügend darthat, meiner Betrachtung des Dramas, wie der seinigen und wie der jedes Menschen von acithetischer Bildung zu Grunde liegt, nur im Allgemeinen nannte, 5 während ich Fabel und Charactere ausführlich beivrach? Er wäre dazu nicht berechtigt geweien, wenn ich es auch gang über= gangen hätte, denn die Bajis versteht sich überall von selbst, und eben dadurch, daß man fie als fich von felbit veritehend, behandelt, zeigt man am Besten, daß man das gehörige Gewicht auf fie 10 legt. Aber ich erinnere mich, ich habe jenes Moment ja aus= drücklich als dasjeniae, von dem Würde und Werth des Tramas abhange, definirt. Das fann es alio nicht fein. Was ist es denn? Muß ich die fleine Unvorsichtigfeit, daß ich, als ich aus der Schule heraustrat, um in gesthetischen Dingen zwischen ihr 15 und dem gebildeten Bublicum zu vermitteln, aus Mückficht auf letteres das abidrectende Handwerfszeng, die Methode, dahinter ließ, jo jehwer büßen? In der That, das ist es. Weil ich nicht A B C fage, sondern gleich mit D anjange, indem ich erft zu D eine Bemerfung zu machen habe, murrt mein Gegner von dunkeln 200 Wegen und verwerrenen Begriffen und macht mich für jeden Teich, in den er hinein geräth, für jede Ecte, an der er fich den Ropf zerstößt, weil er es durchaus nicht zugeben will, daß wir uns ichon auf der zweiten oder dritten Station befinden und weil er fich deshalb eigenfinnig an die Biegungen und Warnungstafeln 25 der Straße nicht fehrt, verantwortlich. Und er weiß sich zu rächen! Da du mit Danfängit, denkt er, jo betrachte ich Dals dein Al, da du die pinchologische Zeite des Tramas, die Charactere, jo jehr hervor hebit, jo mache ich, ohne mich darum zu befümmern, daß du es bei der dir gestellten Aufgabe mit Recht thuft, daraus 300 dein Alpha und Omega, und da du die Mittelglieder, die deine Resultate mit einander verfnüpfen, überspringft, jo will ich dir schon die gehörigen unterschieben. Ich habe gegen diese mir ge=

borgten Mittelglieder nicht zur rechten Zeit protestiren können, denn ich konnte Prosessor Seibergs Feder, da ich nicht die Ehre habe, ihn persönlich zu kennen, in ihrem Lauf nicht aufshalten, aber ich gebe sie jetzt öffentlich zurück, und zwar ohnes mich zu bedanken, denn ich glaube das Darlehn dadurch, daß ich von dem einen oder dem andern Leser des Intelligenzblatts vielsteicht eine Zeit lang für den Eigenthümer angesehen worden bin, mehr als hinreichend verzins't zu haben. Hier ist mein eigener Gedankengang.

10 Runft und Philosophie haben eine und dieselbe Aufgabe, aber sie suchen sie auf verschiedene Weise zu lösen. Wenn die Philosophie sich bemüht, die Idee unmittelbar zu erfassen, so be= scheidet die Runft sich, Alles, was ihr in der Erscheinungswelt widerspricht, zu vernichten. Die Philosophie hat ihrem Theil 15 der gemeinschaftlichen Aufgabe noch nicht genügt, sie hat die Peripherie um das musterioje Centrum enger und enger 3u= sammen gezogen, aber der Sprung von der Peripherie in's Centrum hinein ift noch nicht geglückt, denn die Bereinzelung ift noch nicht auf ihre innere Rothwendigfeit zurück geführt. 20 Die Runft dagegen hat ihr Geschäft bei Alten und Reuern noch ftets zur rechten Zeit vollbracht, fie hat die Bereinzelung durch die ihr eingepflanzte Maaglofigfeit jelbst immer wieder aufzulösen und die Idee von ihrer mangelhaften Form zu befreien gewußt. In der Maaktofigkeit liegt die Schuld, zugleich aber auch, da 25 das Vereinzelte nur darum maaglos ift, weil es, als unvolltommen, feinen Unipruch auf Dauer hat und deshalb auf feine eigene Berftorung hinarbeiten muß, die Berfohnung, fo weit im Areise der Runft darnach gefragt werden fann. Dieje Schuld ift eine uranfängliche, von dem Begriff des Menschen nicht zu trennende 30 und faum in jein Bewußtsein fallende, fie ift mit dem Leben jelbst gesett. Sie zieht sich als dunkelster Faden durch die lleber= lieferungen aller Völker hindurch, und die Erbjünde selbst ist nichts weiter, als eine aus ihr abgeleitete, christlich modificirte

Confequenz. Gie hängt von der Richtung des menschlichen Willens nicht ab, jie begleitet alles menichliche Sandeln, wir mögen uns dem Guten oder dem Boien zuwenden, das Maak fönnen wir dort überschreiten, wie hier. Das höchste Trama hat cs nur mit ihr zu thun, und cs ift nicht bloß gleichgültig, ob 5 der Held an einer vortrefflichen oder einer verwerflichen Bestrebung ju Grunde geht, fondern es ift, wenn das erschütterndite Bild zu Stande fommen joll, nothwendig, daß jenes, nicht diejes, ge= ichieht. Professor Beiberg findet die meisten der obigen Gate, namentlich aber das lette Rejultat, abjurd. 3ch will ihm glauben, 10 daß er, da er statt des allgemeinen Eduldbegriffs nur einen dürftigen, speciellen Zündenbegriff in fich ausgebildet zu haben icheint, sich von der Wahrheit meiner Aussprüche nicht überzeugen fonnte, denn allerdings ift nicht gejagt, daß wir, weil wir leben, auch morden und rauben muffen, und wenn er mich jo verstand, 15 io hatte er alle Uriache, darauf zu beiteben, daß die Echuld nur möglich, feineswegs aber unvermeidlich fei. Hier kann ich ihm also seinen Vorwurf nicht übel nehmen, im Gegentheil, ich bin ihm Dant schuldig, daß er ihn so gelind einrichtete und mir nicht einen gang andern machte. Begriffs-Berwirrung batte er 20 mir nun freilich in dem Augenblick, wo ich die Begriffe auf's Strengite ichied und er sie wieder in einander nestelte, nicht vorwerfen jollen, doch er hatte vergeffen, daß an dem Ort, wo ich die Erbfunde ausschloß oder richtiger einschloß, indem ich fie dem Gattungsbegriff, dem fie angehört, unterordnete, vom Trama 25 überhaupt, nicht vom chriftlichen Trama, die Rede war, und das fann begegnen. Wie er aber dazu fam, por Allem das lette Meiultat anzusechten, begreife ich nicht. Fiel ihm denn der größte der Tragifer, Sophocles, fiel ihm das Meisterstück der Meister= itude, Antigone, dem sich bei Alten und Reueren Richts an 30 Die Seite jegen läßt, nicht ein? Antigone will eine heilige Pflicht erfüllen, bewußt die Berwandten= und Liebespiticht gegen den unbegraben da liegenden Bruder, unbewußt die Pflicht der Chr=

furcht gegen die Götter, bennoch geht sie unter, obgleich sie Nichts. als ein bürgerliches, in sich selbst unhaltbares, und nur der Form nach die Idee des Staats repräsentirendes Gesets übertritt. (85 ift flar, entweder habe ich ein Uriom ausgesprochen, oder die 5 Antigone ift auf eine Nichtigkeit gegründet. Bulett bemerkt Professor Heiberg noch wider mich, daß ich bei meiner Uni faffung des Dramas das Biel deffetben in eine Diffonang jege, indem ich die Schuld unaufgehoben stehen lasse. Bier fonnen wir uns vielleicht verständigen, nur muß ich mir andere Aus to drucke ausbitten. Das Drama, wie ich es construire, ichtieft feineswegs mit der Diffonang, denn es lof't die dualiftische Form des Seins, jobald fie zu ichneidend hervor tritt, durch fich jelbst wieder auf, es stellt, wenn ein Gleichniß erlaubt ist, Die beiden Areije auf dem Waffer dar, die fich eben dadurch, daß fie 15 einander entgegen schwellen, zerstören und in einen einzigen großen Kreis, der den zerriffenen Spiegel für das Sonnenbild wieder glättet, zergeben. Aber es läßt allerdings eine Diffonan; unerledigt, und zwar die ursprüngliche Dissonauz, die es von Unfang an überging, indem es die Bereinzelung, ohne nach der 20 causa prima zu forichen, als mit oder ohne Creation unmittelbar gegebenes Factum hinnahm, es läßt daher nicht die Schuld unaufgehoben, wohl aber den innern Grund der Echuld unenthüllt. Doch dieß ist die Seite, wo das Drama sich mit dem Weltunfterium in eine und dieselbe Racht verliert. Das Bodifte, 25 mas es erreicht, ist die Satisfaction, die es der Idee durch den Untergang des ihr durch sein Handeln oder durch sein Tasein jelbst widerstrebenden Individuums verschafft, eine Zatisfaction, Die bald unvollständig ift, indem das Individuum tropia und in sich verbiffen untergeht und dadurch im Voraus verfündigt, wo daß es an einem andern Bunct im Weltall abermals fämpfend hervortreten wird, bald vollständig, indem das Individuum im Untergang felbst eine geläutertere Unschauung feines Berhaltniffes zum Ganzen gewinnt und in Frieden abtritt. Doch Dieß

genügt auch im zweiten Fall nur halb, denn wenn der Rif sich auch wieder schließt, warum mußte der Rif geschehen? Hierauf habe ich nie eine Antwort gesunden, und Keiner wird sie finden, der ernstlich frägt.

Projeffor Seiberg giebt nun feine eigene Unficht über Die : Aufgabe, Die das fünftige Drama loien foll. "Den idealististe Fremgang fordrer," - jagt er - "at Charactererne nu ifulle ices i deres Afhingighed af Joeen, og at jolgelig denne ikal indtoac det Tverberredomme, som inden Shafspears Tid var ind= rommet Fabelen. Det horer til den nuere Tide llovifling, at 10 der mere ippraes om Hvad end om Hvem. Dajaa i det nuere Trama vil derjor Interessen mere hvile paa den iremstilte Idee. vaa hvad man funde falde Tramets Tendens, end vaa Charactererne, tagne umiddelbart for jig jelv, thi nu er Touren til dem at nediættes til Momenter." Das veritche ich nicht, oder 15 wenn ich es veritehe, jo ichreibt Projeffor Heiberg dem Trama einen Edritt vor, den es entweder längit gethan hat, oder den es niemals thun tann. In dem neueren Trama wird das Intereise mehr auf der dargestellten Idee, auf dem, was man die Tendeng des Tramas nennt, verweilen, als auf den Chas 201 racteren, unmittelbar für fich selbst betrachtet?" Das ist entweder immer der Fall geweien, oder - Toch, treten wir behutjam auf, denn hier ift der Ert, wo wir in Wefahr fiehen, Alles wieder zu verlieren, was wir ichon so sicher gewonnen zu haben glaubten. "Die Charactere werden nicht mehr in fich ielbit, so

6-15 Ter idealistiche Fortgang eriordert, daß wir die Charactere in ihrer Abhängigkeit von Ideen gewahren und daß iolglich lepteren die Oberberrichait erobert werden ioll, welche zu Shakeivears Zeit der Kabel eingeräumt war. Es gehört zur Entwicklung der neueren Zeit, daß sie mehr frägt nach dem Wax, als dem Wex. In dem neueren Trama wird das wondereise daher mehr verweiten auf der dargestellten Idee, auf dem, was man des Tramas Tendenz neuern könnte, als auf den Characteren, unmittelbar sin sich selbst betrachtet, denn nun gilt es, daß diese sich zu Momenten niedersen.

sondern in der Idee des Ganzen ruhen, und nur noch so weit Centralvuncte im Drama bleiben, als fie jelbst fich um ein noch tieferes Centrum herum bewegen?" Wie? Was? 3ch mußte alle Interjectionen auf einmal ausstoßen, wenn ich meine Verwun-5 berung, mein Erstannen genügend ausdruden wollte. Statt deffen will ich hier ein offenes Befenntnig ablegen. Wenn die Idee dem Drama bisher gefehlt hat, wenn sie sich nicht in jeder dramatischen Dichtung, die für die Kunft irgend in Betracht fommt, als Centrum aufzeigen läßt, und wenn die Charactere 10 nicht beständig in diesem Centrum, um das sie sich in größerer oder geringerer Sonnennähe und Gerne "planetarisch" herum bewegen, ihren Ausgangs= und Zielpunct gehabt haben, dann fehlt das Moment der Idee auch meinem Beariff des Dramas. dann habe ich mit allen meinen vorhergehenden Erörterungen 15 gegen Projeffor Seiberg nicht allein Nichts bewiesen, sondern auch Richts beweisen wollen, dann hat er eine Ansicht, die nicht bloß jest gründlich neu ift, sondern die, ich burge ihm dafür, auch bis an's Ende der Tage neu und jüngferlich frisch bleiben wird, da fie auf keinerlei Urt durch fünstlerische Verleiblichung 20 abgenutt werden fann. Hier kehrt sich denn aber, wie Jeder fieht, das gange Verhältniß zwischen mir und meinem Gegner um. Er fteht auf dem abstracteften aller Standpuncte, ich auf dem practischen oder empirischen, mährend nach seiner Versicherung das Gegentheil der Fall sein soll; er spinnt die vermessenste aller 25 Theorieen aus, und fragt nicht, ob auch Flachs um den Rocken fist, sondern ist zufrieden, daß das Rad schnurrt und der Finger die Bewegung des Fadenziehens macht, ich, der ich nach seiner Behauptung: "over Naen efter Band" gehe, abstrahire meinen Begriff der dramatischen Runft von den Kunstwerken und hüte 30 mich sehr, ein Moment in denselben aufzunehmen, das ich bei Sophocles und Chakespeare vermisse. Nie hat das Drama, das

<sup>28 [</sup>über den Bach nach Waffer] Sebbel, Werte XI.

den Namen verdient, anders, als durch jeine Totalität wirken mollen, nie bat es sich eine geringere Wirfung, wenn es sie un= alücklicher Beise hatte, aneignen mögen; es ist, und war von je ber, die lockende Arabeste um eine Chiffre von Beisterhand, die fich nur darum fo farbig=bunt, jo nedisch=verzogen um die ge= 5 beimnisvolle Schrift herum ichlingt, damit der Menich, der am Gastmahl des Lebens schwelgende Belsagar, während er sich an den schnörfelhaft=putsigen Umrissen erfreut, auf denen sein trun= fenes Auge mit Wohlgefallen ruht, zugleich auch unbewußt und unwillführlich das dunkle Warnungswort gewahre und entziffere, w das ihn über seine Natur und sein Weschick belehrt. Eben aber mit der unmittelbar im Leben selbst aufgehenden, wenn auch in der Form des Wideripruchs hervortretenden, nimmermehr jedoch mit der eigentlich speculativen Zeite der 3dee hat es die dramatische Runit zu thun. Menschen-Ratur und Menichen- 15 Weschief, wie sie sich wechselseitig bedingen, soll sie erforschen und darstellen, nicht aber, wie Prof. Heiberg will, in die unergründlichen Tiefen der Metaphnfif binabsteigen. Jenes hat fie. wie ich oben bereits fagte, immer gethan, dieses wird fie nie thun, Brof. Beiberge veredeltes Lehrgedicht wird ohne 20 Bweifel in der Sphäre der Ununterscheidbarfeit, worin er es in der Eile steden ließ, verharren muffen, denn seine "Genhed af det Speculative og det Poetiste" widerspricht, wenn dieser neue Ausdruck nicht etwa auf die uralte Wahrheit geht, daß ein Trama immer dem jedesmaligen Entwickelungsstadium der all- 25 gemeinen Welt-Anichauung entsprechen muß, der Ratur der Runft, und fann höchstens ein faltes allegorisches Buppenspiel, das sich um eine äußere Angel dreht, hervorrufen, nicht aber eine in sich jelbit ruhende Schöpfung voll warmblütiger, leben= diger Gestalten. Das wäre fein Fortichritt auf dem Wege, Den 30 Chateipeare einichtug, als er die Charactere von der Sberberr=

<sup>22</sup> f. [Ginheit des Speculativen und des Poetiichen]

ichaft der Gabel befreite, wie Prof. Beiberg meint, Das ware ein Sprung zur Seite, in's Nichts binein. Shofespeare fehrte nur das um, was man die Deconomie des Tramas nennt, und das mußte er thun, weil das Individuum durch das 5 Christenthum eine größere Bedeutung erhalten und eine veranderte Stellung erlangt hatte; er mandte die Mittel des Framos anders an und vermehrte sie, aber er stedte ihm fein anderes Biel. Ich habe nicht vergessen, was ich weiter oben über die Möglichkeit eines immbolischen Tramas, das den Geschichtsftrom 10 bis in seine innersten Quellen, die religiosen, hinein verfolge, gejagt have, aber ich thue vielleicht wohl, wenn ich hier aus= drücklich bemerke, daß ich dabei keineswegs an's Dialogifiren des dogmatischen Theils der Nirchen-Historie dachte, sondern an eine großartige Tarstellung der wenigen Charactere, die die Jahr-15 hunderte, ja die Jahrtausende, als organische Nebergangspuncte vermitteln, und die zuweilen, wie z. B. Luther, mit den Ideen, deren individuelle Träger sie sind, selbst in Conflict gerathen, weil sie vor den Anfangs ungeahnten Conjequenzen derselben zu ichaudern beginnen. Dies Drama fonnte ein allgemeines werden, 20 da es in Stoff und Gehalt für alle Bolfer gleiches Intereffe haben müßte; und an ein solches zu denken, ift in einer Beit. wo die nationalen Unterschiede mehr und mehr verschwinden, nicht all zu gewagt.

Jest habe ich mich noch über einen "Taschenspielerkniss", über meine "kümmerliche Anschauung der Geschichte" und über eine "Erndität" zu verantworten. Ich kann mir die Zatissaction nicht versagen, diese Ausdrücke, deren mein Gegner sich bedienen zu müssen glaubte, und die sich den vorangegangenen und von mir ehrlich aufgezählten Vorwürsen eines "phitosophisch-kritischen Vanquerotts", so wie der "Absurdität" und der "Vegrisssverwirrung" würdig anschließen, zu wiederholen, damit meine Leser, die jest schon einigermaßen wissen werden, mit wie viel Recht Prof. Heiberg mich angriss, doch auch sehen mögen, mit

wie viel Chevalerie er sein Recht bis zum letzten Augenblick verfolgt hat.

Mit der fümmerlichen Anschauung der Geschichte mache ich den Anfang, weil mit ihr der Taschenspielerkniff von selbst meafällt. Die Anklage beruht zum Theil wieder auf einem miß= 5 verstandenen oder gemigdeuteten Ausdruck. Ich nenne die Beschichte den Niederschlag der wandelnden Zeit, Prof. Seiberg übersett sich das mit Seje oder Bodensat und frägt dann, ob die Unschauung eines Schriftstellers, der in der Geschichte Richts erblickt, als Sefe und Bodensatz, nicht eine fümmerliche fei. Wenn 10 er wirklich nicht weiß, was der Ausdruck Riederschlag im Deutichen besagt, jo lasse er sich eine öffentliche Belehrung gefallen. Der Aftronom Gruithusen nennt die Sterne den Niederschlag des Alethers, Immermann die Lehre den Riederschlag der Forschung. in feinem geringeren Einne ich die Geschichte den Niederschlag 15 ber Zeit. Der Ausbruck entspricht dem chemischen: Bracipitat und bezeichnet in jedem Beugungs- und Gestaltungsproceg das Dauernde, Bleibende, das sich im Gegensatz zu den verfliegenden Elementen firiren läßt. Dieser erste Grund, aus dem meine fümmerliche Anschauung der Geschichte gefolgert wurde, beweist 20 also das Gegentheil von dem, was er beweisen sollte; mit dem zweiten steht es nicht besser. In dem Augenblick, wo ich, auf Napoleons enticheidende Antorität gestütt, die materielle Sälfte der Geschichte durchstreiche, um der geistigen, die durch die Kunst wieder geboren werden soll, die Bedeutung, die ihr gebührt, zu 25 erobern, läßt Proj. Seiberg mich behaupten, die Geschichte jei Nichts, als das todte Portrait der Begebenheiten. Unbegreif= lich! Rach der von mir entwickelten Unsicht ift sie zugleich mehr. unendlich viel mehr, aber auch weniger, als das. Weil jie weniger ist, weil Karl der Große unstreitig größer war, als 30 das Bild, das sein Echreiber den Jahrhunderten von ihm über= lieserte, spreche ich den Dichter von der Verpstichtung frei, dies Bild angitlich zu copiren und die Westalt des Raisers, wie sie in

reinem eigenen Geist aufdämmert, wenn er sich in die Beit, die er beherrschte, versenkt, zu ersticken; weil sie mehr ift, weil eine gang andere Wahrheit durch fie hindurch geht, als die mit Brief und Siegel zu belegende und deshalb auch mit Brief und Siegel 5 zu verfälichende, durfte ich ihm jene Verpflichtung erlaffen, ohne der Geschichte und dem Utilitäts= Verhältniß, worin das Trama ju ihr fteht, Etwas zu vergeben. Diefer Gag, wenn irgend einer, beweif't sich ielbst, und meine Unschauung ist als eine lebendige und eigenthümliche gerechtfertigt, wenn ich sie auch nur in simplen w Worten, die hinter Prof. Beibergs "Tidernes levende og uforgængelige Aand" weit zurückstehen, vortrug. Uebrigens äußerte fich Leising, mas die dramatische Seite dieser Frage betrifft, gang in meinem Ginn, nur daß er, als er feine Unficht aussprach, die Gründe, gegen seine Gewohnheit, zuruck behielt. 15 Prof. Heiberg freilich ift hier feines Sieges jo gewiß, daß er den Triumph im Boraus feiert, und ausruft, ich fei, der Musdrud Niederschlag beweise es, schwerlich der Meifias, den das Drama erwarte. Wie grausam! Aber wenn ich nun noch grauiamer fein, wenn ich erflären wollte: Professor Beiberg ift 20 der Meifias! Burde er nicht in Berlegenheit gerathen, wenn er nun das Werf der Erlösung vollbringen follte?

Auf den Taichenspielerkniss brauche ich nun wohl kaum noch zurück zu kommen. Ich soll ihn dadurch begangen haben, daß ich, als ich von Shakespeares Unterordnung der Fabel unter die Sharactere sprach, mich des Ausdrucks Geschichte bediente, statt den Ausdruck Fabel zu wiederholen. Es leuchtet ein, daß, wenn ich die mir vorgeworsene kümmerliche Anschauung der Geschichte nicht hatte, auch zu der mir angeschuldigten Subreption kein Grund vorhanden war und daß mit dem Grund sie selbst weg 30 fällt. Aber auch hier, es ist entseptich, denn es ist das dritte Mal, habe ich die jammervolle Ausgabe, einen schiefgedeuteten

<sup>10</sup>f. [der Zeiten lebender und unvergänglicher Geift]

Ausdruck zu rechtfertigen, da Prof. Beiberg feine Anflage einzig und allein auf diesen stütt. Es ist befannt, daß man nach deutschem Eprachgebrauch eben jo gut von merkwürdigen Geschichten, wie von der Geschichte spricht, und daß man damit gerade wunderbare Ereigniffe und ichauerliche Vorgänge, wie Novellen= und Tramen=Dichter fie wohl zu benuten pflegen, be= zeichnet. In diesem Sinne gebrauchte ich den Ausdruck, und eben bei Chakeipeare, der jo oft seltsame Weichichten behandelt hat, war er richtig angewandt. In einem andern Sinne konnte ich ihn aar nicht gebrauchen wollen, denn der eigentlich histo= 10 riichen Stücke find bei Shakeipeare ungleich weniger, als der dem Stoff nach phantaitischen und sagenhaften, und es versteht sich boch wohl von jelbit, daß man, wenn man bei einem Tichter das Characterififiche hervorbeben will, die Mehrzahl feiner Werfe in's Auge fast. Thuebin ipreche ich, wie mein Auffag lehrt, 15 von der Historie, der wirklichen Welt-Historie, viel ipater: auch jeste ich, und dieß enticheidet, am fraglichen Orte fur den Ausdruck Charactere den Ausdruck Menichen, wie für den Ausdruck Tabel den Ausdruck Geichichte, und zeigte dadurch deut= lich genug, daß es mir um itrenge Handhabung der herkömmlichen 20 Terminologie feineswegs zu thun sei.

Run ift die Erudität noch übrig. "Es tommt," fage ich, "bei philosophischen Tramen Alles Darauf an, ob die Metaphniif aus dem Leben hervorgeht, oder ob umgefehrt das Leben aus der Metaphniif hervorgeben foll." Rur einem Einzigen, nur 25 Prof. Heiberg, fann der Einn meiner Worte dunkel fein, Diejes Einzigen wegen werde hier denn erfäuternd bemertt, daß ich an den unermestlichen Unterichied erinnern wollte, der zwiichen den Tieffinnigteiten eines Hamlet, den ein ungeheures Echicial in die Abgründe seines Innern hinein treibt, und zwischen den ... fahlen Spigfindigfeiten einer philosophischen Gliederpuppe, durch die, wie wir es in Tentichland ichon erlebten, ein "Liebhaber Der Weisheit" den "reinen Begriff" zur Abwechselung einmal in

Scenen und Acten, statt in Paragraphen und Capiteln, zu verans schaulichen sucht, besteht.

Ich bin zu Ende, und was ich mir nicht verhehlte, als ich diese Bertheidigung begann, das hat sich bestätigt: sie beweist der Hauptsache nach Nichts, als daß sie überstüssig war, denn ich habe auch an feinem einzigen Ort Gelegenheit gehabt, die in meinem Aussach niedergelegten Ideen, in denen ich freislich die Resultate Jahre langen Nachdenkens gab, zu berichtigen, sondern mein gauzes Geschäft hat darin bestanden, die von meinem Geganer in meinem Gedanken-Haushalt durch willkürtiche Interpretation angerichtete Berwirrung wieder zu beseitigen. Aber vielleicht muß in unierer Zeit, wie sedes Necht, so auch das Necht zum Stillschweigen erkämpst werden. Ich glaube es setzt erkämpst zu haben und werde davon vermuthlich in wieder vorfommenden Fällen, selbst wenn die Angrisse mir nicht entgehen sollten, was aber, da ich Deutschland allernächstens verlasse, leicht gesichehen könnte, mit noch größerer Nuhe, wie bisher, Gebrauch machen.

25.

## Vorwort zur "Maria Magdalene",

w betreffend das Berbältniß der dramatischen Munn zur Zeit und verwandte Buncte.

## 1844.

Das fleine Vorwort, womit ich meine Genoveva begleitete, hat jo viel Mißverständniß und Widerspruch hervorgerusen, daß ich mich über den darin berührten Hauptpunct noch einmal aussiprechen muß. Ich muß aber ein aesthetisches Jundament, und ganz besonders einigen guten Willen, auf das Wesentliche meines Gedankenganges einzugehen, voraussehen, denn wenn die Unichuld des Worts nicht respectirt, und von der dialectischen Natur der Verache, deren ganze Krast auf dem Gegensaß beruht, abgesehen wird, so kann man mit jedem eigenthümlichen Ausdruct jeden

beliebigen Wechselbalg erzeugen, man braucht nur einsach in die Bejahung der eben hervorgehobenen Seite eine stillschweigende Verneinung aller übrigen zu legen.

Das Drama, als die Spike aller Kunft, foll den jedesmaligen Belt- und Menichen = Buftand in feinem Berhältniß zur Idee. 5 b. h. hier zu dem Alles bedingenden sittlichen Centrum, das wir im Welt=Drganismus, ichon feiner Gelbst-Erhaltung wegen. annehmen muffen, veranschaulichen. Das Trama, d. h. das höchste, das Epoche machende, denn es giebt auch noch ein zweites und drittes, ein partiell=nationales und ein 10 jubjectiv = individuelles, die fich zu jenem verhalten, wie einzelne Scenen und Charactere zum gangen Stück, die daffelbe aber jo lange, bis ein Alles umfaffender Geift erscheint, ver= treten, und wenn dieser gang ausbleibt, als disjecti membra poetae in seine Stelle ruden, das Trama ift nur dann möglich, 15 wenn in Diesem Bustand eine entscheidende Veranderung vor fich acht, es ift daber durchaus ein Product der Zeit, aber freilich nur in dem Sinne, worin eine solche Zeit selbst ein Product aller vorhergegangenen Zeiten ift, das verbindende Mittelglied zwischen einer Rette von Jahrhunderten, die sich ichließen, und 20 einer neuen, die beginnen will.

Bis jest hat die Geschichte eest zwei Krisen aufzuzeigen, in welchen das höchste Trama hervortreten konnte, es ist demsgemäß auch erst zwei Mal hervorgetreten: einmal bei den Alten, als die antike Welt-Anschauung aus ihrer ursprünglichen Naivetät 25 in das sie zunächst auflockernde und dann zerstörende Moment der Resterion überging, und einmal bei den Neuern, als in der christlichen eine ähnliche Selbst-Entzweiung eintrat. Das griechsiche Trama entialtete sich, als der Laganismus sich überslebt hatte, und verschlang ihn, es legte den durch alle die 30 bunten Götter-Gestalten des Thmps sich hindurchziehenden Nerv der Idee bloß, oder, wenn man will, es gestaltete das Fatum. Taher das maaßlose Heraddrücken des Individuums, den sittlichen

Mächten gegenüber, mit denen es sich in einen doch nicht zusfälligen, sondern nothwendigen Kampf verstrickt sieht, wie es im Dedip den Schwindel erregenden Höhepunct erreicht. Tas Shakipear'sche Drama entwickelte sich am Protestantismus und semancipirte das Individuum. Daher die surchtbare Dialectik seiner Charactere, die, so weit sie Männer der That sind, alles Lebendige um sich her durch ungemessenste Ausdehnung verdrängen, und so weit sie im Gedanken leben, wie Hamlet, in eben so ungemessener Vertiesung in sich selbst durch die kühnsten 20 entsetlichsten Fragen Gott aus der Welt, wie aus einer Pfuscherei, heraussiagen mögten.

Rach Shakipeare hat zuerst Goethe im Faust und in ben mit Recht dramatisch genannten Wahlverwandtschaften wieder zu einem großen Drama den Grundstein gelegt, und 15 zwar hat er gethan, oder vielmehr zu thun angefangen, was allein noch übrig blieb, er hat die Dialectif unmittelbar in die Idee felbst hinein geworfen, er hat den Widerspruch, den Chatipeare nur noch im 3ch aufzeigt, in dem Centrum, um das das 3ch fich herum bewegt, d. h. in der diesem erjagbaren Seite 20 deffelben, aufzuzeigen, und jo den Punct, auf den die gerade, wie die frumme Linie gurudt zu führen ichien, in zwei Sälften zu theilen gesucht. Es muß Riemand wundern, daß ich Calderon, dem Manche einen gleichen Rang anweisen, übergehe, denn das Calderon'iche Prama ift allerdings bewunderungswürdig in seiner 25 conjequenten Ausbildung, und hat der Literatur der Welt in dem Stücke: das Leben ein Traum! ein unvergängliches Symbol einverleibt, aber es enthält nur Vergangenheit, feine Bufunft, es fett in seiner starren Abhängigkeit vom Dogma voraus, was es beweisen soll, und nimmt daher, wenn auch nicht der 30 Form, jo doch dem Gehalt nach, nur eine untergeordnete Stellung ein.

Allein Goethe hat nur den Weg gewiesen, man fann fann fagen, daß er den ersten Schritt gethan hat, denn im Faust tehrte

er, als er zu hoch hinauf, und in die falte Region hinein gerieth, wo das Blut zu gefrieren anfängt, wieder um, und in den Wahlverwandtschaften sette er, wie Calderon, voraus, was er zu beweisen oder zu veranschaulichen hatte. Wie Goethe, der durchaus Künstler, großer Künstler, war, in den Wahl- 5 verwandtichaften einen jolchen Verstoß gegen die innere Form begeben konnte, daß er, einem zerstreuten Zergliederer nicht un= ähnlich, der, statt eines wirklichen Körpers, ein Automat auf das anatomische Theater brächte, eine von Haus aus nichtige, ja unjittliche Che, wie die zwischen Eduard und Charlotte, zum w Mittelpunct seiner Tarstellung machte und dies Verhältniß behandelte und benutte, als ob es ein gang entgegengesetztes, ein vollkommen berechtigtes wäre, wüßte ich mir nicht zu erklären: daß er aber auf die Hauptirage des Romans nicht tiefer einging, und daß er ebenjo im Fauft, als er zwischen einer ungeheuren 15 Beripective und einem mit Katechismus=Figuren bemalten Bretter= Berichlag mählen follte, den Bretter - Berichlag vorzog und die Geburtswehen der um eine neue Form ringenden Menschheit, die wir mit Rocht im eriten Theil erblickten, im zweiten zu bloßen Arantheits = Momenten eines später durch einen 20 willfürlichen, nur nothdürftig pinchologisch vermittelten Act curirten Individuums herabsette, das ging aus feiner ganz eigen complicirten Individualität bervor, die ich hier nicht zu analnjiren brauche, da ich nur anzudeuten habe, wie weit er gefommen ist. Es bedarf hoffentlich nicht der Be- 25 merfung, daß die vorstehenden, sehr motivirten Einwendungen gegen den Faust und die Wahlverwandtichaften diesen beiden welthistorischen Productionen durchaus Richts von ihrem unermeglichen Werth abdingen, sondern nur das Berhältniß, worin ihr eigener Dichter zu den in ihnen verförperten Ideen itand, 30 bezeichnen und den Bunct, wo sie formlos geblieben sind, nach. weisen sollen.

Goethe hat demnach, um jeinen eigenen Ausdruck zu ge:

brauchen, die große Erbichaft der Beit wohl angetreten, aber nicht verzehrt, er hat wohl erfannt, daß das menschliche Bewußtsein sich erweitern, daß es wieder einen Ring zersprengen will, aber er konnte fich nicht in gläubigem Vertrauen an die 5 Weichichte hingeben, und da er die aus den llebergangs Buständen, in die er in seiner Jugend selbst gewaltsam bineingezogen wurde, entspringenden Diffonangen nicht aufzulöfen wußte, jo wandte er sich mit Entschiedenheit, ja mit Widerwillen und Efel, von ihnen ab. Aber diese Buitande waren damit micht beseitigt, sie dauern fort bis auf den gegenwärtigen Tag, ja fie haben fich gesteigert, und alle Schwantungen und Spaltungen in unierem öffentlichen, wie in unierem Brivat-Leben, find auf fie zurück zu führen, auch find fie keineswegs jo unnatürlich, oder auch nur jo gefährlich, wie man fie gern machen mögte, den n 15 der Menich Dieses Rahrhunderts will nicht, wie man ihm Eduld giebt, neue und unerhörte Institutionen, er will nur ein befferes Tundament für die ichon vorhandenen, er will, daß fie fich auf Richts, als auf Sittlichkeit und Nothwendigkeit, Die identisch find, 20 stüren und also den äußeren Hafen, an dem sie bis jest zum Theil besestigt waren, gegen den inneren Edwerpungt, aus dem fie jich vollständig ableiten laifen, vertaufchen jollen. Dieß ift, nach meiner lleberzeugung, der welthistorische Proces, der in unseren Tagen vor 25 fich geht, die Philosophie, von Kant, und eigentlich von Spinoza an, hat ihn, zersetzend und auflösend, vorbereitet, und die dramatische Munit, vorausacient, daß sie überhaupt noch Etwas foll, denn der bisherige Areis ist durchlaufen und Duplicate find vom Neberfluß und passen nicht in den Hausbalt der 30 Literatur, joll ihn beendigen helfen, jie joll, wie es in einer ähnlichen Arifis Neichnlos, Sophocles, Euripides und Arifiophanes, die nicht von ungefähr und etwa bloß, weil das Edictial es mit dem Theater der Athener besonders wohl meinte, so furz

hinter einander hervortraten, gethan haben, in großen gewaltigen Bildern zeigen, wie die bisher nicht durchaus in einem lebendigen Organismus gefättigt aufgegangenen, jondern zum Theil nur in einem Scheinförper erstarrt gewesenen und durch die lette aroße Geschichts-Bewegung entjesielten Elemente, durch einander 5 fluthend und sich gegenseitig befämpsend, die neue Form der Menschheit, in welcher Alles wieder an seine Stelle treten, in welcher das Weib dem Manne wieder gegenüber itehen wird. wie dieser der Gesellichaft, und wie die Gesellschaft der Idee. erzeugen. Damit ift nun freilich der Uebelstand verknüpft, daß 10 die dramatische Kunft sich auf Bedenkliches und Bedenklichstes einlassen muß, da das Brechen der Weltzustände ja nur in der Gebrochenheit der individuellen ericheinen fann, und da ein Erdbeben fich nicht anders darstellen läßt, als durch das Bu= sammenstürzen der Rirchen und Häuser und die ungebändigt 15 hereindringenden Fluthen des Meers. Ich nenne es natürlich nur mit Rücksicht auf die harmloien Zeelen, die ein Trauer= ipiel und ein Kartenipiel unbewußt auf einen und denjelben Zweck reduciren, einen llebelstand, denn diesen wird un= heimlich zu Muthe, wenn Zvaville nicht mehr Zvaville jein 20 joll, sie wollen wohl neue Combinationen im Eviel, aber feine neue Regel, sie verwünschen den Herenmeister, der ihnen diese aufdringt, oder doch zeigt, daß jie möglich ift, und sehen fich nach dem Gevatter Handwerfer um, der Die Blätter wohl anders mischt, auch wohl hin und wieder, denn Abwechslung muß sein, 25 einen neuen Trumpf einsett, aber im llebrigen die altehrwürdige Erfindung des Ur-Ur-Großvaters, wie das Natur-Geset selbst, respectivt. Hier ware es am Drt, aus dem halben Scherz in einen bittern ganzen Ernst überzugehen, denn es ist nicht zu jagen, bis zu welchem Grade eine zum Theil unzurechnungs= 30 fähige und unmündige, zum Theil aber auch perfide Rritif, sich den erbärmlichen Theater-Verhältnissen unserer Tage und dem beschränkten Gesichtstreis des großen Haufens accommodirend.

die einfachen Grundbegriffe der dramatischen Runft, von denen man glauben follte, daß fie, nachdem fich ihre Kraft und Wahrheit vier Sahrtausende hindurch bewährte, unantastbar icien, wie das Einmaleins, verwirrt und auf den Ropf gestellt hat. Der 5 Maler braucht sich, und er mag dem Himmel dafür danken. noch nicht darüber zu entschuldigen, daß er die Leinewand, aus der auch Siebbeutel gemacht werden könnten, bemalt, auch verlacht man ihn noch nicht, wenn man sieht, daß er auf die Composition seines Gemäldes Mühe und Gleiß verwendet, daß 16 er die Farben, die ja doch auch schon an sich dem Auge schmeicheln, auf Gestalten, und die Gestalten wieder auf einen inneren, für den blogen Gaffer nicht vorhandenen Mittelpunct bezieht, statt das Farbenbrett jelbst mit dem eingerührten Blau, Gelb und Roth, für das Gemälde zu geben, oder doch den bunten We= 15 stalten= und Figuren=Zanz; aber jene Kunft, die, wie alles Böchste, nur dann überhaupt Etwas ift, wenn sie das, was sie fein foll, gang ift, muß sich jest, wie über eine Narrheit, darüber hudeln laffen, daß fie ihre einzige, ihre erfte und lette Aufgabe, im Auge behält, ftatt es fich beguem zu machen und für den 20 Rarfunkel den Riefel zu bieten, für ein tieffinniges und unergrundliches Lebens = Enmbol ein gemeines Lebens = Rathfel, das mit der gelöften Spannung in's Nichts zerplatt, und, außer Stande, auch nur die durftigfte Geele fur einen Moment gu fättigen. Richts erweckt, als den Hungerruf: was Neues! was 25 Neues! Ich jage es Euch, Ihr, die Ihr Euch dramatische Dichter nennt, wenn Ihr Euch damit begnügt, Anecdoten, historiiche oder andere, es gilt gleich, in Scene zu jegen, oder, wenn's hoch fommt, einen Character in seinem psychologischen Räderwerk aus einander zu legen, jo steht Ihr, Ihr mögt nun 30 die Thränenfistel pressen oder die Lachmusteln erschüttern, wie Ihr wollt, um Richts höher, als unfer befannter Better von Thespis her, der in seiner Bude die Marionetten tangen läßt. Mur mo ein Problem vorliegt, hat Eure Runft Etwas zu

ichaffen, wo Euch aber ein jolches aufgeht, wo Euch das Leben in feiner Gebrochenheit entgegen tritt und zugleich in Eurem Weift, denn Beides muß zusammen fallen, das Moment der Idee, in dem es die verlorne Einheit wieder findet. da ergreist es, und fümmert Euch nicht darum, daß der gesthetische 5 Bobel in der Rrantheit felbst die Gesundheit aufgezeigt haben will, da Ihr doch nur den lebergang zur Wesundheit aufzeigen und das Fieber allerdings nicht heilen fonnt, ohne Euch mit dem Tieber einzulaffen, denn dieser Bobel, der Euch über die Varorysmen, die Ihr darstellt, zur Rechenschaft zieht, w als ob es Eure eigenen wären, müßte, wenn er Conjequenz befäße, auch dem Richter, der dem Miffethater das Berbrechen abfragt, um seine Stellung zum Gefets zu ermitteln, ja dem Beiftlichen, der Beichte hört, den Borwurf machen, daß er fich mit schmutsigen Dingen befasse, und 3hr seid für Richts, für 15 aar Nichts, verantwortlich, als für die Behandlung, die, als eine freie, Eure subjective Unabhängigkeit vom Gegenstand und Euer persönliches Unvermischtsein mit demselben bervor treten laffen muß, und für das lette Refultat, ja auch das Refultat braucht nicht im Langen-Spigen-Sinn die Spige 200 Eures Werts zu fein, es darf fich eben jo gut als Ausgangs: punct eines Characters hinstellen, wie als Ausgangspunct des ganzen Tramas, obgleich freilich, wenn Letteres der Kall ift, das Drama der Form nach einen höheren Grad von Vollendung für iich in Unspruch zu nehmen bat. Man fann, wenn man iich 25 genöthigt sieht, über Dinge, die Niemanden ohne innere Erfahrung ganz verständlich werden, zu sprechen, sich nicht genna gegen Mißbeutung verwahren; ich füge also noch ausdrücklich hinzu, daß man bier nicht an ein allegorisches Herauspuren der Idee, überhaupt nicht an die philosophische, sondern an die 300 unmittelbar in's Leben selbit verlegte Dialectif Denfen muß, und daß, wenn in einem Proceß, worin, wie in jedem ichöpferischen, alle Elemente sich mit gleicher Nothwendigkeit bedingen und

porausseken, überall von einem Vor und Rach die Rede sein fann, ber Dichter (wer sich für einen halt, moge sich darnach prüfen!) sich iedenfalls eber der Gestalten bewußt werden wird. als der Idee, oder vielmehr des Verhältniffes der Gestalten gur 5 3dec. Doch, wie gejagt, die ganze Unschauungsweise ist eine unsulaifiae, die aber noch sehr verbreitet zu sein scheint, da, was aus ihr allein hervorgeben fann, selbst einsichtige Männer nicht aufhören, mit dem Dichter über die Wahl feiner Stoffe, wie fie es nennen, zu hadern, und dadurch zeigen, daß fie fich 10 das Schaffen, deffen erstes Stadium, das empfangende, doch tief unter bem Bewustsein liegt und zuweilen in Die dunkelfte Terne der Rindheit zurückfällt, immer als ein, wenn auch veredeltes, Machen poritellen, und daß sie in das geistige Gebären eine Willfür verlegen, die fie dem leiblichen, beffen Gebundenfein an 15 die Ratur freilich heller in die Augen springt, gewiß nicht zu= iprechen mürden. Den Gevatter Handwerfer, beffen ich oben gedachte, mag man schelten, wenn er Etwas bringt, was dem gnädigen Herrn mit vielen Röpfen nicht behagt, denn der wackere Mann fann das Gine jo gut liefern, als das Andere, er hat 20 jich, als er seine Unecdote auswählte, bloß im Effect verrechnet, und für Rechensehler ift Zedermann verantwortlich; dem Dichter dagegen muß man verzeihen, wenn er es nicht trifft, er hat feine Wahl, er hat nicht einmal die Wohl, ob er ein Werf über= haupt hervorbringen will, oder nicht, denn das einmal lebendig 25 Gewordene läßt sich nicht zurück verdauen, es läßt sich nicht wieder in Blut verwandeln, sondern muß in freier Selbständigkeit hervortreten, und eine unterdrückte oder unmögliche geistige Ent= bindung fann eben jo gut, wie eine leibliche, die Vernichtung, jei es nun durch den Tod, oder durch den Wahnfinn, nach fich 30 ziehen. Man dente an Goethes Jugend = Genoffen Leng, an Sölderlin, an Grabbe.

Ich sagte: die dramatische Kunst soll den welthistorischen Proces, der in unseren Tagen vor sich geht, und der die vor-

handenen Institutionen des menschlichen Geschlechts, die politischen. religiösen und sittlichen, nicht umstürzen, sondern tiefer begründen, jie also vor dem Umsturz sichern will, beendigen belfen. In Diesem Sinne soll sie, wie alle Poesie, Die sich nicht auf Superfötation und Arabestenwesen beidranft, zeitgemäß fein, 5 in diesem Sinn, und in feinem andern, ift es jede echte, in Diesem Sinn habe auch ich im Borwort zur Genoveva meine Dramen als fünstlerische Opfer ber Zeit bezeichnet, benn ich bin mir bewußt, daß die individuellen Lebens-Brocesse, die ich darstellte und noch darstellen werde, mit den jest obschwebenden 10 allgemeinen Principien = Fragen in engiter Verbindung stehen. und obaleich es mich nicht unangenehm berühren konnte, daß die Kritif bisher fast ausschließlich meine Gestalten in's Huge faßte, und die Ideen, die sie repräsentiren, unberuchsichtigt ließ. indem ich hierin wohl nicht mit Unrecht den besten Beweis für 15 die wirkliche Lebendiafeit dieser Gestalten erblickte, so muß ich nun doch wünschen, daß dieß ein Ende nehmen, und daß man auch dem zweiten Factor meiner Dichtungen einige Würdigung widersahren lassen möge, da sich natürlich ein ganz anderes Urtheil über Anlage und Ausführung ergiebt, wenn man fie bloß 200 in Bezug auf die behandelte Ancedote betrachtet, als wenn man nie nach dem zu bewältigenden Ideen=Mern, der Manches noth= wendig machen fann, was für jene überftuffig ist, bemist. Der erfte Recenient, den meine Genoveva fand, glaubte in jener Bezeichnung meiner Tramen eine der Majestät der Poesie nicht 25 würdige Concession an die Beitungspoetif unserer Tage zu er= bliden und fragte mich, wo denn in meinen Studen jene Gpi= grammatie und Bezüglichfeit, die man jest zeitgemäß nenne, anzutreffen fei. Ich habe ihm hierauf Richts zu antworten, als daß ich die Begriffe der Beit und des Zeitungsblatte nicht 30 jo identisch finde, wie er zu thun icheint, falls fein sonderbarer Einwurf anders ernst gemeint und nicht bloß darauf gerichtet war, mir die bier gegebene nähere Entwickelung meiner vielleicht

zu lakonisch hingestellten Gedanken abzudringen. Ich weiß übrigens recht aut, daß sich heut' zu Tage eine gang andere Zeitwoesie in Deutschland geltend macht, eine Beitpoesie, die sich an den Augenblick hingiebt, und die, obgleich sie eigentlich das Fieber mit der 5 Sipblatter, die Gahrung im Blut mit dem Hautsymptom, wodurch jie fich anfündigt, verwechselt, doch, infofern fie dem Augenblick wirklich Dient, nicht zu schelten ware, wenn nur fie felbst fich des Scheltens enthalten wollte. Aber, nicht zufrieden, in ihrer zweiselhaften epigrammatisch-rhetorischen Eristenz tolerirt, ja gehegt und gew pileat zu werden, will sie allein eristiren, und giebt sich, polterno und eifernd, das Unjehen, als ob fie Dinge verschmähte, von denen fie meniaftens erft beweisen follte, daß fie ihr erreichbar find. Man fann in feinem Band Gedichte, denn gerade in der Lyrik hat sie das Quartier aufgeschlagen, mehr blättern, ohne auf 15 heftige Controversen gegen die Sanger des Weins, der Liebe, des Frühlings u. j. w., die todten, wie die lebendigen, zu stoßen, aber die Herren halten ihre eigenen Frühlings= und Liebestieder zurud, oder produciren, wenn fie damit auftreten, folche Nichtigfeiten, daß man unwillfürlich an den Wilben denfen muß, der 20 ein Klavier mit der Art zertrümmerte, weil er sich lächerlich gemacht hatte, als er es zu spielen versuchte. Lieben Leute, wenn Einer die Feuerglode zieht, jo brechen wir Alle aus dem Concert auf und eilen auf den Markt, um zu ersahren, wo es brennt, aber der Mann muß sich darum nicht einbilden, er habe 25 über Mozart und Beethoven triumphirt. Auch daraus, daß die Epigramme, die Ihr befannten Perjonen mit Kreide auf den Rücken schreibt, schneller verstanden werden und rascher in Umlauf fommen, als Juvenaliche Sathren, müßt Ihr nicht schließen, daß Ihr den Juvenal übertroffen habt; sie sind dafür auch ver= 30 geffen, sobald die Personen den Rücken wenden oder auch nur den Rock wechseln, während Juvenal hier nicht angeführt werden fönnte, wenn er nicht noch nach Jahrtausenden gelesen würde. Ills Goethe der schönsten Lieder-Poesie, die uns nach der seinigen Sebbel. Berte XI.

geschenft worden ist, der Uhland'ichen, in einer übellaunigen Minute vorwarf, es werde daraus nichts "Menichen-Geschick Aufregendes und Bezwingendes" hervorgehen, jo hatte er freilich Recht, denn Lilien = Duft ift fein Schiefpulver, und auch der Erl-König und der Fischer, obgleich sie Millionen Trommel- 5 ichläger = Stücken aufwiegen, murben im Krieg jo menig ben Trompeter= als einen anderen Dienst versehen fonnen. Poefie hat Formen, in denen der Geist seine Echlachten ichläat, die epischen und dramatischen, sie hat Formen, worin das Berg feine Schätze niederlegt, die inrischen, und to das Genie zeigt fich eben dadurch, daß es jede auf die rechte Beise ausfüllt, inden das halb = Talent, das für die größeren nicht Wehalt genug hat, die engeren gern zu zeriprengen jucht, um trot feiner Urmuth reich zu er= icheinen. Ein solcher, von einem total verkehrt gewählten Ge= 15 fichtspunct aus gefällter Ausspruch, den Goethe selbst in den Weiprächen mit Edermann schon modificirte, hatte der Kritit zu Nichts Veranlassung geben jollen, als zu einer gründlichen Aus= einandersetzung, worin sich Uhland und der viewiende Ratten= und Mäusetonig, der sich ihm angehängt hat, die "sch wäbisch e 20 Echule", von einander unterscheiden, da ja nicht Uhland, sondern ein von Goethe unbesehens für ein Mitglied dieser Schule ge= haltener schwäbischer Dichter den Ausspruch hervorrief. Es ist hier zu dieser Auseinandersetzung, die sich übrigens um so eher der Mühe verlohnte, als sich, wenn man bis zum Princip 25 hinabitiege, mahricheinlich ergabe, daß eine gemeine Gemüths= und eine gemeine Reflerions-Lnrif gleich nullenhaft find und daß ein Einfall über den "Baum" der "Menschheit", an dem die "Blüte" ber "Freiheit" unter bem "Sonnenfuß" bes "Bolfer= lenzes" aufbricht, wirklich nicht mehr besagen will, als ein 30 Hausvater-Gefühl unter'm blühenden Apfelbaum, nicht der Drt, aber ich kann nicht umbin, auf den Unterschied selbst dringend aufmerksam zu machen, um mich nicht in den Berdacht zu bringen,

als ob ich die melodielose Nüchternheit, die zu dichten glaubt, wenn sie ihre Werkeltags Empsindungen oder eine hinter dem Jaun ausgelesene Alte-Weiber-Sage in platte Verse zwängt, einer Rhetorif vorziehe, die zwar, schon der spröden Einseitigkeit wegen, niemals zur Poesie, aber doch vielleicht zur Gedankenund, wenn dieß gelingt, auch zur Characterbildung sührt. Man soll die Flöte nicht nach dem Brennholz, das sich allensalls für den prophezeiten Weltbrand aus ihr gewinnen ließe, absichäßen, aber das gemeine Brennholz soll noch weniger auf seine weingebildete Verwandtschaft mit der Flöte diese thun. Es versiteht sich von selbst, daß ich nicht alle Schwaben, und noch weniger bloß die Schwaben, zur schwäbischen Schule rechne, denn auch Kerner ze. ist ein Schwabe.

Bielleicht jagt der Eine oder der Andere: Dieg find ja alte, 15 befannte, längit festgestellte Dinge. Allerdings. Ja, ich wurde erichrecken, wenn es sich anders verhielte, denn wir sollen im Mesthetischen, wie im Sittlichen, nach meiner Neberzeugung nicht das elfte Gebot erfinden, jondern die zehn vorhandenen erfüllen. Bei alledem bleibt Demjenigen, der die alten Gefets-20 tafeln einmal wieder mit dem Edwamm abwäscht und ben frechen Mreide Commentar, mit dem allerlei unlautre Hände den Grundtert übermalt haben, vertilgt, immer noch fein be= icheidenes Berdienst. Es hat sich ein gar zu verdächtiges Glossa= rium angesammelt. Die Poesie soll nicht bleiben, was sie war 25 und ift: Epiegel des Jahrhunderts und der Bewegung der Menschheit im Allgemeinen, sie soll Spiegel bes Tags, ja der Stunde werden. Am allerschlimmsten aber fommt das Drama weg, und nicht, weil man zu viel, oder das Verkehrte von ihm verlangt, sondern weil man gar Nichts von ihm verlangt. Es 30 joll blog amufiren, es joll uns eine jpannende Unecdote, allen= falls, der Piquantheit wegen, von psychologisch = merkwürdigen Characteren getragen, vorführen, aber es foll bei Leibe nicht mehr thun; was im Shafipeare (man magt, sich auf ihn zu

berufen) nicht amufirt, das ist vom lebel, ja es ist, näher beschen, auch nur durch den Enthusiasmus seiner Ausleger in ihn hinein phantafirt, er felbit hat nicht daran gedacht, er war ein guter Bunge, ber fich freute, wenn er durch feine wilden Schnurren mehr Bolf, wie gewöhnlich, zusammen trommelte, denn dann er= 3 hielt er vom Theater=Director einen Schilling über die Wochen= Gage und wurde wohl gar freundlich in's Thr gefniffen. Gin berühmter Schausvieler, jest verstorben, hat, wie ihm von seinen Freunden nachgejagt wird, dem neuen Evangelium die practische Rutanwendung hinzugefügt, er hat alles Ernstes behauptet, daß 10 der "Boet" dem "Künftler" nur ein Scenarium zu liefern habe, welches dann durch diesen extemporirend auszufüllen sei. Consequenz ift hier, wie allenthalben, zu loben, benn man sieht doch, wohin das Amujement-Brincip führt, aber das Sach-Berbaltniß ift dieß. Gine Dichtung, Die fich für eine brama= 15 tifche giebt, muß darstellbar sein, jedoch nur deshalb, weil, was der Künstler nicht darzustellen vermag, von dem Dichter selbst nicht dargestellt wurde, sondern Embryo und Gedanken . Echemen blieb. Darstellbar ift nun nur das Sandeln, nicht das Denten und Empfinden; Gedanten und 20 Empfindungen gehören also nicht an sich, sondern immer nur so weit, als sie fich unmittelbar zur Handlung umbilden, in's Drama binein; dagegen find aber auch Sandlungen feine Sandlungen, wenigstens feine dramatische, wenn sie sich ohne die sie vor= bereitenden Gedanken und die sie begleitenden Empfindungen, in 25 nackter Abgeriffenheit, wie Natur-Borfälle, hinstellen, sonst wäre ein stillschweigend gezogener Degen der Höhepunct aller Action. Auch ist nicht zu übersehen, daß die Aluft zwischen Sandeln und Leiden feine wegs jo groß ift, als die Eprache fie macht, denn alles Handeln löf't fich dem Schickfal, d. h. dem Welt-Willen 30 gegenüber, in ein Leiden auf, und gerade dieß wird in der Tragodie veranschaulicht, alles Leiden aber ist im Individuum ein nach innen gefehrtes Handeln, und wie unser Interesse mit eben fo

großer Befriedigung auf dem Menschen ruht, wenn er sich auf fich felbit, auf das Ewige und Unvergängliche im zerschmetterten Individuum besinnt und sich dadurch wieder herstellt, was im Leiden geschieht, als wenn er dem Ewigen und Unvergänglichen s in individueller Gebundenheit Tros bietet, und dafür von diesem, das über alle Manisestation hinausgeht, wie z. B. unser Bedante über die Hand, die er in Thätigkeit fest, und das felbit dann, wenn ihm der Wille nicht entgegen tritt, noch im Ich auf eine hemmende Schranke stoßen fann, die strenge Burechtweisung emw pfängt, jo ift das Eine auch eben jo gut darstellbar, wie das Undere, und erfordert höchstens ben größeren Runftler. 3ch wiederhole es: eine Dichtung, die sich für eine dramatische giebt, muß darstellbar sein, weil, was der Künstler nicht darzustellen vermag, von dem Tichter felbst nicht dargestellt wurde, sondern 15 Embryo und Gedanken-Schemen blieb. Dieser innere Grund ift zugleich der einzige, die mimische Darstellbarkeit ift das allein untrügliche Kriterium der poetischen Darstellung, darum darf ber Dichter fie nie aus den Angen verlieren. Aber diese Darftellbarteit ist nicht nach der Convenienz und den in "steter 20 Wandlung" begriffenen Mode = Vorurtheilen zu bemeffen, und wenn jie ihr Maak von dem realen Theater entlehnen will, jo hat jie nach dem Theater aller Beiten, nicht aber nach dieser oder jener speciellen Bühne, worin ja, wer fann es wissen, wie jest die jungen Mädchen, vielleicht noch einmal die Linder 25 das Prafidium führen, und dann, ihren unschuldigen Bedürf= nissen gemäß, darauf bestehen werden, daß die 3deen der Stude nicht über das Niveau von: guäle nie ein Thier zum Scherz u. j. w. oder: Schwarzbeerchen, bist du noch so schön u. s. w. hinausgehen follen, zu fragen. Es ergiebt fich bei einigem Nach. 30 denken von jelbst, daß der Dichter nicht, wie es ein seichter Ge= ichmack, und auch ein unvollständiger und frühreifer Echönbeits= Begriff, der, um sich bequemer und schneller abschließen zu können, Die volle Wahrheit nicht in sich aufzunehmen wagt, von ihm ver-

langen, jugleich ein Bild der Welt geben und boch von den Elementen, woraus die Welt besteht, die widerspenstigen ausicheiden fann, jondern daß er alle gerechten Uniprüche be friedigt, wenn er jedem Dieser Elemente Die rechte Stelle an weist, und die untergeordneten, die sich nun einmal, wie 5 querlaufende Nerven und Adern, mit im Organismus vorfinden, nur hervor treten läßt, damit die höhern fie verzehren. Davon, daß der Werth und die Bedeutung eines Tramas von dem durch hundert und taufend Zufälligkeiten bedingten Um= stand, ob es zur Aufführung kommt oder nicht, also von seinem w äußern Echicfial, abhange, fann ich mich nicht überzeugen. denn, wenn das Theater, das als vermittelndes Organ gwijchen der Poefie und dem Publicum fehr hoch zu schägen ift, eine jolche Bunderfraft bejäße, io müßte es zunächit doch das lebendig erhalten, mas sich ihm mit Leib und Seele ergiebt; wo bleiben 15 fie aber, die hundert und taufend "bühnengerechten" Stücke, die "mit verdientem Beifall" unter "zahlreichen Wiederholungen" über Die Bretter gehen? Und um von der Fabrit-Waare abzuseben. werden Chafipeare und Calderon, die ja doch nicht bloß große dramatische Dichter, sondern auch mahre Theater=Echriftsteller ge= 200 weien sein sollen, gespielt, hat das Theater sie nicht längst fallen laffen und dadurch bewiesen, daß es so wenig das Vortreffliche, als das Nichtige, feit hält, geht daraus aber nicht mit Evidenz bervor, daß nicht, wie diesenigen, die nur halb wissen, worauf es ankommt, meinen, das factische Dargestelltwerden, das 25 früher oder später aufhört, ohne darum der Wirkung des Dichters eine Gränze zu setzen, sondern die von mir aus der Form als unbedingt nothwendig abgeleitete und ihrem wahren Bejen nach bestimmte Darfiellbarfeit über Werth und Bedeutung eines Tramas enticheidet? Hiermit ist nun nicht blog die naive m Zeidelmann'iche Behauptung beseitigt, von der ich zunächst aus ging, und die eigentlich barauf hinausläuft, daß ein poetisches Richts, das sich in jeder Fagon, die der Künstler ihm aufzudrücken

beliebt, noch beffer ausnimmt, als in der von Saus aus mit gebrachten, ber Willfür des genialen Echauspielers freieren Spielraum verstattet, als das gabe poetische Etwas, an das er fich hingeben muß; sondern es ist damit auch all das übrige 5 Gerede, deffen ich gedachte, auf fein Körnlein Wahrheit reducirt, es ist gezeigt, daß der echte dramatische Darstellungs Broces gang von felbst und ohne nach der Bubne zu blingeln, alles Geistige verleiblichen, daß er die dualistischen Ideen Kactoren, aus deren Aneinanderprallen der das ganze Kunft: so werk entzündende schöpferische Funke hervor springt, zu Charac teren verdichten, daß er das innere Ereignig nach allen feinen Entwidelungsstadien in einer außeren Beschichte, einer Anecdote, aus einander fallen und diese Anecdote, dem Steigerungs-Wesetz der Form gemäß, jur Epige auslaufen laffen, alfo 15 ivannend und Interesse erwedend gestalten, und jo auch denjenigen Theil der Leser = Zuschauerschaft, der die wahre Sandlung gar nicht abnt, amufiren und zufrieden stellen mirb

Kann aber, ich darf diese Frage nicht umgehen, die so weit sortgeschrittene Philosophie die große Ausgabe der Zeit nicht allein lösen, und ist der Standpunct der Kunst nicht als ein überwundener oder ein doch zu überwindender zu betrachten? Wenn die Kunst Nichts weiter wäre, als was die Meisten in ihr erblicken, ein träumerisches, hin und wieder durch einen sogenannten ironischen Scinsall über sich selbst unterbrochenes Fortspinnen der Ericheinungswelt, eine gleichsam von dem äußeren Theater aussinnnere versetzte Gestalten-Komödie, worin die verhüllte Idee nach, wie vor, mit sich selbst Versteckens spielt, so müßte man darauf unbedingt mit Ia antworten, und ihr auslegen, die viertausend jährige Sünde einer angemaßten Existenz mit einem sreiwilligen Tode zu büßen, sa selbst die ewige Ruhe nicht als einen, durch ihre erst setzt überstüssig gewordene Thätigset verdienten Lohn, sondern nur als ein ihr aus Rücksicht aus den von ihr der Menich-

heit in ihren Kinderjahren durch ihre nicht gang finnlogen Bilder und Hieroglyphen verschafften nüklichen Zeitvertreib bewilligtes Gnadengeschenk hinzunehmen. Aber die Kunft ist nicht bloß unendlich viel mehr, fie ift etwas gang Underes, fie ift die realisirte Philosophie, wie die Welt die realisirte : 3dee, und eine Philosophie, die nicht mit ihr schließen, die nicht jelbst in ihr zur Erscheinung werden, und dadurch den höchsten Beweis ihrer Realität geben will, braucht auch nicht mit der Welt anzufangen, es ift gleichgültig, ob sie das erste oder das lette Stadium des Lebensprocesses, von dem sie sich ausgeschlossen 10wähnen muß, wenn sie ohne Darstellung austommen zu fönnen alaubt, negirt, denn auf die Welt fann fie fich, als auf eine folde Darstellung, nicht zurück beziehen, ohne sich zugleich mit auf die Runft zu beziehen, da die Welt eben erft in der Kunft zur Totalität zusammen geht. Eine schöpferische und ursprüngliche Philo- 15 jordie hat diek auch noch nie gethan, jie hat immer gewukt, dak jie sich eine Probe, die die von ihr nacht reproducirte Idee selbst iich nicht ersparen konnte, nicht unterschlagen darf, und deshalb in der Kunft niemals einen bloken Stande, jondern ihren eigenen Biel- und Gipfelpunct erblicht; bagegen ist es characteristisch für 20 jede formale, und aus nahe liegenden Gründen auch für die Bungerschaft jeder anderen, daß fie selbst da, wo fie lebendige Gestalt geworden ist, oder doch werden sollte, nicht aufhören fann, zu zersetzen, und, gleich einem Menschen, der, um sich zu über zeugen, ob er auch Alles das, was, wie er aus der Anthropo= 25 logie weiß, zum Menschen gehört, wirklich besige, sich Ropfe, Bruftund Bauchhöhle öffnen wollte, die Epitse aller Erscheinung, in der Beift und Ratur fich umarmen, durch einen zugleich barbarijchen und selbstmörderischen Act zerftört. Gine jolche Philo sophie erfennt sich selbst in der höheren Chiffre der Runst nicht : wieder, es fommt ihr schon verdächtig vor, daß sie dieselbe aus der von ihr mit so viel Mühe und Anstrengung zerriffenen Chiffre der Ratur zusammengesett findet, und sie weiß nicht, wo-

ran sie sich halten soll; da stößt sie aber zu ihrem Glück im Runst= werk auf einzelne Barthicen, Die (follten's unter einem Gemälde auch nur die Unterschriften des Registrators sein!) in der ihr allein geläufigen Ausdrucksweise des Gedankens und der Refle rion abgefaßt find, weil entweder der Geift des Ganzen dort wirklich nicht zur Form durchdrang, oder weil nur eine, der Form nicht bedürftige, Copula hinzustellen war; die halt sie nun für die Hauptsache, für das Rejultat der Darstellung, um das jich das übrige Schnörfelweien von Figuren und Gestalten unmaefähr jo herum schlinge, wie auf einem kaufmännischen Wechsel die Arabesten, Mertur und seine Sippschaft, um die reelle Bahl, mit Gifer und Chrlichfeit reiht fie diese Berlen, Gentengen und Gnomen genannt, am Faden auf und schätzt fie ab; da das Rejultat nun aber natürlich eben jo fläglich ausfällt, als wenn 15 man die Philosophie nach ihrem Reichthum an Leben und Ge= stalt messen wollte, so spricht sie mit voller Ueberzeugung ihr endliches Urtheil dabin aus, daß die Runft eine findische Spielerei jei, wobei ja wohl auch, man habe Erempel, zuweilen ein von einem reichen Mann auf der Strafe verlornes Goldftuck ac-20 funden und wieder in Cours gesetzt werde. Wer Dieje Schilderung für übertrieben hält, der erinnere sich an Rants famosen Ausspruch in der Anthropologie, wo der Alte vom Berge alles Ernstes erflärt, das poetische Vermögen, von Somer an, beweise Richts, als eine Unfähigfeit zum reinen Denken, ohne jedoch die 25 fich mit Rothwendigkeit ergebende Conjequenz hinzuzufügen, daß auch die Welt in ihrer stammelnden Mannigsaltigkeit Nichts br= weise, als die Unfähigfeit Gottes, einen Monolog zu halten.

Wenn nun aber das Drama feine geringere, als die welts so geschichtliche Aufgabe selbst tosen helsen, wenn es zwischen der Joee und dem Welts und Menschens-Zustand vermitteln soll, folgt nicht daraus, daß es sich ganz an die Geschichte hingeben, daß es historisch sein muß? Ich habe mich über diesen wichtigen Punct

an einem andern Ort, in der Schrift: Ein Wort über das Drama, Hamburg bei Hoffmann und Campe, 1843, auf die ich hier wohl verweisen darf, dahin ausgesprochen, daß das Drama schon an und für sich und ohne specielle Tendenz (die eigentlich, um recht geschichtlich zu werden, aus der Geschichte heraus tritt, 5 und die Nabelschnur, die jede Kraft mit der lebendigen Gegen= wart verfnüvit, durchichneidet, um fie an die todte Vergangenheit mit einem Amirnsfaden feit zu binden, historisch und daß die Runft die höchste Geschichtschreibung sei. Diesen Ausspruch wird Keiner, der rüchvärts und vorwärts zu schauen versteht, an- 10 fechten, denn er wird fich erinnern, daß uns nur von denjenigen Bölfern der alten Welt, die es zur Runft gebracht, die ihr Dafein und Wirfen in einer unzerbrechlichen Form nieder gelegt haben, ein Bild geblieben ift, und hierin liegt zunächst der nie zu verachtende factische Beweiß; er wird aber auch erkennen, daß 15 der sich schon jest verstrengernde historische Ausscheidungsproces, ber das Bedeutende vom Unbedeutenden, das uns völlig Abgestorbene, wenn auch in sich noch so Gewichtige, von dem noch in ben Geschichtsorganismus hinüber Greifenden sondert, fich immer steigern, daß er die Romenclatur dereinst einmal bis auf die 201 Merander und Napoleone lichten, daß er noch ipäter nur noch die Völfer-Physiognomieen und dann wohl gar nur noch die durch die Phasen der Religion und Philosopie bedingten allgemeinsten Entwickelungs = Epochen der Menichheit festhalten, ja jogar, der Humor fommt hier von jelbit, darum verzeihe man ihn, die 25 beutschen Lyrici, die mit Niemand anstoßen, der ihnen nicht vorher die Unsterblichkeit einräumt, lieblos fallen lassen wird; da nun aber die großen Thaten der Runft noch viel seltener find, als die übrigen, aus dem einfachen Grunde, weil sie eben erst aus Diesen resultiren, und da sie sich deshalb langsamer häusen, jo 30 leuchtet ein, daß die Runft in dem ungeheuren Meer, worin Belle Belle verschlingt, noch lange Baten steden, und der Rachwelt den allgemeinen und allerdings an fich unverlierbaren, weit

unmittelbar im Leben aufgehenden, Gehalt der Geschichte in ber Echaale ber speciellen Perioden, beren Epike fie in ihren verschiedenen Gliederungen bildet, überliefern, ihr also, wenn auch nicht das weitläuftige und gleichgültige Register der 5 Bartner, die den Baum pflanzten und düngten, so doch die Frucht mit Tleisch und Rern, auf die es allein anfommt, und außer dem noch den Duft der Atmosphäre, in der sie reiste, darbieten fann. Endlich freilich wird auch hier der Lunct der Unüber jehbarkeit erreicht werden, Shakipeare wird die Griechen, und to was nach Shafipeare hervortritt, wird ihn verzehren, und ein neuer Arcislauf wird beginnen, oder Aunst und Geschichte werden versanden, die Welt wird für das Gewesene das Verständnig verlieren, ohne etwas Neues zu erzeugen, wenn sich nicht mit größerer Wahrscheinlichkeit annehmen ließe, daß dem Planeten mit dem 15 Geschlecht, das er trägt, die schöpferische Kraft zugleich aus gehen wird. Die Conjequenzen dieses Gesichtspunctes ergeben fich von felbit, die Geschichte, in jo fern fie nicht blog das all mälige Fortrücken der Menschheit in der Lösung ihrer Aufgabe darstellen, sondern auch den Untheil, den die hervorragendern 20 Individuen daran hatten, mit Saushälterin Genauigfeit specificircu will, ift wirflich nicht viel mehr, als ein großer Kirchhof mit feinem Immortalitäts Apparat, den Leichensteinen und Kreuzen und ihren Inschriften, die dem Tod, statt ihm zu trogen, höchstens neue Arbeit machen, und wer weiß, wie unentwirrbar sich im 25 Menschen die unbewußten und bewußten Motive seiner Sandlungen zum Anoten verichlingen, der wird die Wahrheit dieser Inichriften jelbst dann noch in Zweisel ziehen muffen, wenn der Todte fie fich selbst gesetzt und den guten Willen zur Aufrichtigfeit dargelegt hat. Ift nun aber foldemnach das materielle 30 Fundament der Geschichte ein von born herein nach alten Seiten durchlöchertes und durchlöcherbares, jo kann die Aufgabe des Dramas doch unmöglich darin bestehen, mit eben diesem Fundament, Diesem verdächtigen Conglomerat von Begebenheiten Stizzen und

Beftalten = Schemen, einen zweifelhaften Galvanifirungs : Berfuch anzustellen, und der nüchterne Leffingische Ausspruch in der Dramaturgie, wornach der dramatische Dichter die Geschichte, je nach Befund der Umstände, benuten oder unbenutt laffen darf. ohne in dem letten Kall einen Tadel, oder in dem ersten ein 5 specielles Lob zu verdienen, wird, wenn man ihn nur über die Regation hingus dahin erweitert, daß das Drama deffenungeachtet den höchsten Gehalt der Geschichte in sich aufnehmen kann und foll, in voller Kraft verbleiben, am wenigsten aber durch Shafipeares Beispiel, in deffen historischen Tramen die auf das 10 Aparte zuweilen etwas verjeffene romantische Schule plönlich mehr finden wollte, als in seinen übrigen, des größeren Wesichts= freises wegen unzweiselhaft höher stehenden Studen, umgestoßen werden, denn Shafiveare scheuerte nicht etwa die "alten Schau= müngen" mit dem Ropf Wilhelms des Eroberers oder König 15 Ethelreds wieder blant, sondern mit jenem großartigen Blick in das mahrhaft Lebendige, der diesen einzigen Mann nicht sowohl auszeichnet, als ihn macht, stellte er dar, was noch im Bewußt= sein seines Volks lebte, weil es noch daran zu tragen und zu zehren hatte, den Krieg der rothen Rose mit der weißen, die 20 Höllen-Alusgeburten des Rampfes und die, in der deshalb jo "fromm und maagvoll" gehaltenen Berjon Richmonds aufdam= mernden Segnungen des endlichen Friedens. Wenn dieß von aller Geschichte gilt, wie es denn der Jall ift, jo gilt es noch aans besonders von der deutschen; es betrübt mich daher auf= 25 richtig, daß bei uns, ungeachtet so viel schlimmer Erjahrungen, das Dramatisiren unserer ausgangs- und darum sogar im untergeordneten Ginn gehaltlosen Raiser-Bistorien immer wieder in die Mode fommt. Ift es denn jo jehwer, zu erkennen, daß Die deutsche Ration bis jest überall feine Lebens=, sondern nur 30 eine Krankheits-Geschichte aufzuzeigen hat, oder glaubt man alles Ernstes, durch das In Spiritus Gegen ber Sobenstaufen Bandwürmer, die ihr die Eingeweide zerfressen haben, die

Rrantheit beilen zu können? Wenn ich die Talente, die ihre Kraft an einem auf diesem Wege nicht zu erreichenden, obgleich an fich hochwichtigen und realifirbaren 3weck vergeuden, nicht achtete, jo murde ich die Frage nicht aufwerfen. Es giebt hiefür 5 eine andere, freilich secundaire Form, die nicht so sehr, wie die bramatische, auf Concentration und Progression angewiesen ift. und die durch die ihr verstattete Detailmalerei ein Interesse, das fie im Bolt nicht vorfindet, ohne daß das Bolt darum zu schelten ware, erwecken fann, die von Walter Scott geschaffene Form 10 des historischen Romans, die in Tentschland Reiner jo vollständig ausgefüllt, ja erweitert hat, als Wilibald Alexis in seinem letten Roman: der faliche Woldemar. Auf diesen Roman, der, an Brandenburg anfnüpfend, alle deutschen Verhältniffe der dargestellten wichtigen Epoche zur Anschauung bringt und Weschichte 15 giebt, ohne fie auf der einen Seite in Geschichten aufzulösen, oder auf der anderen einem sogenannten historischen Pragmatismus die Fülle des Lebens und der Gestalten zu opsern, nehme ich hier zur Verdeutlichung meiner Gedanten gern Bezug.

So viel im Allgemeinen. Nun noch ein Wort in Beziehung 200 auf das Drama, das ich dem Publicum jest vorlege. Der Bänkelssängerstab, vor dem Immermann so gerechte Scheu trug, widert auch mich an, ich werde daher nicht über mein Stück und dessen Beconomie (obgleich ich einige Ursache, und vielleicht auch einiges Recht dazu hätte, denn man hat mir die Judith und die Genoveva kecht dazu hätte, denn man hat mir in der Ersteren namentlich das Moment, worin ihr ganzes Verdienst liegt, die Verwirrung der Motive in der Heldin, ohne die sie eine Kaße, wenn man will, eine heroische, geworden oder geblieben wäre, und die Ableitung der That aus eben dieser Verwirrung, die nur das durch eine tragische, d. h. eine in sich, des welthistorischen Zwecks wegen nothwendige, Jugleich aber das mit der Vollsbringung beauftragte Individum wegen seiner partiellen Verslegung des sittlichen Gesebes vernichtende, werden konnte,

zum Vorwurf gemacht, mir also geradezu die Tugend als Gunde angerechnet), ich werde nur über die Gattung, zu der es gehört, reden. Es ift ein burgerliches Traueripiel. Das burgerliche Trauersviel ist in Teutschland in Migeredit gerathen, und hauptfächlich durch zwei Uebelftande. Vornämlich dadurch, daß 5 man es nicht aus seinen inneren, ihm allein eigenen, Elementen, aus der schroffen Geschloffenheit, womit die aller Dialectif un= fähigen Individuen fich in dem beidpränftesten Areis gegenüber stehen, und aus der hieraus entspringenden schrecklichen Ge= bundenheit des Lebens in der Einseitigfeit aufgebaut, 10 jondern es aus allerlei Meußerlichteiten, 3. B. aus dem Mangel an Geld bei leberfluß an Hunger, vor Allem aber aus dem Busammenftoßen des dritten Standes mit dem zweiten und erften in Liebes = Affairen, zusammen geflicht hat. Daraus geht nun unläugbar viel Trauriges, aber nichts Tragisches, hervor, denn 15 das Tragische muß als ein von vorn herein mit Nothwendigkeit Bedingtes, als ein, wie der Tod, mit dem Leben felbit Gefettes und gar nicht zu Umgehendes, auftreten: sobald man sich mit einem: Hätte er idreizig Thaler gehabt, dem die gerührte Sentimentalität wohl gar noch ein: wäre er doch zu mir ge= 20 fommen, ich wohne ja Nr. 32, hinzufügt) oder einem: Bare fie (ein Fraulein gewesen u. f. w.) helfen fann, wird der Gin= druck, der erschüttern soll, trivial, und die Wirkung, wenn sie nicht gang verpufft, besteht darin, daß die Zuschauer am nächsten Tag mit größerer Bereitwilligkeit, wie sonst, ihre Armensteuer 25 bezahlen oder ihre Töchter nachfichtiger behandeln, dafür haben jich aber die resp. Armen=Borsteher und Töchter zu bedanken, nicht die dramatische Kunst. Dann auch dadurch, daß unsere Boeten, wenn fie fich einmal zum Bolf hernieder ließen, weil ihnen einfiel, daß man doch vielleicht blog ein Mensch sein durfe, 30 um ein Schickfal, und unter Umständen ein ungeheures Schickfal haben zu können, die gemeinen Menschen, mit denen sie sich in jolchen verlorenen Stunden befagten, immer erft durch schöne

Reden, die sie ihnen aus ihrem eigenen Schatz vorstreckten, abeln. oder auch durch stödige Bornirtheit noch unter ihren wirklichen Standpunct in der Welt hinab drücken zu muffen glaubten jo daß ihre Personen und zum Theil als verwunschene Bringen s und Princessinnen borkamen, die der Zauberer aus Malice nicht einmal in Trachen und Löwen und andere respectable Notabilitäten der Thierwelt, sondern in schnöde Bäckermädchen und Schneider= gesellen verwandelt hatte, zum Theil aber auch als belebte Alobe. an denen es uns ichon Bunder nehmen mußte, daß fie Ra und 10 Nein sagen konnten. Dieß war nun, wo möglich, noch schlimmer, es fügte dem Trivialen das Absurde und Lächerliche hingu, und obendrein auf eine fehr in die Augen fallende Beife, denn Jeder weiß, daß Bürger und Bauern ihre Tropen, deren fie fich eben jo gut bedienen, wie die Belben des Salons und der 15 Promenaden, nicht am Sternenhimmel pflücken und nicht aus bem Meer fischen, jondern daß der Handwerker sie sich in feiner Werkstatt, der Pflüger fie binter seinem Pflug gusammen lief't, und Mancher macht wohl auch die Erfahrung, daß diefe fimplen Leute fich, wenn auch nicht auf's Converfiren, fo doch recht aut 20 auf's lebendige Meden, auf das Mischen und Veranschaulichen ihrer Gedanfen, verstehen. Diese beiden Uebelftände machen das Vorurtheil gegen das bürgerliche Tranerspiel begreiflich, aber fie können es nicht rechtsertigen, denn sie fallen augenscheinlich nicht der Gattung, fondern nur den Pfuschern, die in ihr gestümpert haben, zur 25 Laft. Es ift an und für fich gleichgültig, ob der Zeiger der Uhr von Gold oder von Messing ift, und es tommt nicht darauf an, ob eine in sich bedeutende, d. h. symbolische, Sandlung fich in einer niederen, oder einer gesellschaftlich höheren Sphäre ereignet. Aber freilich, wenn in der heroischen Tragödie die 30 Schwere des Stoffs, das Gewicht der sich unmittelbar daran fnüpfenden Reflexionen eher bis auf einen gewiffen Grad für die Mängel der tragischen Form entschädigt, jo hängt im bürgerlichen Trauerspiel Alles davon ab, ob der Ring der

tragischen Korm geschlossen, d. h. ob der Bunct erreicht murde, mo uns einestheils nicht mehr die fümmerliche Theilnahme an dem Ginzel=Geschick einer von dem Dichter willfürlich auf: gegriffenen Person zugemuthet, sondern dieses in ein allgem ein menichliches, wenn auch nur in extremen Fällen jo ichneidend a hervortretendes, aufgelöf't wird, und wo uns anderntheils neben bem, von der sogenannten Bersohnung unserer Aesthetici, welche sie in einem in der wahren Tragodie - die es mit dem durchaus Unauflöslichen und nur durch ein unfruchtbares Hinwegdenken des von vorn berein zuzugebenden Factums zu 10 Beseitigenden zu thun bat - unmöglichen, in der auf conventionelle Verwirrungen gebauten aber leicht herbei zu führ enden ichlieflichen Embraisement der Unfangs auf Tod und Leben entzweiten Gegenfage zu erbliden pftegen, auf's Strengste zu unterscheidenden Resultat des Rampies, zugleich 15 auch die Rothwendigkeit, es gerade auf diesem und feinem andern Wege zu erreichen, entgegen tritt. In dem letten Bunct, der Erläuterung wegen werde es bemerkt, ist die Ottilie der Wahlverwandtschaften ein vielleicht für alle Zeiten unerreichbares Meisterstück, und gerade hierin, hierin aber auch allein, lag 20 Goethes fünftlerisches Recht, ein jo ungeheures Schickfal aus einer an den Dedip erinnernden Willenlosigfeit abzuleiten, da die himmlische Schönheit einer so gang innerlichen Ratur sich nicht in einem ruhigen, sondern nur im allergewaltsamsten Bu= itande aufdeden tonnte. Hiernach, zu allernächst 3. B. nach dem 25 Berhältniß der Unecdote zu den im Hintergrund derselben fich mit ihren positiven und negativen Seiren bewegenden sittlichen Mächten der Familie, der Ehre und der Moral, ware denn auch bei meinem Stück allein zu fragen, nicht aber nach der jogenannten "blübenden Diction," diesem jammervollen bunten 30 Kattun, worin die Marionetten fich ipreizen, oder nach der Bahl der hübschen Bilder, der Bracht = Sentenzen und Beichreibungen, und anderen Unter=Schönheiten, an denen arm zu

jein, die erste Folge des Reichthums ist. Die Erbsehler des bürgerlichen Trauerspiels, deren ich oben gedachte, habe ich ver mieden, das weiß ich, unstreitig habe ich andere dafür begangen. Welche? Das mögte ich am liebsten von den einsichtsvollen Beurtheilern meiner Genoveva im Baterland und in den Blättern für literarische Unterhaltung, denen ich hier für ihre gründlichen und geistreichen Recensionen öffentlich meinen Dank ausspreche, erfahren.

Paris, den 4. März 1844.

10

29.

## Ueber den Styl des Dramas. 1847.

Der Dialog ist leicht! Der Dialog ist schwerfällig! Das ist das Einzige, was die Recensenten, und selbst die besseren, über den Styl eines Dramas zu bemerken pslegen. Diese Besterkungen zeigen ihre Flachheit aber schon durch ihre Allgemeinsheit. Denn gingen sie aus wahrer Sachkenntniß hervor, so müßten sie auf einzelne Scenen, ja auf einzelne Reden, beschränkt werden, da die Leichtigkeit oder Schwerfälligkeit des Dialogs gar kein characteristisches Kennzeichen eines ganzen Dramas sein konn, wenn es anders ein ernstes und ein Dichterwert ist.

Unstreitig ist die Sprache das allerwichtigste Element, wie der Poesie überhaupt, so speciell auch des Dramas, und die Kritik thut schon darum wohl, bei ihr zu beginnen, weil sie, wenn sie hier nicht befriedigt wird, gar nicht weiter zu gehen braucht. In der Jdee, selbst in den Characteren, versteckt sich das Abstracte sehr tief und wird um so schwerer entdeckt, als in diesem Kreise auch das Concreteste bei seiner symbolischen Natur darauf zurücksührt, es sich also um die immer äußerst schwierige Ermittelung handelt, ob eine an sich schon bis zur Unmerklichkeit seine Linie überschritten wurde, oder nicht. In der Sprache offenbart es sich dem aesthetischen Sinn sogleich, verbet, werte XI.

benn nur durch sie und in ihr wird die lange adjectivlose Arsbeit des poetischen Geistes, die in einigen Stadien sogar mit dem Geschäft des Tenkers, der Thätigkeit des Psychologen in freilich modificirter Form zusammentrisst, zur entschiedenen Tichterthat. Aber allerdings muß man, um sich an die Analyse soer Sprache wagen und aus ihrer Beschäffenheit das Artheil ableiten zu dürsen, den specifischen Unterschied zwischen einer Relation und einer Tarstellung erkannt haben, und diese Erkenntniß scheint selten zu sein, sest auch wirklich Manches voraus, was über die Fähigsteit, einen Sat von einer Periode zu unterscheiden, hinaus geht. 100

Un der Eprache ift es die munderbarite Seite, wie der allgemeine Geift des Bolts, deffen Product fie ift, und der individuelle, der sich ihrer zu seinen Ginzelzwecken bedient, in einander wirfen und, sich gegenseitig ergänzend und beschränfend, ein Drittes erzeugen, das Beiden gemeinschaftlich angehört. Der 15 allgemeine Geist und der individuelle stehen sich in diesem Broces, wie Zeichner und Colorist gegenüber; der Eine zieht die Linien, halt fich beshalb streng in der Ephare des Funda= mentalen, und trennt, um dieß zu fonnen, alles Begleitende auf's Schärifte vom Weientlichen; der Andere giebt die Farben 20 und sieht sich hierin eben durch diese Trennung, die nicht allein die Cigenschaften, Bustande und Verhältnisse an sich von den Dingen abgeschnitten, sondern auch für die graduelle Bestimmung derselben eine mehr oder weniger ausgedehnte Freiheit übrig gelassen hat, vorgearbeitet und unterstützt. Die Sprache erscheint 25 hiebei als fest und fluffig zugleich; als fest, indem fie die lleber= schreitung des nach den ihr zu Grunde liegenden Ur-Anschauungen und Erfahrungen einmal gezogenen Kreifes, der fie zur Trägerin einer bestimmten Nationalität macht, nicht gestattet; als flussig, indem sie sich der freien Bewegung innerhalb diejes Kreises, 30 größeren Vertiefung in diese Anschauungen und Er= fahrungen und der weiteren Verfnüpfung derselben nicht wider= fest. Dieß gilt von allen Sprachen ohne Ausnahme; von

dem Maag der Enthaltsamteit, die der allgemeine Geift an ieinem Theil bewies, und der Freiheit, die demgemäß der indi= viduelle porfindet, hängt der Werth jeder einzelnen ab, nicht aber von dem Grade des an sich relativen, weil climatisch und s fonft, bedingten Wohllauts, denn eine Eprache fann außerft musitalisch und nichts desto weniger geistlos und unpoetisch sein. ihre Zeichen fonnen dem Dhr durch Bocal-Fülle schmeicheln und dennoch dem Beist durch Dürftigfeit des Ginnes und Mischungs-Unfähigkeit tropen. Darauf aber kommt es an, daß 10 der Geist in der Eprache möglichst vollständig zur Erscheinung gelange, daß er hier an der Granze der fich bereits verflüchtigenden materiellen Welt den letten, durchsichtigen Leib erhalte: nicht darauf, daß durch unendliches Sichten, Wägen und Meffen ein Zwitter-Medium heraus gebracht werde, das doch nicht Musif 13 wird, noch bei der zwiefachen Verwendbarkeit des Tons zu werden braucht, das aber die Eitelkeit, sich der Musik um Einen Schritt zu nähern, mit dem unschätzbaren Vorzug, den Geist mit jeder seiner Lebens-Regungen unverfürzt und unverdunkelt in jich aufzunehmen, bezahlen muß.

Das Leben des Geistes tritt nun in doppelter Gestalt, als Tenfen und Dichten, in der Sprache hervor. Natürlich ist dieß schon in der Sprachbildung selbst, seiner ersten und größten That, zu der alle übrigen sich verhalten, wie die Kinder zur Mutter, der Fall, und wenn hier die Thätigteit dieser beiden Vactoren auch unmittelbar zusammen ging, so geschah das doch nicht auf eine in dem Product nicht mehr zu unterscheidende Beise. Im Gegentheil setzen sich Denfer und Dichter nur durch strenge Sonderung der einem seden dieser Factoren angehörigen Formen und Zeichen gründlich in den Besitz der Sprache und versichern swisch ihrer Krast, machen aber freilich auch zuweilen, und nicht selten zur Unzeit, die Ersahrung, daß der eine hie und da für den anderen, aushelsend oder vorgreisend, eingetreten oder gar, daß die ganze Arbeit, nach irgend einer Seite hin, z. B. sehr

oft, wo die gespenstisch=abstracte Borsilbe un sich aufdringt, zu früh eingestellt worden ift. Sier ift der Bunct, auf dem der Gedanke an eine Universal=Sprache, gegen die fich die verschie= denen Nationalsprachen wie eben jo viele ihr vorhergegangene Erercitien verhielten, beren 3wed auf relative Ermittelungen 5 und Borbereitungen bingus liefe, wenigstens nicht unvernünftig und willfürlich erscheint. Allerdings dect in den letteren immer eine die Lücken der anderen, auch find diese Lücken selbst durch= aus characteristisch, muffen also nicht als robe Zufälligkeiten betrachtet werden, sondern als nothwendige Consequenzen des 10 ben gangen Schöpfungsproceg beherrichenden Individualifirungs= Gesetzes, als stumpfe Linien an den geistigen Physiognomien der Bölfer, die sich vor dem rechten Auge gang von selbst in sprechende an der Physiognomie der Menschheit verwandeln. Aber die Kenntniß der Rahmen erweitert nicht die Spiegel, 15 und die Hoffnung, sie alle dereinst näher und näher zusammen rücken, dann zerbrechen und auf dem Gipfel der Civilijation in einem einzigen verschmelzen zu sehen, ermangelt feineswegs des Fundaments. Denn es handelt sich hiebei nicht um die Abfindung eines unberechtigten, nicht aus dem Wesen der Sache 20 felbst hervorgehenden, fondern nur von einer ihr fremden Ephäre aus an fie angefnüpften Belüstes, etwa nach größerer Bemäch= lichkeit im äußern Berkehr, im Handel und Wandel; es handelt fich um die Befriedigung des tief in der Ratur des Geiftes begründeten Bedürfnisses, in jedem Kreise, und also auch in 25 bem der Sprache, von den niedrigeren Organismen in allmäliger Erhebung zu den höheren und zum höchsten, sie alle in sich aufnehmenden, vorzudringen. Auch foll, um zu diesem Ziel zu gelangen, nicht aus dem Stegreise ein Sprung unternommen, cs soll nur einfach fortgeschritten werden, da man, wenn tein 30 Stillstand eintritt, auf demselben 2Beg, und ungefähr auch mit denselben Opfern in Bezug auf das dahinten zu lassende gar zu individuelle Beiwert, von der National=Sprache zur Universal=

Sprache kommen muß, auf dem und mit denen man von der Individual=Sprache, um die ersten stammelnden Verständigungs= und Mittheilungs=Versuche so zu nennen, zur Familien=, Propinzial= und National=Sprache kam.

Beiter nun und entschiedener gehen Denken und Dichten in dem Andividuum, das fich der Sprache zu feinen Gingelmecken bedient, aus einander, doch muß man fich auch hier feine absolute Trennung vorstellen. Der menschliche Geist wirkt immer in ungebrochener Totalität, und wenn er sich auch ge= wöhnlich nur mit der einen oder der andern seiner Facultäten gegen die Welt heraus fehrt, jo find die übrigen darum nicht minder vorhanden, weil sie die bescheidene Arbeit der Ernährung verrichten und auf das Zeugungsgeschäft Verzicht leisten. interessirt hier vornehmlich der specifische Unterschied, der zwischen 15 dem Denk= und dem Dichtungs=Vermögen besteht; an die höhere Einheit derselben muffen wir uns aber auch erinnern, weil Beide eine Seite haben, worin fie zusammen laufen und weil ge= rade diese Seite das Hervortreten gewisser Zwitter-Ericheinungen und die Verwechselung derselben mit den normalen erklärt, die 20 jonft unerflärlich fein murde. Das Denk-Bermögen bethätigt fich in der Bildung reiner Begriffe und gelangt zur Form im philosophischen System: das Dichtungs-Vermögen in der unmittel= baren Aufnahme und freien Reproduction symbolischer Anschauungen und gipfelt im geschlossenen Kunstwert; der Begriff 25 wurzelt aber in der Unichauung und tritt zunächst als Vorstellung auf; die dichterische Anschauung participirt durch ihre jymbolische Beschaffenheit, die sie eben über die gemeine erhebt, am Begriff, und Beide unterscheiden sich ihrer Richtung nach darin, daß der Begriff in unendlicher Ausbreitung alles Bew sondere in's Allgemeine auflös't, die dichterische Auschauung in eben jo unendlicher Vertiefung das Allgemeine im Besonderen aufdectt. Wenn man diefes Grund-Berhältniß gehörig erwägt und dabei berücksichtigt, wie schwer überall ein Lettes zu fassen

ift und wie viele Stusen hinauf und hinunter sühren, so wird man nicht allein die Entstehung einer sogenannten poetischen Philosophie und einer philosophischen, bald didactischen, bald rhetorischen Poesie begreisen, sondern es auch natürlich sinden, daß Philosophie und Poesie die Masie in der Regel um so mehr sanziehen, je weniger sie ganz sind, was sie sein sollen. Es wird nicht Alles Philosophie, was dazu ansept, nicht Alles Poesie oder gar Kunst, was sich poetisch ansäpt, und dies schnöde Mittlere, das im Berdeproces steden bleibt und die rohen Glemente zu wohlseilem und mühelosem Genuß darbietet, verursacht walle jene Berwirrungen, die den Künstler in seinem instinctiven Bewußtsein, den Philosophen in seinem Princip beirren könnten, wenn Beide die Unvermeidlichseit und Consequenzlosigkeit ders zelben nicht gerade vermöge dieses Bewußtseins und dieses Princips erfennen lernten.

Die Dichtung erwächsit also aus der Unschauung, sie hat es mit dem Leben zu thun und ist bessen Spite. Das iprach= liche Product, das entsteht, wenn ein positiv individueller Geist (denn negativ individuell find fie alle) den allgemeinen auf die oben entwickelte Weise durchdringt und befruchtet, wird Styl 20 genannt; es jest beide Factoren mit gleicher Nothwendigkeit voraus, ift darum Ausdruck zugleich der Bildung, wie der Artung eines Individuums und fann ichon deswegen nicht, wozu die leere Schönichreiberei unserer Tage es gern machen mögte, eine beiläufige Eigenschaft des Richts fein, der Zähler einer Rull, 25 daß Fleisch einer Luftblase. Anschauungen beruhen, näher ober entfernter, auf Ueberlieserungen der Sinne, der poetische Stul ist daher, dem Grund-Element nach, ein sinnlicher; er bedient sich, so weit der Schatz reicht, nur der lebendigen Wörter, das heißt derjenigen, welche den Tingen nicht, wie die todten, zahlen= 300 haften, willfürlich eingeschrieben, sondern ihnen durch Thr und Huge abgewonnen wurden; er reiht fie jo an einander, daß fie fich durch den Schatten, den fie werfen, den Glang, den fie ver-

breiten, gegenseitig nach jedesmaligem Bedürfniß des Colorits verdunkeln oder heben; er wird die ihm nothwendige Bildlichkeit aber nie durch die Verstandes=Operation der Bilderhäufung er: reichen wollen, denn er weiß, daß ein jogenanntes Bild, wenn s es nicht aus der Eprache heraus geboren, jondern mühjam aufgejagt und umständlich ausgemalt wird, selten etwas Underes ift, als eine chinesische Laterne, die der banquerotte Boet neben einer grauen Abstraction aufhängt, um Blodfichtige zu täuschen. Dieß gilt von aller Poesie, also auch von der dramatischen: für 10 diese ergeben sich jedoch in Bezug auf Sprache und Etnl noch aans besondere Gesetze. Das Drama ist die höchste Form der Poesie und der Kunft überhaupt, hat aber nichtsdestoweniger die Aufgabe, das Leben in seiner Unmittelbarkeit zur Anschauung zu bringen, und den Alles umfaffenden Berftand, der ihm im 15 Ganzen zu Grunde liegen muß, im Einzelnen hinter anscheinender Willfür zu verstecken; es soll eine Welt sein, feine Uhr. Die Lösung dieser Aufgabe hängt nun zwar zunächst von dem Bechiel=Gestecht der Charactere und Situationen ab, von dem Grade, wie diese sich gegenseitig bedingen, und dem Berhältniß, 20 worin sie zum Ideen-Centrum stehen, sie findet ihre vollständige Realisirung aber erst in der Sprache. Alles Uebrige mag be schaffen sein, wie es will, es ist bloger Chulus, ober, wenn es hoch fommt, Blut vor dem Athemzug; nur durch die Sprache wird es, was es werden soll oder fann: Darstellung oder 25 Relation, die Sache selbst oder ein Bericht über die Sache. Die Darstellung giebt den Werdeproceß in seiner ganzen Tiefe und begleitet Alles, was sie in ihren Areis aufnimmt, von der Burgel bis zum Gipfel-Punct, die Menschen, ihre Reigungen und Leidenschaften, zum Theil jogar das Medium, deffen fie 30 selbst sich bedient, die Sprache: sie führt das Leben in der ihm mesentlichen Bestalt eines rastlosen Sich-Umgebärens vor, bei dem das Rind augenblicklich wieder zum Bater wird, und erzwingt sich darum auch einen unbedingten Glauben, denn sie ist

die Brobe ihrer felbit. Die Relation dagegen ift an das Fertige. sei es auch das Fertige im Werbenden, gebunden, sie legt das Leben wohl den entscheidenden Momenten nach aus einander und zieht ein Resultat, aber sie dringt nicht in die Uebergänge; deshalb nöthigt fie uns auch nie ein: So ist es! ab, sondern 5 höchstens ein: So fann es sein! und es andert hieran Nichts. ob das Individuum aus sich selbst schöpft oder aus der Welt. Es ift dies Alles nicht etwa so aufzufassen, als ob der auf Relationen beschränfte Beift erft in der Sprache anfinge, fich von dem darstellenden zu unterscheiden; es wird nur behauptet, w daß, sobald er sich in ihr zu verleiblichen sucht, jede Täuschung über die eigentliche Beschaffenheit seines Bermögens aufhört und daß sie das einzige Kriterium ist, das niemals trugt. Das Characteristische des dramatischen Relationen-Style im Gegensat zu der Natur der Darstellung ergiebt sich aus den vorher= 15 gehenden Bemerkungen von selbst; er wird immer furz oder phrasenhaft sein, turz, weil er meistens nur eine ober einige Linien zu ziehen hat, phrasenhaft, weil er hiemit zu früh fertig zu werden fürchtet und dann allerlei überflüffige Schnörfel bin= zufügt. Die Kürze ist seine Tugend, man kann ihm kein 20größeres Lob beilegen, als daß er leicht und gedrungen fei. Gang anders verhält es sich mit der Darftellung. Bei jedem Schritt, den fie thut, drängt fich ihr eine Welt von Anschauungen und Beziehungen auf, die zugleich rückwärts und vorwärts deuten, und die sie alle mitnehmen muß; die Lebengäußerungen 25 freugen sich und heben sich auf, der Gedankenfaden reift, bevor er abgesponnen wurde, die Empfindung springt um, das Wort jogar verselbständigt fich und fehrt einen geheimen Ginn hervor, der den gewöhnlichen paralyfirt, denn jedes ift ein auf mehr als einer Seite gezeichneter Bürfel. Bier ware ber Hackerling 30 fleiner Gage, der Blutfügelchen nach Blutfügelchen, Gafer nach Faser hinzählt, sehr wenig am Plat; es handelt sich um Ber= gegenwärtigung der Buftande in ihrer organischen Gesammtheit.

nicht blok ihrer Ergebnisse, wie bei der Relation, und Rauhia= feit des Bersbaus, Berwickelung und Berworrenheit des Berioden= gefüges. Biderspruch der Bilder, erheben fich zu mirtigmen und unumgänglichen Darstellungsmitteln, wenn sie auch dem ober= flächlichen Blick, der nicht erkennt, daß auch das Mingen um Ausdruck Ausdruck ift, als Ungeschicklichkeiten und Echwerfällig= feiten erscheinen mögen. Bei diesen Andeutungen über das Unsagbare laffe ich es bewenden, ich habe fie an den Sprach= bildungsproceß felbst anfnüpfen zu mussen geglaubt, weil das w Räthsel, das ich einigermaßen in's Enge zu bringen juchte, unmittelbar auf ihn zurückführt und feine einzige Grage anregt, die, wenn überhaupt, nicht dort ihre Erledigung fande. Es follte mich freuen, wenn ich gezeigt hätte, daß Shakespeare nicht ohne zureichenden inneren Grund seinen Dialog vor sich her= 15 walzt, wie Sijnphus den Stein, und daß man fein Rocht hat, ihn etwa auf den Kopebue'ichen, als auf ein Muster, zu ver= weisen, obgleich dieser zierlich tangt und hüpft, wie der Kreisel por der Beitiche des Anaben.

30.

20

# Aus meinem Tagebuch.

1847.

# 1. Ueber Gleichnisse.

Mit Nichts wird in der Poesie des Tags größerer Mißbrauch getrieben, als mit den Gleichnissen, es ist darum gewiß
zs nicht unzeitgemäß, über die richtige Anwendung derselben Etwas
sest zu stellen. Es wäre hier nun freilich Unendliches zu sagen;
ich will dies Mal nur auf Einen Punct ausmerksam machen.
Jedes Gleichniß erheischt einen Stillstand des Gedankens, und
diesen lassen wir uns nicht überall, und noch weniger aus sedem
30 Grunde gesallen. Wenn unser Geist schon in die größte Thätigfeit versetzt ist, wenn er ungeduldig an's ziel zu kommen

wünscht und dieses Biel bereits ahnt oder gar fieht: wie follte ihm noch ein willfürlicher Aufenthalt zugemuthet werden können, wie follte man ihm Aufmerksamkeit für biese oder jene Schonheit des Wegs, die den Spatiergänger vielleicht entzückt, den Läufer aber nicht fümmert, abdringen dürfen? Sier ist daber 5 jedes Gleichniß vom lebel, es sei an und für sich, was es sei. Wenn wir aber auch noch jum Stillstehen geneigt find, jo wollen wir es doch in jedem Fall bezahlt erhalten; wenn jich der rechte Ort für ein Gleichniß findet, so kommt Alles Darauf an, daß sich auch das rechte Gleichniß einstelle, und es ist ungleich besser, 10 eine Lucke zu laffen, die Niemand bemerkt, als fie ungeschickt auszufüllen. Ein rechtes Gleichniß ist aber nur ein solches. das nicht bloß im verwandtschaftlichen Verhältniß zum Gegenstand steht, das also nicht, wie es 3. B. Alopstod zu thun liebte, Sinnliches und Uebersinnliches unvermittelt zusammen fnüpft, 15 jondern das auch einen Reichthum von Rebenbeziehungen ent= hält, in die der rasch vorüber eilende Gedante sich nicht vertiefen fonnte. Gleichnisse, die Nichts thun, als daß sie das einmal Gejagte noch in der Bildersprache wiederholen, find völlig un= fruchtbar und darum durchaus verwerflich; es ist ein Beweis 200 mehr von der Nichtigkeit uni'rer gewöhnlichen gesthetischen Kritik, daß sie nach der Neuheit und Ursprünglichkeit der Anschauungen bei Dichtungen faum noch zu fragen pflegt, sondern ihren Kranz der abgetragensten Phrase, der gehaltlosesten Consequenz einer verjährten oder einer fremden Idee, unter Posaunenstößen auf= 25 drückt, wenn fie nur in neuem Flitterstaat einher stolzirt, und daß sie die Keuschheit des echten Dichters, der das Nachte schon aus Einsicht in die Bergänglichkeit alles Butes vorzieht, gar nicht mehr versteht. Dieß ist meine Bemerfung; Die Unwendung auf die verschiedenen Dichtungsarten ergiebt sich von selbst. 30 Wer im Cpos durch seine Gleichnisse nicht langweilig wird, in der Lyrif nicht frostig und im Drama nicht unnatürlich, ift ein vollendeter Künstler.

#### 2. Heber Echroders Leben von Mener.

Es ist in neuerer Beit auf das Mener'sche Buch: Friedrich Ludwig Schröder zu wiederholten Malen wieder aufmerksam gemacht worden, und mit großem Recht. Huch ich habe es 5 wieder gelesen, und es hat einen äußerst wohlthätigen Eindruck in mir erregt. Der Verfasser an und für sich ist ein gebildeter Mann, und zeigt fich seinem Gegenstand durchaus gewachsen, ja man fann vermuthen, daß er ihn ungenügender behandelt haben wurde, wenn seine Bildung in aesthetischen Dingen tiefer gegriffen 10 hatte. Best steht er seinem Herrn und Meister als ein findlicher Schüler gegenüber, der über abweichende Gedanken und Meinungen, die sich ihm aus dem eigenen Ropf beraus entwickeln, eher erschrickt, als sich ihrer freut, sie aber dessenungeachtet nicht unterdrückt, weil er nicht zweiselt, daß sie sich 25 zur rechten Zeit schon wieder mit dem Uebrigen harmonisch verbinden werden. Biographieen jollen feine Recensionen jein. darum muß die Liebe sie schreiben, was denn ja auch nicht bloß bei Autobiographicen zu geschehen pflegt. Rührend ist die Pietät, womit Mener sein Geschäft vollbringt, jo rührend, daß 20 man faum lächelt, wenn ihm vor lauter Bewunderung die Hand au gittern aufängt und die Büge, die er heraus heben foll, in einander fliegen, denn er felbst, der Maler, interessirt uns eben fo jehr, wie fein Bild. Er fonnte auf feinem Standpunct einen Beweis nöthig gefunden haben, daß Echröder in seinem 25 drei und siebzigsten Jahr, ungeachtet der auf der Samburger Bühne eingerissenen Unordnungen, berechtigt gewesen sei, abzutreten, nämlich zu sterben, und man hätte auch diesen nicht ver= ipottet. Schröder selbst tritt bei allen seinen Mängeln zu feinem höchsten Vortheil bervor; man fühlt und erfennt, daß er 30 von seiner, wie von aller Kunst, den würdigsten Begriff hatte, daß er unglücklich geworden ware, wenn er ihn hatte aufgeben, wenn er fich zu dem Pobelglauben an ihren ausschließlichen

Unterhaltungszweck hätte herablassen müssen, und ohne diese Gessinnung giebt es keinen Künstler. Klar wird dem Leser freilich, daß er der Poesie fremd war, daß Schiller und Goethe ihm gerade so sern standen, wie Kopebue und Issland nah', und daß er selbst in Shakespeare Nichts erkannt haben kann, was ser nicht auch in diesen bürgerlichen Dichtern abgeschwächt und verblaßt aufzusinden verstanden hätte. Den Hintergrund des Buchs bildet der damalige Parnaß, auß Unsterblichen zusammen gesetzt, die jest begraben sind: in unantastbarer Würde thronen Gotter und Bode, ja Schink und Bock, Großmann und Andere weben Lessing und Wieland: Klopstock, obgleich in Hamburg lebend und also Mitbürger Schröders, kommt nicht vor, und die Lücke deutet auf sinst're Augbraumen des heiligen Sängers; Schiller und Goethe tauchen hin und wieder auf, aber sie sind nur halb willkommen in ihrer kometarisch-drohenden Gestalt.

#### 3. Ueber das Semifolon.

Die tiessten Bemerkungen über die Sprache ließen sich an die Unterscheidungszeichen knüpsen. Um schwersten von diesen ist das Semikolon stylrichtig zu gebrauchen, und nur ein Meister weiß es zu handhaben. Im gemeinen Ausdruck ist es die 20. Deichsel am Beiwagen, auf dem die Nebengedanken, wie man sie nennt, oder die Nachgeburten nachgekarrt werden. Da wird denn ost wieder Beiwagen an Beiwagen gehängt, und es giebt einen ganzen Train. Es soll aber nur Zwillings= und Trillings= Gedanken verbinden, die alle ein Recht auf selbständige Existenz 25 haben und deshalb nicht in einen und denselben Ober-Rock, dessen und Drillings=Gedanken, denn darin liegt, daß sie sehr nah mit einander verwandt sind und also tropdem, daß jeder seinen eigenen Kops ausgesetzt hat, auf Vereinigung an= 300 gewiesen sein müssen. Bequemer ist es freilich, statt auf solche,

allerdings feine, aber darum nicht minder wohl begründete Unterschiede einzugehen, sich ohne Weiteres von allen Gesetzen des Periodenbaus loszusprechen und ihn mit Hülfe des Semistolons zu zerhacken.

31.

5

# Wie verhalten sich im Dichter Kraft und Erfenntniß zu einander?

#### 1847.

Wenn die Poeten unf'rer Zeit, namentlich die dramatischen. 10 das Ziel verfehlen, so redet man sich und ihnen gewöhnlich ein. das rühre daher, weil sie einen verkehrten Weg einschlagen, und erspart sich die Untersuchung, ob denn auch von vorn herein die nöthigen Mittel vorhanden gewesen sind, und ob die meisten derselben, wenn sie sich auch über die Anlage selbst nicht täusch= 15 ten, sich doch nicht über den Grad derselben getäuscht haben. 11n= îtreitig ist der Berstandes=Frrthum, der so heraus fommt, auch leichter zu ertragen, als der innere Mangel, der sonst eingeräumt werden müßte, und darin mag der Grund liegen, warum man so hartnäckig an ihm festhält; in diesen mußte man sich ein für 20 alle Mal mit unbedingter Resignation ergeben, jenem dagegen wäre abzuhelfen, wenigstens scheinbar, da eine Legion mißlungener Bersuche die Besugnis, immer neue wieder anzustellen, und die Hoffnung, endlich einmal das Rechte zu treffen, nicht ausschlöffe. der Tag der letten Rechenschaft also niemals fäme. Aber wenn 25 nun der Beweiß geliefert werden follte, daß ein folcher Jrrthum ohne einen solchen Mangel auch nur möglich wäre, so würde fich's schnell zeigen, welch eine Widersinnigkeit man behauptet hätte. Denn, daß die schaffende Ratur auf jeder Sohe, die fie auf ihrem langen Wege von ber Bafis bis zur Spite zurücklegt, 30 eine Weile ausruht und das herborruft, was fie auf ihr schon

hervorrufen fann, ift flar, und nicht minder, daß auf dieje Weise in der physischen, wie in der geistigen Sphare bin und wieder an gewissen Buncten mit Nothwendigkeit ein llebergangsgeschöpf hervortreten muß, das der Idee nach einer höheren Gattung angehört, als es durch seine noch mangelhaften Draane zu realisiren s vermag. Wie fonnte jolch ein Geschöpf nun aber wohl dem Widerspruch zwischen Wollen und Vollbringen entflichen? Der fliegende Fisch wird aus dem leichten Clement, in das er hinein strebt, immer wieder in das schwerere, dem er sich zu entziehen jucht, zurückfallen, die Fledermans wird niemals Bogel und 10 ist doch unläugbar mehr, als das Thier, mit dem sie den Namen theilt, der unzulänglich begabte Dichter zieht im Traum phan= taftische Fäden, bringt es aber nie zum Gewebe und ift darum das Spiel jedes Windes, der in seine luftige Schöpfung hinein blaf't. Das Alles ift einfach; wie jedoch mit entschiedener Rraft 15 eine unentschiedene Richtung, mit dem Bermogen für das Bestimmteste, worin eine solche Arast eben besteht, ein unbestimmtes Abirren in's Bufte und Leere hinein vereinbar fein fonne, ift durchaus nicht zu begreifen.

Man wird daher wohl zu der entgegen gesetzen Betrachtungs= 200 weise zurückfehren und einräumen müssen, daß der Poet, der den rechten Weg nicht zu sinden weiß, schon darum nicht der rechte sein kann, wenn damit auch die meisten uns ver sogenannten Literatur-Hossinungen wegsallen. Krast und Erkenntniß bedingen sich im Dichter, wie überall, gegenseitig. Die Nakur ist nicht 2000 grausam, dem Individuum, dem sie die Krast versagte, die Erkenntniß aufzudringen, denn sie würde es dadurch vernichten; sie ist noch weniger so unverständig, dem Individuum, dem sie die Krast verlieh, die Erkenntniß vorzuenthalten, denn sie würde dadurch die höchsten Wirkungen, die sie durch dasselbe bezweckt, 300 siehmächen, ja ausheben. Wo die Erkenntniß mangelt, da gebricht es sieher an der Krast, ihr zu genügen, und wo die Krast auße reicht, da kann es an der Erkenntniß nimmermehr sehlen. Man

hat sich in Deutschland freilich den Beariff des Raiven, den man noch instinctmäßig als die Grundbedingung alles fünftlerischen Birkens festhielt, auf eine Beije zurecht gemacht, die diesem Ariom widerspricht, aber das ist eben ein Unbegriff. Man setzt 5 das Raive in einen beharrlichen Zustand dumpfer Unbewußtheit. in dem das Schone nicht bloß, wie allerdings geschieht, empfangen, sondern auch geboren werde, und reducirt so die zwei Momente. in die der schöpferische Proces zerfällt, ohne daß eine das andere beeinträchtigt, auf einen. Es ist nun zwar seltsam genug, daß 10 fich diese Vorstellung gerade bei und festsegen konnte, da wir doch in dem Briefwechsel, den uni're beiden größten Dichter in der Fülle ihrer Araft, zu der Zeit, wo fie ihr Bestes lieserten, mit einander führten, die schlagenofte Widerlegung derselben haben; oder waren Schiller und Göthe fich nicht fast bis zur 15 Durchfichtigfeit flar? Gie fteht aber offenbar noch bis auf diesen Tag in Unsehen, und der Grund ist, wie öfter in gesthetischen Dingen, in der Verwechselung der Caricatur mit dem Besen der Sache zu suchen. Es giebt nämlich eine doppelte Naivetät, die triviale, deren sich der Besitzer nicht rühmen würde, wenn er 20 wüßte, daß sie auf lauter Regation beruht, und die echte, die nicht den Geist, und also auch nicht das von diesem unzertrenn= liche Bewußtsein ausschließt, wohl aber eine bestimmte Form des Beiftes, Die Reflerion. Beide muß ich etwas näher characterifiren.

Die triviale Naivetät wurzelt allerdings, jener Vorstellung zo gemäß, im vollständigsten Erkenntnißmangel und wird nur durch diesen, nur durch das, was ihr sehlt, in Thätigkeit geset. In ihr seiert die Natur den possirtlichsten ihrer Triumphe und erreicht durch Versagen und Nehmen, was sie durch Gewähren und Geben nie erreichen wird, unerschütterliche Selbstgefälligkeit und unerschöpstliche Productivität. Ihr beweist die Abwesenheit einer Eigenschaft immer die Anwesenheit einer andern: die Leere an allem idealen Gehalt, 3. B. die Fülle concreten Lebens. Sie weiß von keinem Geses, weil kein Geses auf sie rechnet, und

fann sich deshalb auch an keins stoßen; sie soll nur spielen, und sie spielt das Königsspiel in dem schrankenlosen Bereich des Richts. Deß ungeachtet erlaubt sich die Natur nicht etwa bloß einen neckischen Scherz mit ihr, sondern erfüllt eine mütterliche Pflicht gegen fie, wenn fie das Licht von ihr abhält. Uebergeben konnte 5 fie fie nicht, fie war möglich und darum nothwendig, aber eben weil sie ihr alle und jede Ausstattung für That und Wirkung vorenthielt, mar fie ihr einen Erfat in erhöhtem Selbstgenuß schuldig, und den hat sie. Freilich giebt es auch, und das ist natürlich, da ja jede Stufe weiter führt und alle Nebergänge fich 10 in einander verlaufen, in dieser trivialen Raivetät Grade, und es finden sich Individuen, die zuweilen eine Ahnung des inneren Deficits durchfrostelt; so haben wir jest in Deutschland einen erwachten Iffland, der sicher mehr ift, wie der frühere schlafende, und der doch wie weniger aussieht, weil er sich selbst bezweifelt. 15 Doch das geschieht nur in einzelnen seltnen Momenten, und von einem Durchbruch der Erkenntniß ift nicht die Rede, sie unter= drücken ihn mit Gewalt. Der fliegende Fisch tröftet sich, wenn er wieder herunter taumelt: ich bin Bruder des Adlers und des Leviathans zugleich, und die Fledermaus denft: mir gehört 20 der Tag, wie die Nacht! Dennoch tritt, folchen Individuen gegenüber, unbedingt die Burechnung ein, die bei den übrigen, noch unter fie gestellten, wegfällt, denn wenn sie ein mangel= haftes Talent, deffen Lückenhaftigkeit fie, ungleich diefen, felbst fühlen, mit entschlossener Resignation wegwürfen, so könnten 25 fie fich als Beifter vollenden und aus den letten Producenten die ersten Arititer werden. Gie giehen vor, fich und die Welt zu betrügen, und bugen als Menichen, mas fie als Künftler verbrechen, da aesthetische Sünden jo gut, wie moralische, ethische Nachwirfungen haben, wenn fie auch feine criminelle Strafen 30 nach sich ziehen, sondern nur innerlich am Kern bes Wefens zehren. hier gilt Schillers tiefer Ausspruch : "bas tleine Ich, was sich nicht jo weit zu erweitern vermag, daß es dem 3deal

genügt, verengert das Ideal nach sich!" Das ist ein Frevel, aber doch gewiß auch ein Fluch!

Bon Diesem Allen trifft nun Richts Die echte Raivetät. Nichts? doch, der Schein, und aus diesem Schein eben ift bie 5 widersinnige Vorstellung, die uns hier beschäftigt, hervorgegangen. Das werden wir gleich sehen. Wenn die triviale Raivetät vom Gefet Richts weiß und Richts wiffen darf, weil fie eben des Selbstgenuffes wegen bervor bringen muß und doch Richts berpor bringen fann, was vor dem Gefet Bestand hatte, so ift die 10 echte, als reinste Erscheinung des Genies und als einzige des vollen und gangen, jo gesetymäßig organisirt, daß das Geset sich gang von felbit in ihr vollzieht, daß jie jich auf daffelbe nicht erft zu besinnen, nicht erft die Probe zu machen braucht. Bei der einen fällt also, wie bei der anderen, das Moment der Re-15 flerion weg; aus den verschiedenartigsten Gründen zwar, aber was thut's, der gemeine Beobachter findet einen Vergleichungs= punct heraus und confundirt nun nach Luft und Belieben. Ein Tenken, das, wie ichon A. 28. Schlegel bemerkt, nur darum nicht als Rachdenken auftritt, weil es zu schnell von Statten geht, ist 20 ihm überhaupt fein Denfen und fällt mit dem trivialen Denk-Unvermogen zusammen; der Blitz ift fein Tener, weil er ohne Zündhölzchen zu Stande fommt, Ideen, die, wie Goldadern den Berg, das Runftwert in seiner Tiefe durchfreuzen, sich aber nirgends in flingende Sentenzen-Scheidemungen umsetzen, find 25 feine oder doch nur zufällig, ohne Wiffen und Wollen des Rünftlers hinein gerathen und eber dem, der fie entdeckt, als ihm selbst anzurechnen, wie dem Erwachsenen die Resterion über ein Rinderipiel, dem er zusieht. Es liegt der ganzen Betrachtungsweise offenbar außer der Oberftächlichkeit des Geistes auch einige Gemeinheit des Herzens zu Grunde. Man wollte der unbequemen Chrfurcht vor dem Ursprünglichen, das im Genie zur Erscheinung gelangt, los fein und erfand fich deswegen von der Naivetät, Die es unzertrennlich begleitet, einen Begriff, der es an fich zwar Sebbel, Werfe XI.

1.7

in seiner Würde und Bedeutung unangetastet läßt, den Träger aber, das damit ausgestattete und nach der Meinung von ehedem bevorzugte Individuum, noch unter die gewöhnlich begabte Menschen-Natur hinabdrückt. Wenn ein Kind spielend eine Uhr zusammensetzte, aber gar nicht ahnte, daß sich damit die Zeit messen sieße, sondern sie zum Kegeln benutzen wollte, könnte man ihm das Ting nicht aus der Hand nehmen und es brauchen, das Werf hochsichätzen und doch über das Kind lächeln? Solch ein Kind wollte man gern aus dem Genius machen!

Wir haben uns überzeugt, daß dieser Unbegriff nur das 10 Wesen der trivialen Naivetät ausspricht und auf die echte nicht paßt; er fann also gegen das oben ausgesprochene Axiom Nichts beweisen.

32.

# Blätter aus meinem Zagebuche.

1848.

# Lord Byron.

Ich seise jetzt, in den heißen Mittagsstunden, wieder die Sachen von Byron. Seine erstaunliche Productivität hat mir in der Erinnerung immer viel Respect eingestößt, aber ich finde 20 jetzt, daß sie mit der Scott'schen einen und denselben Grund hat. Sie beruht offenbar auf einer gewissen Einsverwigkeit, um nicht zu sagen Armuth, der Grundideen. Der Dichter that nicht, wie es die größten aller Zeiten gethan haben, mit jeder Production eine Lebens- und Bildungsstuse ab, um dann eine höhere zu er- 26 klimmen und diese ebenfalls auszusprechen, sondern er blieb dis zum Don Juan so ziemlich auf der nämlichen stehen, und sein Produciren besteht in dem etwas unfruchtbaren Geschäft, dieser einen immer neuen Ausdruck zu geben. Er stellte im

Childe Barold, beffen beschreibende Seite, wie alle Beichreibung, im böheren Ginn gar nicht in Betracht fommt, einen Menschen dar, der durch Sünde zum Trop, durch Trop zur Beharrlichkeit. aber nicht zum Frieden gelangt ist, und sich, ohne innerlich Etwas 5 abzumachen, nach außen hin zu behaupten sucht. Dieser Character fehrt beständig wieder und erscheint nicht einmal vertieft oder gesteigert, wenn man den Cain und den Manfred ausnimmt, in welchen aus Gründen der Form, der Beide angehören, die tiefere Motivirung und die schärfere Entwickelung der Consequenzen w versucht und zum Theil auch vollbracht wird. So Lara, der Corjar u. j. w. Mitunter erzählt Byron auch bloß Geschichten und thut in Versen, was der gewöhnliche Romanschreiber in Brosa thut, indem er und Seltsamkeiten und Abentheuerlichfeiten ohne Hintergrund vorführt. Dahin rechne ich Mazeppa, 15 Parifina 20., die mir durchaus trivial erscheinen. Im Drama fann man nicht einseitig sein, es ist der characteristische Vorzug dieser höchsten Form der Runft, daß sich das Individuum nicht in ihr, wie in den anderen, austoben fann, ohne sie zu ver= nichten, d. h. zum dialogisirten Monolog, den der Dichter auf 20 Bauchrednermanier mit sich selbst halt, herabzuseten. Das Drama rig Byron daber aus feiner Gelbstgefälligfeit heraus, weniastens in so weit, als er sich gezwungen sah, den großen Gegensak, dem er das Individuum bisher mit verschränften Urmen gegenüber gestellt hatte, in's Huge zu fassen und zu 25 stiggiren. Hierbei benahm er sich nun freilich sonderbar genug. Im Cain stellte er dem tropigen Individuum einen Gott gegen= über, der diesem Individuum auf ein Haar gleicht und nur die Macht vor ihm voraus hat. Die Macht macht den Gott, Die Thumacht den Menschen und auch den Teufel, und Beide kennen m feinen andern Schmerz, als den der Sclaven, es dem Herrn nicht heim geben zu tonnen, mahrend sie dem Herrn auch feinen anderen Genuß zuschreiben, als den: thrannisiren zu dürsen, den einzigen, deffen fie selbst fähig waren. Im Manfred that

er allerdings einen Schritt vorwärts und veranschaulichte mit ber von ihm zu erwartenden Energie die innerfte Ratur des (Beistes, seine unbedingte Freiheit und den Uebergang, den er von der Sunde zu einem sittlichen Zustand nehmen fann, der denjenigen, in dem er der Sünde verfiel, unendlich übertrifft; 3 aber es geschah nicht durch die rechten Mittel, es geschah, statt durch einen Lebensproceg, durch einen speculativen, der sich nur dürftig auf einen folchen gurudbezieht: das Wert ift ein glangen= beres Zengniß für seine Intelligenz, als für sein Darftellungs= vermögen. Im Marino Faliero und den beiden Foscari, fo wie 10 im Werner, tritt das Schickfal auf, wie im Cain ber Gott. Es vernichtet und zerstört, aber es schmiedet sein Schwert nachher nicht zur Pflugichaar um, es schneidet, wie es im Drama ge= ichehen joll, die Sälfe ab, die zu anmaagend hervorragen, aber es ist viel zu vornehm, um uns über das Warum und Wozu is gu belehren und uns trot unjeres Schauders unjere Buftimmung abzudringen. Reine Spur von jener großen Berjöhnung, die in der Nothwendigfeit liegt, wenn der Poet nur die rohe außere in die innere aufzulösen und in dem sterblichen Menschen den unsterblichen Geist zum Sprechen zu bringen weiß. Sardanapal 20 macht einen minder verletzenden Eindruck, aus dem einfachen Grunde, weil er inriicher gehalten und der Conflict weniger icharf ausgesprochen ift. Dagegen mußte ein Individuum, wie das Buron'iche, das fich felbst in unerheuchelter Raivetät als ein einmal gegebenes hinnahm, im subjectiven Epos, dem einzigen 25 noch möglichen, Außerordentliches leisten, und das ist im Don Juan geschehen. Denn es ist ein Anderes, ob sich dieses Indi= viduum den höchsten Mächten, oder ob es sich dem gemeinen Beltlauf entgegen stemmt und ihm sein Bild vorhält. Diesem gegenüber hat es in seiner Kraft und Consequenz eine unantast= 30 bare Berechtigung, und da es eben sowohl mit ihm zusammen= hängt, als es sich wieder hoch über ihn erhebt, so sind in ihm alle Bedingungen einer vollendeten Darftellung beffelben vor-

handen. Der Don Juan ist daher als das höchste Resultat des Byron'ichen Geistes zu betrachten, und er gehört sicher zu den= ienigen Werfen der modernen Literatur, Die noch Jahrhunderte lang im Preise steigen werden, während manche andere, die s man jett vielleicht über ihn stellt, früher, als man denft, im Strom der Zeit versinken mögen. — So weit mein Tagebuch über Byron. Jest noch zur Verständigung und Verwahrung ein Rachtrag. Ein Tagebuch schreibt man zunächst für sich selbst und läßt daher die Principien, aus denen die einzelnen Be= w merfungen und Behauptungen bervorgeben, unentwickelt. Da die meinigen befannt find, und ein Jeder, dem daran liegt, fich darüber an mehr, als einem Ort unterrichten fann, jo brauche ich sie hier tropdem nicht zu erörtern. Ich will jedoch daran erinnern, daß es einen Standpunct giebt, auf dem die Be-15 trachtungsweise sich geradezu umtehrt, und Alles, was ich als Tehler rügte, als Vorzug erscheint, Alles, was ich als Vorzug hervorhob, als Fehler. Es ist dieß der Standpunct der trivialen Naivetät, wo man sich gehen läßt und Wunder was zu thun glaubt, indem man es thut, weil man durchaus vom Söheren 20 Nichts weiß. Es ist dieß der Standpunct, auf dem der Floh, wenn er sich einmal in Speculationen ergeht, den Menschen als die ihm von der Natur angewiesene Nahrungsquelle definirt und ihre Weisheit preiset, weil er es nicht ahnt, daß in dem Ropf, auf dem er herumhüpft, zuweilen auch Napoleon'iche und 25 Homerische Iliaden ersonnen werden. Es ist dieß der Standpunct, auf dem die jogenannten dramatischen Dichter, die unter anderer Protection, als der der Muje, stehen, ihre Marionetten Jahr aus Jahr ein an= und ausziehen, mit neuen Flittern aufpupen und sich wohl gar noch freuen, daß sie nicht mit Ideen 30 behaftet find, weil fie dieje für Blattern halten. Es ift dieß der Standpunct, auf dem die langweiligsten epischen Dichtereien gedeihen, und die Berfasser berselben, falls die Aritif sich mit ihnen Etwas zu schaffen machen wollte, die Antikritik sogleich nicht bloß bei der Hand hätten, sondern sogar in der Hand, in dem Brillantring am Finger nämlich, den sie, wenn auch nicht für ihr Werk, so doch für die submisse lleberreichung deseselben von irgend einem Potentaten erhielten. Es ist dieß mit einem Wort der Standpunct der bornirten Vildermalerei, auf sodem man die poetische Idee, den lebengehaltigen Absenker der zeit, der im Tichter ausschlägt und Früchte trägt, mit der versrusenen afterphilosophischen Abstraction gleiches Namens verwechselt, und sich einbildet, es sei einerlei, ob man Evas ersten Schnupsen besinge, oder ihres letzten Sohnes letzten Seuszer, da wie in jedem Fall ein Gedichtchen entstehe.

33.

### Mittheilungen aus meinem Tagebuch.

Gedanken bei'm Wiederleien des Käthchens von Heilbronn von Heinrich Aleist.

#### 1848.

D, wie mich das schmerzt! Käthchen, du mein liebes Käthchen von Heilbronn, dich muß ich verstoßen, dir dars ich nicht mehr so gut bleiben, als ich dir wurde, da ich dir, fast woch Knabe, zum ersten Wal in die süßen, blauen Lugen schaute und mir dein rührendes Bild Alles ausopsernder, und darum vom Himmel nach langer, schmerzlicher Probe gefrönter Liebe, ich glaubte für ewig, in die Seele drückte! Wie ein Stern bist du in einer trüben Zeit über meinem Haupt ausgegangen, und hast jene Seligkeit, die mir das Leben noch verweigerte, und nach der mein Herz doch schmerzen habe ich getheilt, denn mir war, als ob ich eben so hinter dem Glück herzöge, wie du hinter deinem spröden Geliebten, und auf deiner Hochzeit war war

ich der frohlichste, wenn auch zugleich der stillste Gaft, denn ich glaubte fest, wie du, wenn ich mich auch nicht so flar auf den prophetischen Traum besinnen konnte, der meinen Wünschen die Erfüllung verhieß, an endliche Erhörung. Gie giehen alle wieder 5 an mir vorbei, die linden Frühlings= und Sommertage, die oft jelbst in dem von der fernen Gider bespülten kleinen Dithmar ichen, meinem Baterlande, jo ichon waren, und die mir doch Nichts brachten, als erhöhte Schnsucht und zuweilen auch erhöhtes Vertrauen; wie goldene Rahmen kommen fie mir jest wor, die sich nicht um ein Bild, sondern um die leere Luft zujammen schlossen. Alber damals empfand ich das nicht so, ich schaute durch diese Rahmen hindurch in die abendröthlich dämmernde Welt hinein, wo die Baubergestalten tangen und schweben, die ber Dichter schafft, weil die Ratur sie nicht unmittelbar schaffen 25 fann, und von diesen Gestalten warst du lange der Mittelpunct. Jahre find inzwischen vergangen, fie haben mir ernste Geschenke gebracht und mir andere Gesichter gezeigt, als ich erwartete, sie waren grau und duster, und die Vergangenheit, die auf ihre Rechnung zu leben, die sich im Voraus mit ihrem Glanz zu 20 schmücken glaubte, könnte ihnen noch borgen. Sie thut es auch oft, ich wende mich oft noch nach jener Zeit des unbegränzten Berlangens und unbestimmten Bermögens gurud, aber nicht immer duften die Blumen mir, die ich auf den Grabern meiner jugendlichen Freuden pftücke, nicht selten zerfallen sie vor meinem 25 Finger, ja vor meinem Huge, in Staub, und dann ift es mir, als ob sie nie gewesen sind, und ich verarme, wo man es für unmöglich halten sollte, noch verarmen zu können. So, nein, nicht gerade jo, aber doch anders, als ich gewünscht hätte, ging es mir auch heute Morgen mit dir, mein Käthchen, als ich nach 30 jo langer Beit zum ersten Mal wieder dein Kinn faßte und dein Köpschen mit den blonden Locken in die Höhe hob. Nicht du hast dich verändert, du bist und bleibst eine rührende, von dem Liebreiz himmlischer Unschüld umfloffene Gestalt, eine echt-

geborene Tochter der Boefie, der die Mutter ihre eignen Züge geborgt hat, aber die Welt, in der du dich bewegst, und die dich hebt und trägt, will mir nicht mehr, wie früher, gefallen. ja nicht einmal gang mehr, dieß wird dir am weh'sten thun, dein Wetter von Strahl, der dich erft zu heirathen magt, nun du 5 eine Raisertochter bist. Ja, Rind, hiermit ist Alles gesagt; gerade dieß behagt mir nicht in deiner Welt, daß es darin bergebt, als ob der liebe Gott, der doch befanntlich gang ohne Uhnen ift. wenn nicht Jupiter und Moloch als solche gelten sollen, ein Mitter ware und seine Garde von Cherubinen und Seraphinen 10 hauptjächlich dazu hielte, die Sündenfrüchte großer Herren zu überwachen, damit das erlauchte Blut, das in ihnen fließt, nicht zu Schanden werde, sondern nach vorbergegangener strenger Gradirung zu den angestammten Ehren gelange. Ich gönne es dir, Rind, daß du eine Raisertochter bist, denn ich weiß es von 15 dir gang gewiß, daß du darüber so wenig deinen wackern Pflegevater, als jenen höheren, der die Raiser macht, wie die Bettler, vergessen wirst; ich fechte es auch nicht an, weil ich antiaristofratisch gesinnt bin, denn ich gehöre nicht zu den poli= tischen Poeten, die es von der Höhe der Gesinnung herunter 20 den Malern bei Strafe des Hochverraths verbieten könnten, Aldler oder Geier zu malen, weil diese Bogel nicht bloß auf Rirchthürmen und Stadtthoren, sondern auch auf Wappenichildern auszuruhen pflegen; ich table es nur, weil dadurch dein ganzes Thun aufgehoben wird. Mir däucht, du famst in die Welt, um 25 zu zeigen, daß die Liebe eben darum, weil fie Alles hingiebt. Alles gewinnt, und wohl auch, um zu beweisen, daß der alte Plato, als er über dem Geheimniß der Reigung brütete und fich zu der Idee der Wiedererinnerung verstieg, fein ganzer Marr war, wenn auch vielleicht ein halber. Aber, jo viel du 30 auch wagit, jo rührend du dich auch opferst, du hast jo wenig das Gine, als das Undere, dargethan, denn du fiegft nicht durch dich selbst, nicht durch die Magie der Schönheit, nicht durch die

höhere des Edelmuths, nicht einmal durch das Cherubim-Geleite von oben; du siegst durch eine Pergamentrolle, durch den faiserlichen Brief, der dich zur Princessin von Schwaben erhebt, und daß faiserliche Briefe dieser Art und Princessinnen Titel un= 5 widerstehlich sind, hat die sonst so ungläubige Welt nie bezweiselt und bedurfte nicht erft des Beweises durch dich. Du zeigst also eigentlich das Gegentheil von Allem, was du zeigen folltest, dein Beispiel tehrt, daß Schönheit und Edelmuth, ja Wechselneigung und der erklärte Wille des Simmels selbst Richts bedeuten, wenn wiich nicht Rang und Stand hinzugesellen, und darum wünscht' ich, du wärst die simple Baffenschmiedstochter geblieben, du hättest wenigstens als folde beinen Wetter von Strahl zu beinen Bugen gesehen, und beine Erhöhung ware ihm erft als ein Lohn für seine eigne Erniedrigung, um es so zu nennen, zu Theil 15 geworden. Doch das ist nicht deine Schuld, sondern die Schuld deffen, der dich erzeugte und ein Schickfal über dich verhängte, das dich mit dir selbst in Widerspruch seste. Bu diesem, dem Dichter, wende ich mich nun jest.

Es ist lächerlich, obgleich gewöhnlich, eine in sich abgewrundete und auf sich selbst beruhende Schöpfung zu verurtheilen,
weil sie feindlich mit Ideen zusammen stößt, die außerhalb ihres
Kreises liegen. Aber diese unbeschränkte Freiheit und Unabhängigkeit nach außen muß eben mit der größten Gebundenheit
nach innen, d. h. mit der vollkommensten und unbedingtesten

5 Harmonie der Elemente, woraus sie besteht, bezahlt werden,
und wenn diese sich statt dessen unter einander ausheben, wie
es im Käthchen von Heilbronn unläugdar der Fall ist, so kann
es nichts Schlimmeres geben. Die Einwendung, daß der Dichter
ja eben ein Bild aus der Ritterzeit habe ausstellen wollen,
mohnmt nicht in Betracht, denn man darf den Keim nicht in's
Wasser wersen, von dem man eine Blume will, und einen
Lebensproceß nicht an Bedingungen knüpsen, die ihn unmöglich
machen. Tas Reinmenschliche des Käthchens hätte das Stock-

25

ritterliche des Wetter von Strahl besiegen, ober gar nicht damit in Berbindung gebracht werden muffen; es ift nicht bloß wider= wärtig, denn dieß würde nur relativ geltend zu machen sein. nicht auf jedem Standpunct als Gehler erscheinen; es ist absolut widersinnia, daß Jenes auf Dieses, als ob es nur daraus ber- 5 vorgeben fonne, zurückgeführt, daß die Mutter zur Tochter herab= gesett wird. Und das geschicht.

Vielleicht sollte ich diesem verneinenden Urtheil über das einzelne Stud einen Lanegyricus auf ben Berfaffer zu meiner Verwahrung hinzufügen. Aber es giebt Geister von solcher Be- 10 deutung, daß nur die Unverschämtheit oder die Dummheit sie zu loben wagt, Ramen, die jedes gang gehorsamste Adjectiv, das fich ihnen mit Räucherfaß und Fliegenwedel zur Seite ftellen wollte, verzehren würden, wie das Tener den Krang, wenn Jemand die Abgeschmacktheit beginge, ihm einen aufzusepen. 3u 15 diesen rechne ich, - mit aller Achtung vor Goethes befannten und relativ allerdings begründeten Ausstellungen sei es ausgesprochen, - Heinrich von Kleift. Ich werde nie zum Frühling fagen: Verzeihen fie, fie haben dort ein welfes Blatt! Oder gum Berbst: Nehmen fie es ja nicht übel, aber diefer Apfel ift nur zur Spälfte roth! 200

34.

### Schillers Briefwechiel mit Körner.

Berlin, Berlag von Beit und Comp. 1847.

1848 - 1849.

Erfter Theil.

Die Briefwechsel=Literatur, die früher faum in den dürftig= iten Anfängen vorhandene, häuft fich in Deutschland, und in der letzten Zeit ist neben manchem Bedeutenden auch viel Unbedeutendes erschienen: Einiges jogar, was offenbar nur der Adreffen 30 und Unterschriften wegen gedruckt worden ift. Die Kritik, die

dem Unfraut überall entgegentreten und es auch dann nicht ichonen foll, wenn es auf Gräbern wuchert, hat das Recht. Dieje Literatur einer ernften Brüfung zu unterziehen, feinesmegs aber die Pflicht, die Pietät gegen die Todten auf Rosten der 5 Lebendigen zu üben. Bas dem Bublicum vorgelegt wird, foll Gehalt haben, gleichgültig, ob es von den Autoren selbst ausgeht oder von ihren Testamentsvollstreckern; denn wenn jene ichwach genug waren, die werthlosen Schnigel und Abfälle ihrer geistigen Thätigfeit zur Beröffentlichung zu bestimmen, jo sollen to diese stark genug sein, sie zurück zu halten, und das eben jo sehr im Interesse der Abgeschiedenen, als der Welt. Freilich ist aber auch fein Gehalt zu verlangen, als der specifische, den die Sphäre mit fich bringt, und worin dieser besteht, haben wir zu unterjuchen. Er wird natürlich, je nachdem die Briefe von einem 15 Manne der That oder einem des Gedankens, von einem Kriegführer und Staatsmanne oder einem Philosophen und Rünftler ausgehen, ein verschiedenartiger sein. Er wird in dem einen Falle eine historische, in dem zweiten eine allgemein literairische Ausbeute gewähren, in beiden aber wird seine innere Bedeutung 20 von den mehr oder minder tiefen Ginblicken abhängen, die er und in das eigentliche Verhältniß der Individuen zu ihren Leistungen und Lebensresultaten thun läßt. Was ein Staatsmann gewirft und ein Seld gethan, was ein Philosoph gedacht und ein Dichter geschaffen hat, weiß man allenfalls, wird als 25 befannt vorausgesett. Wie viel von diesem jedoch dem Individuum durch die Beit, in die es fiel, abgedrungen oder aufgenöthigt wurde, und wie viel es der Zeit gab, weiß man nicht, Das aber erfährt man am Besten durch echte Briefe. Diese find daher nicht nach ihrem anecdotischen oder ihrem Ideen: 30 reichthume abzuschätzen, sondern man hat sie darauf anzusehen, ob sie uns ringende und fämpfende Individuen vorführen oder fertige und abgeschlossene. Darnach bestimmt sich ihr Werth. Wohl Reiner hat die fleine Biographie, die der Appellations=

rath Körner auffekte und mit der die Cotta'iche Buchhandlung alle Ausgaben der Schiller'schen Werfe ausstattete, gelesen, ohne nach den zwischen Schiller und Körner gewechselten und dort hin und wieder citirten Briefen zu fragen. Die aus diefen Briefen, d. h. aus den Schiller angehörigen, mitgetheilten Frag= 5 mente trugen ein so characteristisches Gepräge und waren in ihrer Einfachheit jo bedeutend, daß fie das größte Intereffe erwecken und den lebhaftesten Bunsch, sie in ihrer Totalität fennen zu lernen, hervorrufen mußten. Dieser Wunsch hat nun endlich durch die und jett zur Beiprechung vorliegende Sammlung w seine Befriedigung erhalten, und gewiß sind auch die gespanntesten Erwartungen, die sich an ihn fnüpfen mogten, durch dieselbe noch übertroffen worden. Denn, wenn man auch voraus wissen fonnte, daß der Schiller'iche Untheil an dieser Correspondenz die Unsprüche, Die Schillers Rame überall rege macht, nicht unerfüllt laffen 15 würde, so war doch schwerlich Jeder darauf gefaßt, den trop jeiner Horen-Auffate und feines berühmten Cohnes immer im Hintergrunde der Literatur verloren stehen gebliebenen Körner fast eben so vortheilhaft, wie seinen großen Freund selbst, hervor= treten zu seben. Das ist aber der Fall, und dieser Brieswechsel 200 ist daher in jedem Sinne als eine Bereicherung unserer Literatur zu bezeichnen.

Lon den meisten Lesern wird nun wohl zunächst die Frage aufgeworsen werden, warum ein Briefwechsel, den die Kritit so hoch stellen muß, erst jest, volle 43 Jahre nach dem Tode 25 Schillers, cricheint. Darauf giebt ein dem vierten Bande vorgedrucktes kurzes Borwort der Verleger die Antwort, die ich hier um so weniger zurückhalten will, als sie mir jede Characteristit Körners erspart, da sie selbst eine solche ist. "Körner — heißt es dort — mogte sich nicht entschließen können, zu veröffent 260 lichen, was als der beste Theil seines geistigen Lebens ihm an's Herz gewachsen war, und seine überlebende Frau ehrte das Gestühl des Hingeschiedenen. So sand sich das Manuscript des

Briefwechsels, vollständig geordnet, im Nachlasse Rörners vor und ging in ben Besit seines Adoptivsohns, des Gutsbesitzers Mrich in Steinbeck, über, der in richtiger Würdigung beffen, was der Gigenthümer eines solchen Schapes der Ration ichuldig fei, 5 den Abdruck gestattete." Man sieht mit Rührung in ein wohlgeordnetes Gemuth binein, und benft mit Echaudern an einen modernen Literaten. Dort ein einfacher und dennoch fo tief durchgebildeter Mann, der fich teusch mit dem Vermächtniffe bes Genius in seine Rammer verschließt, um sich in den Weihestunden 10 beiliger Einsamteit daran zu erquicken und zu erbauen; bier ein haftiger Buchichreiber, der, wenn ein Schiller ihm eine Reihe von Mittheilungen über sein Innerstes gemacht hatte, sich versucht fühlen könnte, den Heros zu erichlagen, um nur zur Herausgabe zu gelangen. Mancher wird fagen: nun ja, es find eben ver= 15 ichiedene Zeiten; ich aber bin der lleberzeugung, es sind nur verichiedene Menschen. Es gab auch damals einen Bötticher, der Goethen, wenn ihm in der Erregung des Moments ein leiden= ichaftliches Wort über Herder entfahren war, ohne Zweisel einen Schlagfluß munichte, um es schnell in Umlauf bringen zu können: 20 es wird auch jett an einem Körner, an einer im würdigsten Einne receptiven Natur nicht fehlen. Wenn aber eine jolche der Gelegenheit, fich zu entwickeln, ermangeln, wenn es wahr fein follte, was ein Freund einmal bei Gelegenheit dieses Brief= wechsels gegen mich behauptete, daß die Dichter des Tags keine 25 Briefe ähnlicher Urt mehr schrieben, weil sie den Briefstoff gleich zu Auffäten und Journal=Artifeln verarbeiteten, fo würde dieß nur beweisen, daß sie keine Dichter sind. Der Dichter fann der brieftichen Entäußerung seiner selbst durchaus nicht entbehren, er ist mit Rothwendigkeit auf sie hingewiesen, denn er befindet sich 30 zu oft in jenem Tämmerzustande des Geistes, der jo wenig ein völliges Beifichbehalten der auffteigenden Gedanken und Bilder verträgt, als ein rudhaltlofes Preisgeben derfelben an die Welt,

und dem nur der Brief, Die Mittelftufe zwischen Monolog und

Production, entspricht. Wer diesen Justand im Jahre 1848 nicht tennt, der würde ihn auch im Jahre 1789 nicht gefannt haben, und die Nachwelt wird ihn, und wenn er auch zu jeder Saison Tupende von Traners und Lustipielen liesert, nicht als Tichter getten lassen. Der Brieswechsel, der uns hier beichäftigt, spiegelt sienen Tämmerzustand auf das Treneste ab und entlehnt von ihm seinen höchsten Reiz. Er führt uns Schillers Hauptwerke als Embryonen vor, seine tiessten philosophischen Ideen sogar hin und wieder in der Gestalt slüchtiger Aperçus. Wir sehen das werden und entstehen, was nun schon über ein halbes Jahrs wirft. Eine Characteristif ist dei dem vorhandenen größen Neichsthume schwer. Ich werde hauptsächlich die psychologische und die historische Seite hervorzuseben suchen.

Der erste Theil der Sammlung bringt die Briefe von 1784 15 bis 1788, und also auch die beiden ersten, die zwischen den Freunden ausgetauscht wurden. "In einer Beit - schreibt Körner 1784 im Juni aus Leipzig - da die Kunft fich immer mehr zur feilen Sclavin reicher und mächtiger Wolluftlinge her= abwürdigt, thut es wohl, wenn ein großer Mann auftritt und 20 zeigt, was der Menich auch jest noch vermag. Der besiere Theil der Menschheit, den seines Beitalters efelte, der im Gewühle ausgearteter Geichöpfe nach Größe ichmachtete, löicht seinen Durft, fühlt in fich einen Schwung, der ihn über seine Zeitgenoffen er= hebt, und Stärfung auf der mühevollsten Laufbahn nach einem 25 murdigen Biele. Dann mögte er gern feinem Wohlthater die Hand drücken, ihn in seinen Augen die Thränen der Freude und der Begeisterung seben laffen - daß er auch ihn stärkte, wenn ihn etwa der ; weifel mude machte: ob seine Beitgenoffen werth wären, daß er für sie arbeitete. - Dieß ist Die Beranlaffung, 30 daß ich mich mit drei Personen, die insgesammt werth sind, Ihre Werke zu lesen, vereinigte, Ihnen zu danken und zu huldigen. Bur Probe, ob ich Sie verstanden, habe ich ein Lied von Ihnen

zu componiren versucht. Außer der Art, die ich gewählt habe, gab es noch zwei: jede Strophe anders, oder wenigstens drei Welodien, für die erste und dritte, für die zweite und vierte und für die letzte. Aber Beides schien mir dem Character eines für sich bestehenden Liedes weniger angemessen. Abänderungen in Rücksicht auf Tempo, Tact, Stärke und Schwäche bleiben natürslicher Weise bei jeder Strophe nothwendig, und die angegebenen sind bloß die unentbehrlichsten.

"Wenn ich, obwohl in einem anderen Fache, als das Ihrige wift, werde gezeigt haben, daß auch ich zum Salze der Erde ge= höre, bann follen Gie meinen Ramen wiffen. Jest fann es gu Richts belfen!" Man sieht, es ging feine personliche Befannt= ichaft vorher; als nothdurftiges Surrogat ichloß Körner jein Portrait bei und fügte das seiner Verlobten und noch zwei andere 15 hingu. Die Art, wie der verständige junge Mann sich dem Dichter, der seinen Enthusiasmus erregt hatte, nähert, ist eigentlich schwunghafter, als es in seinem Character lag; er scheint eben von den Räubern, vom Fiesto und Kabale und Liebe herzufommen; die Ausdrücke, deren er sich bedient, sind ihm in der 20 Atmosphäre dieser Stücke angeflogen. Schiller antwortet erst am 7. December. "Nimmermehr - läßt er sich vernehmen fonnen Gie mir's verzeihen, meine Werthesten, daß ich auf Ihre freundschaftsvollen Briefe, auf Briefe, Die fo viel Enthufiasmus und Bohlwollen gegen mich athmeten, und von den schätzbarften 25 Zeichen Ihrer Güte begleitet waren, sieben Monate schweigen tonnte. Ich gestehe es Ihnen, daß ich den jetigen Brief mit einer Schaamröthe niederschreibe, welche mich vor mir selbst de= müthigt, und daß ich meine Augen in diesem Moment, wie ein Feiger, vor Ihren Beichnungen niederschlage, die über meinem 30 Schreibtische hangen, und in dem Augenblicke zu leben und mich anzutlagen scheinen. Gewiß, meine vortrefflichen Freunde und Freundinnen, die Beschämung und die Verlegenheit, welche ich gegenwärtig leide, ift Rache genng. Nehmen Gie feine andere mehr. Aber ersauben Sie mir nur einige Worte — nicht um diese unerhörte Nachlässigkeit zu entschuldigen, nur sie Ihnen einigermaßen begreiflich zu machen.

"Thre Briefe, die mich unbeschreiblich erfreuten und eine Stunde in meinem Leben auf das Angenehmste aufgehellt haben, 5 trafen mich in einer ber traurigiten Stimmungen meines Bergens, morüber ich Ihnen in Briefen kein Licht geben kann. Meine damalige Gemüthsfassung war diejenige nicht, worin man sich jolden Menichen, wie ich Gie mir denke, gern gum ersten Male por's Auge bringt. Ihre schmeichelhafte Meinung von mir war 10 freilich nur eine angenehme Illusion — aber bennoch war ich ichwach genug, zu wünschen, daß sie nicht allzu schnell aufhören moate. Darum, meine Theuersten, behielt ich mir die Antwort auf eine beffere Stunde vor - auf einen Besuch meines Genius, wenn ich einmal, in einer schöneren Laune meines Schickfals, 15 ichoneren Gefühlen wurde geöffnet fein. Diese Schäferstunden blieben aus, und in einer traurigen Stufenreihe von Gram und Widerwärtigkeit vertrochnete mein Berg für Freundichaft und Freude, Unglückselige Berftreuungen, deren Andenken mir in Diesem Augenblicke noch Wunden schlägt, löschten diesen Borsat 200 nach und nach in meinem harmvollen Herzen aus. Gin Zufall, ein wehmüthiger Abend erinnert mich plötlich wieder an Sie und mein Vergeben: ich eile an den Schreibtisch, Ihnen, meine Lieben, Diese schändliche Vergessenheit abzubitten, Die ich auf feine Beije aus meinem Herzen mir erflären fann. Wie empfindlich 25 mußte Ihnen der Gedanke sein, einen Menschen geliebt zu haben, der fähig war, Ihre zuvorkommende Güte jo, wie ich, zu be= antworten! Wie mußten Gie sich eine That reuen lassen, Die Sie an dem Undankbariten auf dem Erdboden verichwendeten! -Aber nein. Das lettere bin ich niemats gewesen, und habe 300 ichlechterdings feine Anlage es zu fein. Wenn Gie nur wenige Junten von der Warme übrig behielten, Die Gie damals gegen mich hegten, jo fordere ich Gie auf, mein Berg auf die ftrengiten

Broben zu setzen, und mich diese bisherige Nachläffigkeit auf alle Arten wieder ersetzen zu lassen.

"Und nun genug von einer Materie, wobei ich eine so nachtheilige Rolle spiele.

"Wenn ich Ihnen bekenne, daß Ihre Briefe und Geschenke das Angenehmste waren, was mir — vor und nach — in der ganzen Zeit meiner Schriftstellerei widersahren ist, daß diese stöhliche Erscheinung mich für die mancherlei verdrießlichen Schicksale schadlos hielt, welche in der Jünglingsepoche meines Webens mich versolgten — daß, ich sage nicht zu viel, daß Sie, meine Theuersten, es sich zuzuschreiben haben, wenn ich die Verswänschung meines Tichterberuses, die mein widriges Verhängniß mir schon aus der Seele preßte, zurücknahm, und mich endlich wieder glücklich fühlte; — wenn ich Ihnen dieses sage, so weiß eich, daß Ihre gütigen Geständnisse gegen mich Sie nicht gereuen werden. Wenn solche Menschen, solche schöne Seelen den Tichter nicht belohnen, wer thut es denn?

"Ich habe nicht ohne Grund gehofft, Sie diese Jahr noch von Angesicht zu Angesicht zu sehen, weil es im Werke war, daß ich nach Bertin gehen wollte. Die Tazwijchenkunft einiger Umstände macht diesen Vorsat wenigstens für ein Jahr rückgängig: doch könnte es kommen, daß ich auf der Jubilatemesse Leipzig besuchte. Welche süße Momente, wenn ich Sie da tresse, und Ihre wirkliche Gegenwart auch sogar die geringste Freudenserinnerung an Ihre Vilder verdunkelt! — Minna und Tora werden es wohl geschehen lassen müssen, wenn sie mich bei meinen neueren poetischen Idealen über einem kleinen Tiebstahl an ihren Umrissen ertappen sollten.

"Ich weiß nicht, ob Sie, meine Wertheiten, nach meinem vergangenen Betragen mich noch der Fortietung Ihres Wohl wollens und eines serneren Brieswechsels würdig halten können, doch bitte ich Sie mit aller Wärme, es zu thun. Nur eine engere Befanntschaft mit mir und meinem Wesen kann Ihnen vielleicht Gebbet, werte XI.

20

cinige Schatten berjenigen Ideen zurückgeben, die Sie einst von mir hegten, und nunmehr unterdrückt haben werden. Ich habe wenig Freuden des Lebens genossen, aber (das ist das Stolzeste, was ich über mich aussprechen kann) diese wenigen habe ich meinem Herzen zu danken.

"Her erhalten Sie auch etwas Neues von meiner Feder, die Ankündigung eines Journals. Aussallen mag es Ihnen immer, daß ich diese Rolle in der Welt spielen will; aber viels seicht söhnt die Sache selbst Sie wieder mit Ihrer Borstellung aus. Ueberdem zwingt ja das deutsche Publicum seine Schrifts wisteller, nicht nach dem Juge des Genius, sondern nach Speculastionen des Handels zu wählen. Ich werde dieser Thalia alle meine Kräfte hingeben, aber das läugne ich nicht, daß ich sie (wenn meine Versassjung mich über Kausmannsrücksichten hinwegssiehte) in einer anderen Sphäre würde beschäftigt haben.

"Benn ich nur in einigen Zeilen Ihrer Verzeihung gewiß geworden bin, so soll diesem Briese auf das schleunigste ein zweiter folgen. Frauenzimmer sind sonst unversöhnlicher, als wir, also muß ich den Pardon von solchen Händen untersschrieben lesen!"

Gewiß war die Entschuldigung seines alterdings auffallend langen Stillschweigens nicht aus der Luft gegriffen; ein Tichter, wie er, kann nicht heucheln und mag nicht klagen, er bleibt lieber stumm, als daß er sich der Gesahr aussetzte, eine fremde Existenz durch die seinige zu verfinstern, oder die seinige in weinem freundlicheren Lichte darzustellen, als sich mit der Wahrseinem freundlicheren Lichte darzustellen, als sich mit der Wahrseit verträgt. Die Verzeihung wird daher auch unweigerlich gewährt; nun aber schüttelt Körner sogleich alles Phrasenhaste ab und zeigt sich klar und nüchtern, wie er es seinem innersten Wesen nach ist. "Die erste Absicht unserer Briefe an Sie — Wichreibt er — ist nunmehr erreicht. Wir wissen, daß unsere Leußerungen den Eindruck auf Sie gemacht haben, den wir wünschten, und nun könnten wir unseren Brieswechsel schließen.

Soll er fortgesetzt werden, jo muffen wir Freunde fein, jonit hat er für beide Theile in der Folge mehr Beichwerliches, als Angichendes. Wir wiffen genug von Ihnen, um Ihnen nach Ihrem Briefe unfere gange Freundschaft anzubieten; aber Gie stennen und noch nicht genug. Alfo fommen Gie ielbit jobald. als möglich, dann wird fich manches jagen laffen, was fich jest noch nicht ichreiben läßt. Es ichmerzt uns, daß ein Mann, der uns jo theuer ift, Rummer zu haben scheint. Wir schmeicheln uns, ihn lindern zu fonnen, und dieß macht uns Ihre Freund. michaft jum Bedürfniß." Dieser raiche llebergang von der respect= vollen Verbeugung zum herzhaften Sandedruck ift nur mohlthuend. Schillern gelingt er nicht gang jo gut; jeiner langen Antwort vom 10. Februar 1785 jehlt das Natürliche. "Benn Sie zuweilen - beißt es unter Anderem - mitten unter Den 15 berauschenden Zerstreuungen Ihres Lebens von einer plötlichen Behmuth überrascht werden, die Gie nicht gleich erklären fonnen: jo wiffen Gie von jett an, daß in der Minute Schiller an Gie gedacht hat - dann hat fich mein Beift bei Ihnen gemeldet." Er fühlt das Uebertriebene selbst und recensirt sich. "Dieser 20 Eingang, fürchte ich, wird einer Schwärmerei gleicher jehen, als meiner wahren Empfindung, und doch ift er gang, gang Etim= mung meines Gefühls!" Deffen ungeachtet fällt er gleich wieder in benfelben Ion gurudt. Aber dann bringt es jein Berg gu einer Eruption, und es fommt die vortreffliche Stelle: "Benn 25 Sie mit einem Menschen vorlieb nehmen wollen, der große Dinge im Bergen herumgetragen und fleine gethan hat; der bis jest nur aus seinen Thorheiten ichließen fann, daß die Ratur ein eigenes Project mit ihm vor hatte; der in seiner Liebe schrecklich viel fordert und bisher noch nicht einmal weiß, wie viel 30 er leisten fann; der aber etwas anderes mehr lieben fann, als fich felbit, und feinen nagenderen Rummer hat, als daß er das jo wenig ist, was er jo gern sein mögte — wenn Ihnen ein Mensch, wie dieser, lieb und theuer werden fann, io ist unsere

Freundschaft ewig, denn ich bin dieser Mensch. Bielleicht, daß Sie Schillern noch eben jo aut find, wie beute, wenn Ihre Achtung für den Dichter schon längst widerlegt sein wird." Weiter folgt bann bas erschütternde Geständniß: "Bei Ihnen will ich, werde ich Alles doppelt, dreifach wieder sein, was ich 5 chemals gewesen bin, und mehr, als das Alles, o meine Beiten, ich werde glücklich fein. Ich war's noch nie. Weinen Gie um mich, daß ich ein jolches Geständniß thun muß. 3ch war noch nicht glücklich, denn Ruhm und Bewunderung und die ganze übrige Begleitung der Edriftstellerei wägen auch nicht Einen Moment auf, den Freundschaft und Liebe bereiten - das Berg darbt dabei." Und die naive Erflärung, daß er alle jeine Ber hältnisse in Mannheim, wo er damals lebte, ausgegeben und sich zur Reise nach Leipzig entschlossen hat, weil er ahnt, daß ihm dort "etwas Großes, etwas Unaussprechlich-Angenehmes" auf: 15 gehoben sein muß. Der Brief ist durch die Form fast noch merfwürdiger, als durch ben Inbalt. Neberall die boble Geichraubtheit des Jahrhunderts, die dadurch poetisch zu werden glaubt, daß fie für triviale Gedanken unerhörte Musdrucke erfindet. Bwischendurch aber ein Aufbliben der großen Schillerichen Indivi dualität, das sich immer zur rechten Beit einstellt, wenn eben der Widerwille aufsteigen will. Man wird an Alopstock und seiner Arcis erinnert; man dentt an Gleims Tafel, Die er bei einer Quelle anbringen ließ, weit der Hamburger Barde daraus ge= trunten hatte; an Metas Zubelbrief über "eine gute That," 27 weil es ihr gelungen war, einen Rupferstecher, der nach England ging, zur Portraitirung Richardions zu überreden. Man fühlt jedoch zugleich, daß der närrische Purpurmantel des alten Rönigs zu Windeln für den neuen verschnitten worden ift, und bleibt auter Tinge.

3ch habe die ersten Briefe, Die das gange Freundschafts verhältniß begründeten, mit einiger Bollständigkeit mittheilen gu muffen geglaubt: von jest an kann ich mich turzer fassen. Rörner

ichüttet gunächst gegen Schiller sein Berg aus. Er ift glücklich. und weil er glücklich ift, will er Gutes wirken. Das wollten fie zur Beit des Berderichen Humanismus Alle, jo wie fie feit Byron Alle an der Bernichtung unserer "ichlechten" Welt 5 arbeiten, fie in den Grund bohren mögten. Heber das Wie ist er aber im Unflaren. Die Rechte hat er studirt, weil er die Theologic wegen der ihm frühzeitig eingeimpsten philosophischen Bweifel nicht studiren fonnte, und die Medicin wegen des ihn abstoßenden Thuns und Treibens eines practischen Arztes nicht iftudiren mogte. Zurift ist er also geworden, aber freilich nur, weil er doch Etwas werden mußte, denn die "willfürlichen" Sane, die den positiven Echat der Jurisprudenz ausmachen, widerten ihn an. Philosophirt hat er inzwischen auch, die Naturwissen= ichaften hat er ebenjalls aufgenommen, er ist sogar gereis't und :5 treibt Musik. Go weit gleicht er einem unserer modernen jungen Manner bis auf's Haar, ift mit Talenten und Fähigteiten befegt, wie ein Tannapfel mit Spiken. Aber nun fommt der Unter= ichied. In früher Jugend ist ihm der Gedanke eingeprägt worden, der Künstler arbeite nur für das Bergnügen, und erst mipater hat er sich zu der Unschauung erhoben, daß "die Runst nichts Anderes sei, als das Mittel, wodurch eine Zeele besserer Urt sich anderen versinnliche". Run hätte er sich denn gern der Runft widmen mögen, aber - "Jest fehlt mir's nicht an Luft zu eigener Arbeit von dieser Gattung, aber on Hoffnung des 25 Erfolges; nicht an leisen Ahnungen glücklicher Ideen, aber an Bermögen fie darzustellen. Jeder große Künftler muß mit un= umschränfter Macht über den Stoff herrschen, aus dem er seine Welten schafft, oder wodurch sich sein Benius verförpert. Er ipricht, so geschieht's, er gebeut, so steht es da. Wehe dem, der 30 noch mit widerspänstigen Elementen zu fämpfen hat, wenn ihn eine begeisternde Idee durchglüht! — Sätte ich mich frühe der Mufit gang gewidmet, jo wurde ich Etwas darin geleistet haben. Best fühle ich zu fehr, was mir noch vom Studium darin fehlt,

um das Joeal zu erreichen, wonach ich itreben würde. Und nachholen läßt fich dieß nicht, weniastens nicht beiläufia!" Davin find die Modernen nicht so gewissenhaft. Das Leisten ist freilich in Kunft und Wiffenschaft um Richts leichter geworden, aber da die Einsicht in das Echte niemals weit verbreitet sein kann, 5 io greifen sie, um ihre Pfuschereien in die Höhe zu bringen, zu dem Mittel, die Meisterwerfe und die strengen Principien, wonad) sie gegrbeitet werden, berabzuseken, und erreichen natürlich ihren Zweck, da, wenn die neun Musen einmal für Fischweiber getten, die Fischweiber natürlich als Musen figuriren können. 100 In einem Buncte ist jedoch Körner ihnen gleich, darin, daß er, wie sie es auch gern zu thun pflegen, auf äußere Umstände ichiebt, was innere Grunde hat. Ware er für die Runft bestimmt gewesen, so hatte ihm die Erziehung nie einen falschen Begriff von der Kunst aufzudringen vermogt, er hätte den wahren mit 15 auf die Welt gebracht. Daran fann man nicht oft genug erinnern. Schiller antwortet dem Schwankenden, dem in der Irre bin und ber Taumelnden portrefflich. "Danken Gie dem Himmel jagt er — für Ihr Talent zur Begeisterung!" — Damit traf er den Ragel auf den Kopf, das war Körners, das ist aller 20 Menschen, die ihm ähnlich sind, eigentlichster Besit. Ter Begeisterte ift genial im Beniegen; er fommt nicht in Befahr, ben Becher mit Wein auszuspülen und dann mit Baffer zu füllen, aus der Boefie das allerdings auch vorhandene, aber hier nicht in's Gewicht fallende Verstandes-Moment hervorzuklauben und 25 das llebrige bochstens mit in den Rauf zu nehmen. Das fühlte Körner auch, und in seinem nächsten Briefe weiß er auf einmal, was er will. Er denkt an eine Geschichte der ausgearteten Cultur und an eine Simplificirung der Jurisprudenz. So war's recht. Reine Spur von der heillosen Rleinfinderlogif: weil ich die Sonne 300 nicht von ihren Flecken befreien kann, jo bedant' ich mich, Lichter zu puben! Er entschloß sich furz und gut, das, mas er an all= gemeiner Bildung erworben hatte, auf den ihm für seine specielle

Thatiafeit angewiesenen Berufsfreis anzuwenden, und er that wohl daran. Man folgt ihm mit Luft auf feinem Bege, benn man ficht, daß der Weg nicht in's Bufte und Leere führt. Uebrigens dringt er in diesem Briefe auch auf das Du zwischen 5 Echiller und ihm; er fann nicht länger Sie sagen. Run endlich jehen fich die Freunde von Angesicht zu Angesicht, und Schiller ichreibt Briefe aus Gohlis, aus jenem Gohlis, wo das Lied an Die Freude entstand. Exaltation über Exaltation, aber nicht mehr ohne Wurzel und Kern, also auch nicht ohne Resultat. 10 Bester Freund — beißt es am 3. Juli 1785 — ber gestrige Tag, der zweite des Julius, wird mir unvergeflich bleiben, jo lange ich lebe. Gabe es Geister, die uns dienstbar find und unsere Gefühle und Stimmungen durch eine sympathetische Magie fortpflanzen und übertragen, Du hattest die Stunde zwischen 15 halb acht und halb neun Vormittags in der füßesten Ahnung emvinden muffen. Ich weiß nicht mehr, wie wir eigentlich dar= auf famen, von Entwürsen für die Bufunft zu reden. Mein Herz wurde warm. Es war nicht Schwärmerei, - philosophisch= feste Gewißheit war's, was ich in der herrlichen Verspective der 20 Zeit vor mir liegen jah. Mit welcher Beschämung, die nicht niederdrückt, sondern männlich emporrafft, sah ich rückwärts in Die Vergangenheit, die ich durch die unglücklichste Verschwendung mißbrauchte. Ich fühlte die fühne Anlage meiner Kräfte, das mißlungene (vielleicht große) Vorhaben der Natur mit mir. Gine 25 Hälfte wurde durch die wahnsinnige Methode meiner Erziehung und die Miglaune meines Schickfals, die zweite und größere aber durch mich selber zernichtet. Tief, bester Freund, habe ich das empfunden, und in der allgemeinen feurigen Gährung meiner Gefühle haben sich Ropf und Berg zu dem herkulischen 30 Gelübde vereinigt — die Vergangenheit nachzuholen und den edlen Wettlauf zum höchsten Ziele von vorn anzufangen." Sie= her schau', deutsche Jugend, das thu beinem Lieblingsdichter nach! Es ift gewiß, daß die bedeutendere Kraft fich leichter ver= irrt, als die geringere, weil sie langer, als diese, mit sich selbst in Imiespatt bleibt, weil sie der niedern Sphäre, in der sich Tausende mit Behagen bewegen, oft schon entwachsen ist, ohne für die höhere noch völlig reif zu sein. Das ist der Bustand, in welchem Jeder den Fauft, oder vielmehr den Bater deffelben, den 3 Hamlet, auf seine eigene Sand durchspielt, und es hat wirklich nicht jo viel zu sagen, als besorate Mütter glauben, wenn der Sohn Monate lang am Boriaal vorbeijchleicht und in's Raffeehaus hineinschlüpft. Nur muß der junge Menich fich freitich nicht einbilden, er sei deswegen dem Schöpfer des Hamlet gleich w und ein großer Mann geworden, weil er ihm nachfühlen, weil er Zonne, Mond und Sterne allenfalls auch einmal für ein bloßes Teuerwert halten fann. Er muß den Buftand felbit nicht für eine That nehmen, sondern die That, wie tief er auch binein gerathen, wie lange er auch darin verharren mag, stets in die is Neberwindung desselben setzen, sonst ist er verloren, sonst fann er Gefahr laufen, einen Grabbe und einen Chatespeare mit einander zu verwechseln, den Gränel der Verwejung mit der Welt des Lichts, zu der allerdings auch der Kirchhof gehört. Er arbeite, ici es Anfanas auch ohne Frende; die Freude wird ichon fommen, 20 denn der Moment wird nicht ausbleiben, wo er sich plöglich im "wüsten Garten" als gesundes Kraut fühlt und sich im Stande fieht, den Prinzen Samlet und seine gange Sippschaft in Die Cur zu nehmen. - Der nämliche Brief läßt auch einen Ginblid thun in die Buchhändlerverhältnisse jener Beit. "E. und 05. 25 haben die Indiscretion gegen mich gehabt, meinen Fiesto, ohne mir nur ein Wort zu gönnen, neu auflegen zu laffen, nachdem Die erste Edition vergriffen war - und W. trieb es jo weit, daß ich einige Eremplare, die ich zu meinem Gebrauche aus seiner Handlung nahm, bezahlen mußte. Dieser niederträchtige Bug 30 hebt alle meine Verbindlichkeit gegen diese Buchhandlung auf, und ich bin vollkommen berechtigt, setbst eine neue Auflage meiner Stücke zu veranstalten. Mehrere Gründe find es, Die

mich dazu bewegen. Erstlich bin ich es meiner schriftstellerischen Ehre ichuldig, die Plumife'iche Verhunzung meiner Stücke mieder aut zu machen. Zweitens weiß das Publicum, daß ich mit meinem Tiesto große Veränderungen vorgenommen habe, welche a noch nicht im Truck erichienen find. Trittens fann ich poraus= jegen, daß eine durchgängige correctere Behandlung der Räuber und des Fiesto dem Bublicum intereffant und für meinen Ramen von wichtigen Folgen sein werde; und dann bin ich viertens gesonnen, zu den Ränbern einen Rachtrag in einem 10 Acte: Räuber Moors lettes Schickfal, herauszugeben, wodurch das Stud neuerdings in Schwung fommen foll. Die Ausgabe müßte auch alle äußerliche Verschönerung haben, und es ist feine Frage, daß die Speculation einschlagen werde." Das Alles bat fich bis auf den heutigen Zag wohl wenig verändert, wird aber 15 jett ohne Breifel eine andere Gestalt gewinnen; seit der Wiener und Berliner Marg-Revolution läßt fich mit Sicherheit darauf rechnen. Der berühmteste Schriftsteller war einmal ein unberühmter und mußte zufrieden sein, unter welchen Bedingungen es auch immer sei, für die Sachen, die ihn berühmt machen w jollten, einen Berleger aufzutreiben. Diefer Berleger hatte ihn vielleicht schnöde abgewiesen, wenn er sich durch contractliche Stipulationen die Bufunjt hätte fichern wollen, und es wäre doch arg, wenn der Mann blog deswegen, weil nicht geichah, was der Ratur der Sache nach nicht geschehen konnte, um einen Spott-25 preis bleibende Werke der Literatur als ewiges Eigenthum an fich gebracht hatte. Es ift rührend, den armen Schiller auch cinmal im Buchhändlerfinn speculiren zu sehen: die Roth mußte groß fein, die ihm einen folchen Plan und den Gedanken an ein fausmännisches Ausbeuten der letten Schickfale Räuber Moors mabdringen konnte. Körner dagegen jah den Freund nicht jobald in Berlegenheit, als er sich auch glücklich pries, ihm berausbelfen zu können; er machte augenblicklich den Bahlmeister der deutschen Nation, wie Frau von Wolzogen früher aus ihrem Gütchen

Bauerbach ein vorläufiges Prytaneum gemacht hatte, und bas Borichießen war feitdem Jahre lang sein gern genbtes Umt. Echiller greift auch fogleich herzhaft zu, und feine Erifteng ift denn einstweilen auch nach biefer Zeite bin geordnet. Gehr ichon fagt er in seiner Antwort: "Ich hatte ja zu mir selbst s iagen fonnen: Dein Freund fann unmoglich einen größeren Werth in feine Glücksgüter fegen, als in fein Berg, und fein Berg gab er dir ja ichon. Ich bätte mir jelbst jagen jollen: Derjenige Menich, der gegen deine Tehler und Echwächen io duldend war, wird es noch mehr gegen dein Schickfal fein. Warum 10 follte er dir Blogen von dieser Urt jum Verbrechen machen, da er dir jene vergab!" Und: "Werde ich das, was ich jest träume, wer ist glücklicher, als du?" E. 46, in dem Briefe, den Schiller ieinem Freunde an deffen Hochzeitstage ichrieb, fommt eine Stelle vor, bei der Guitav Echwab aufgejauchzt haben wird: "An dem 15 Morgen des Tags, der Euch gränzenlos glücklich macht, bete ich freudiger zu der Allmacht!" "Geht Ihr — wird der Verfaffer der populairsten Schiller-Biographie seinen Recensenten gurufen -- jeht Ihr, wie richtig ich meinen Selden aufgefaßt hatte, als ich mich niedersetzte, ibn zu zeichnen? Ein Chrift war er, trot 20 ieiner Götter Griechenlands, ja trop feiner philosophischen Hufiage. Dieje meinte er eben, wenn er feine ichonften Gunden verfluchte. Er betete, giebt's einen benferen Beweiß?" 3ch gonne ihm jeine Freude, muß aber protestiren und mich überhaupt bei Dieser Gelegenheit gegen die Logif, mit der Schwab in seiner 25 Biographic die religioje Frage in Bezug auf Schiller abmacht, entschieden aussprechen: sie hinkt gar zu kläglich auf ihren hölzernen etymologischen Füßen einher und wird durch den flüchtigsten Sin= weis auf die Beschaffenheit der unter dem beständigen Ginfluffe chriftlicher Inftitutionen ausgebildeten Sprache entfraftet. Man 30 ist darum noch fein orthodorer Gläubiger, weil man belf Gott! iagt, wenn der Nachbar nief't. Der Grund bedeutet nicht viel mehr, als ber 3. 67 aus Schillers Sollicitation um einen

Leivziger Stollen zur Geier der Weihnacht allenfalls zu abitrahirende. 3. 72 ift endlich einmal ausdrücklich vom Rarlos Die Rede, der damals entstand; bis dahin wird immer nur im Allgemeinen von Arbeiten gesprochen. "Willst Du wissen sheißt es - wie weit ich in meiner Arbeit gekommen bin? Mitten in der letten Scene des Marquis mit der Mönigin, die Du ja fennst. Zett fängt es an jehr interessant zu werden. aber ich zweisle, ob meine Ausarbeitung nicht unter, tief unter meinem Ideale und dem Intereffe der Situation bleiben wird. 20 Roch habe ich feinen Bulsichlag biefer Empfindungen, von benen ich eigentlich bei dieser Arbeit durchdrungen sein sollte. 3ch have feine Beit, fie abzuwarten. Wiffentlich muß ich mich über= eilen - Dein Berg wird falt bleiben, wo Du die böchite Rüh= rung erwartet hätteit. Sier und da ein Funte unter der Afche. 15 und das ift Alles!" Intereffanter Ausdruck einer Gemuths= Situation, in die nur ein Dichter binein gerathen fann, und an der sich schärfer, wie an irgend einer, die Differenz veranschau= lichen läßt, die zwischen der Dichterfraft, als jolcher, und dem allgemeinen geistigen Vermögen, bessen specifischer Ausfluß sie wift, wie jede andere, besteht. Der Dichter weiß oft sehr gut, was er machen joll, und fann es doch nicht machen; er hat alle Elemente beijammen, aber fie wollen nicht in einander aufgehen, und wenn er sich zwingt, d. h. wenn er als Beist auszuführen jucht, was er als Dichter nicht auszuführen vermag, jo wird er 25 immer etwas Vernunftgemäßes, dem Gefet des zureichenden Grundes nicht Widersprechendes, zugleich aber auch etwas Raltes, Unlebendiges hervorbringen, das fein Berg ergreift und feine Phantafie entflammt. Da nur wenig Dichter ftreng genug gegen sich selbst sind, um von den ihnen kommenden 3deen die= 20 jenigen, die sich entweder überhaupt nicht, oder doch nicht sogleich poetisch gestalten und darstellen lassen wollen, gang und gar zu unterdrücken, jo ift es natürlich, daß uns eben jo oft ein poetischer Gehalt in projaischer Form geboten wird, als uns ein projaischer Gehalt in poetischer Korm, ein Zeitungsartifel 3. B. in Reimen. entgegentritt. Goethe in seinen späteren Werfen, in den Wander= jahren und im zweiten Theile des Fauft, zeigt am besten, mas dabei heraustommt. E. 79, der Curiofität wegen werde es bemerft, rühmt Schiller eine Blumaueriche Dde an den Rachtstuhl 5 und findet fie gang charmant. Da muß sein hober Beist in einer äußerst milden Stimmung gewesen sein; später verdammte er den auten Blumauer, so tief er verdammt werden tomite, und fand jogar an dem in manchem Betracht doch einzigen Thümmel faum noch eine genießbare Seite beraus. Ein Aufenthalt auf 10 dem Lande bei schlechtem Wetter zwingt den Dichter, sich durch Springen im Bimmer Motion zu machen; das Saus gittert das bei, und der Wirth fragt erschrocken, was er befiehlt. Das ift auch eine überraschende Situation. 3. 94, aus einem Briefe von Körner, erfährt man, daß der Berfasser der Mäuber und des is Fiesto feine Zeitungen sief't: Körner theilt ihm dafür einige politische Neuigkeiten mit, sie betreffen Neders Eril und Calonnes Entlaffung, aljo Die nächsten Borboten Der frangofischen Staats= umwälzung. Ein Brief vom 23. Juli 1787 zeigt uns den Dichter auf einmal, ohne daß vorher auch nur von der Reise 200 die Rede gewesen wäre, in Beimar, und führt uns in sein indesi= nibles, weil unflar bleibendes Verhältniß zu Charlotte von Kalb ein. Er bezeichnet fie als eine "große, fonderbare weibliche Seele die einem größern Geist, als dem seinigen, zu schaffen geben fonne". Dann fommt es zu Bejuchen bei Wieland, Berder, 25 der Herzogin Mutter u. f. w., und wir erhalten eine föstliche Gallerie von Miniatur-Bildern, die freilich nicht immer mit den in unsern Literaturgeschichten ausgehängten übereinstimmen. Buerst tritt uns der alte, gute Wieland entgegen, der Schillern ichon bei der ersten Zusammenkunft langweilt, der heute warm 30 ist, morgen wieder falt, und dessen ganges Leben in raichen und unvermittelten Umsprüngen besteht. Dann erscheint Berder, der von Schiller "nichts weiß, als daß er für etwas gehalten wird":

ber einen Tyrannen, den Herzog von Würtemberg, mit "Tyrannenbah" haft: ber Goethe mit "Leidenschaft, mit einer Urt von Ber götterung" liebt, und überhaupt nur haffen ober lieben foun 3ch glaube, Herder ift burch diese wenigen Worte beffer charactes rifirt, als durch die zweibandige Biographie seiner Frau. Boifirfich taucht Bulvius auf: er will das Glück haben, den Geren Roth Schiller zu feben, und nimmt es, trot seines weit und breit renommirten Rinaldo Rinaldini, nicht übel, ihm nicht befonnt zu fein. Run fommt die Herzogin Mutter an die Reihe, Die 10 Schillern durchaus nicht gefällt. Desto mehr ift er mahrend ber Vorstellung mit fich felbit gufrieden: man ficht, feine Berbenannaen find ihm geglückt, er stannt über seinen eigenen Unstand. Das Regultat der ersten Tage des Aufenthalts in Weimar ift erhöhtes Gelbstvertrauen. "Die nähere Bekanntichaft mit Diesen 15 Beimarichen Riesen hat meine Meinung von mir selbst per beffert!" Zo erging es ipater auch Jean Paul. Freilich mar Goethe nicht dort, jondern in Italien, aber er wird gelegentlich von seinen Freunden gemalt, mitunter sogar in efficie von ihnen gehenft, dermalen mit Ausnahme Berders, deffelben m Herders, der ihn nachher für eine Wolfsnatur erflärte. Im Gangen hat man einen Eindruck, als ob man mit dem einen Auge den Sonnenuntergang fabe, mit dem andern den Sonnen= aufgang. Um 8. August 1787 ichreibt Schilter: "Deinen Brief vom 2. August habe ich erhalten, er versetzte mich wieder ganz 25 zu Euch, und das war meine wohlthätigste Empfindung feit langer Beit. Es giebt für mich fein gewifferes und fein höberes Glück in der Welt mehr, als der pollskändige Genuft unserer Freundschaft, die ganze unzertrennbare Vermengung unieres Daseins, unierer Freuden und Leiden. Wir haben Dieses Biel noch nicht erreicht, aber ich denke, wir iollen es noch erreichen. Welchen Weg ich dazu einschlagen werde, wird der Gegenstand meiner folgenden Briefe fein. Ich bin darüber mit mir einig, aber ich muß Dir's und den Anderen erft abgewinnen, wenn ich meine Ideen Euch mittheilen darf. Der Anfang und ber Umriß unserer Verbindung war Schwärmerei, und das mußte er sein; aber Schwärmerei, glaube mir's, würde auch nothwendig ihr Grab fein. Best muß ein ernsthafteres Rachdenfen und eine lanasame Prüfung ihr Confistenz und Zuverläffigfeit geben. 5 Redes unter uns muß dem Intereffe des Gangen einige fleine Leidenschaften abtreten, und eine herzliche Liebe für Zedes unter uns muß in uns Allen die erfte und die herrschende sein. Seid Ihr hierin mit mir einig? Wohl. Go versichere ich Euch, daß es die Grundlage aller Vorkehrungen fein wird, die ich jest für 10 mein fünftiges Leben treffe, und dabon für jetzt genug." Das find föstliche, gar nicht genug zu beherzigende Worte. wenigsten Menichen haben von einem wahren Freundschaftsver= hältniß einen Begriff. Sie sehen nicht ein, daß ein solches Berhältniß eine Aufgabe ift, die von beiden Seiten mit Ernft 15 und Unftrengung gelöf't fein will, und daß ca, ftatt im Benug, in gemeinschaftlicher Thätigkeit, im gemeinschaftlichen Streben nach einem gleichen, aber auf doppeltem Bege von zwei, trot aller Sympathie von einander verschiedenen Individuen zu er= reichenden Ziel eine feste Basis haben muß, wenn es dauern foll. 20 Sie finden sich darum immer in ihren Erwartungen getäuscht und oft am bitterften, wenn jie an den rechten Mann gerathen, denn dieser ertennt bald, daß fie nicht das Rechte von ihm wollen; sie aber, stolz auf ihr von Empfindungen strokendes Berg, begreifen nicht, daß zwischen dem Stehenden und dem 25 Gehenden jo wenig ein Bund möglich ift, wie zwischen dem Todten und dem Lebendigen. "Kannst Du mir glauben, lieber Rörner - beißt es in demfelben Brief dann weiter - bag es mir schwer — ja beinahe unmöglich fällt, Guch über Charlotte zu schreiben? Und ich fann Dir nicht einmal fagen, warum. 30 Unser Verhältniß ist - wenn Du diesen Ausdruck versteben tannst - wie die geoffenbarte Religion, auf den Glauben ge= ftütt. Die Resultate langer Prüfungen, langfamer Fortschritte

Des menichlichen Beistes find bei Diefer auf eine mpitische Weise avancirt, weil die Vernunft zu langfam dahin gelangt fein würde. Derielbe Fall ift mit Charlotten und mir. Wir haben mit der Ahnung des Resultates angefangen, und muffen jest uniere 5 Religion durch den Verstand untersuchen und beseitigen. Dier. wie dort, zeigen sich also nothwendig alle Epochen des Fanatis= mus. Etepticismus, des Aberglaubens und Unglaubens, und dann wahrscheintich am Ende ein reiner und billiger Bernunft= alaube, der der allein seligmachende ist. Es ist mir wahrscheinlich, w daß ber Reim einer unerschütterlichen Freundschaft in uns Beiden porhanden ift, aber er wartet noch auf seine Entwickelung. In Charlottens Gemuth ift übrigens mehr Ginheit, als in dem meinigen, wenn sie schon wandelbarer in ihren Launen und Stimmungen ift. Lange Ginsamfeit und ein eigenfinniger Sang ibres Weiens baben mein Bild in ihrer Zeele tiefer und feiter gegründet, als bei mir der Gall fein konnte mit dem ihrigen. "Ich habe Dir nicht geschrieben, welche sonderbare Folge meine Erscheinung auf fie gehabt hat. Bieles, was fie vorbereitete, fann ich jest auch nicht wohl ichreiben. Gie hat mich 20 mit einer beftigen, bangen Ungeduld erwartet. Mein letter Brief, der ihr meine Anfunft gewiß versicherte, setzte fie in eine Unruhe, die auf ihre Gesundheit wirkte. Ihre Zeele hing nur noch an

Brief, der ihr meine Ankunft gewiß versicherte, seste sie in eine Unruhe, die auf ihre Gesundheit wirkte. Ihre Zeele hing nur noch an diesem Gedanken — und als sie mich hatte, war ihre Empfänglichkeit für Freude dahin. Ein langes Harren hatte sie erschöpft, und Freude wirkte bei ihr Lähmung. Sie war fünf, sechs Tage nach der ersten Woche meines Hierieins fast jedem Gesühle abgestorben, nur die Empfindung dieser Thumacht blied ihr, und machte sie elend. Ihr Dasein war nur noch durch convulssibische Spannungen des Augenblicks hingehalten. Du kannst wurtheilen, wie mir in dieser Zeit hier zu Muthe war. Ihre Krankheit, ihre Stimmung und dann die Spannung, die ich hieher brachte, die Aussorberung, die ich hier hatte! Tept fängt sie an, sich zu erholen, ihre Gesundheit stellt sich wieder her,

und ihr Geist wird freier. Jest erst können wir einander Etwas sein. Aber noch genießen wir uns nicht in einem zweckmäßigen Lebensplan, wie ich mir versprochen hatte. Alles ift nur Buruftung für die Bukunft. Jest erwarte ich mit Un= gebuld eine Antwort von ihrem Manne auf einen wichtigen Brief, den ich ihm geschrieben!" Gewiß ein Verhältniß, womit Schillers Biograph fich gründlicher hatte beschäftigen sollen, ba es auf Beiten und Sitten, wie auf die betheiligten Personen ein gleich seltsames Licht wirft. Auch Gotter tritt noch in Diesem Briefe auf; er sies't den Don Karlos vor, um ihn zu m discreditiren. Seite 133 fommt das erfte Wort über Goethe. "Diefer Jage bin ich auch in Goethes Garten gewesen, bei'm Major von Anebel, seinem intimen Freunde. Goethes Geist hat alle Menschen, die sich zu seinem Birtel zählen, gemodelt. Gine itolze philosophische Berachtung aller Epeculation und Unter- 15 juchung, mit einem bis zur Affectation getriebenen Attachement an Die Natur und einer Resignation in seine funf Ginne; furz eine gewisse findliche Einfalt der Vernunft bezeichnet ihn und seine ganze hiesige Secte. Da jucht man lieber Rräuter oder treibt Mineralogie, als daß man sich in leeren Demonstrationen 20 verfinge. Die Idee fann gang gesund und gut sein, aber man fann auch viel übertreiben. Aus diesem Anebel wird hier er= staunlich viel gemacht, und unstreitig ist er auch ein Mann von Einn und Character. Er bat viel Kenntniffe und einen planen hellen Berstand — wie gesagt, er kann Recht haben; aber es 25 ist so viel Gelebtes, jo viel Sattes und grämlich Hypochondrisches in Diefer Bernünftigfeit, daß co einen beinahe mehr reigen fonnte, nach der entgegengesetzten Weise ein Thor zu sein. Es wurde mir als eine nothwendige Rücksicht empjohlen, die Be= fanntschaft dieses Menschen zu machen, theils weil er hier für 30 einen der gescheidtesten Röpfe gilt, und zwar mit Recht, theils weil er nach Goethe den meisten Einfluß auf den Bergog hat." Seite 136 heißt es: "Goethe wird von sehr vielen Menschen,

auch außer Herder, mit einer Art von Anbetung genannt, und mehr noch als Menich, denn als Schriftsteller geliebt und bewundert. Serder giebt ihm einen flaren universalischen Ver= itand, das mahrite und innigite Gefühl, die größte Reinheit des 5 Herzens! Alles, was er ift, ift er gang, und er kann, wie Julius Cafar, vieles zugleich fein. Rach Berders Behauptung ift er rein von allem Intriquengeist, er hat wissentlich noch Riemand verfolgt, noch feines Underen Glud untergraben. Er liebt in allen Dingen Belle und Klarheit, felbit im Aleinen w feiner politischen Geschäfte, und mit eben diesem Gifer haßt er Mustif, Geschraubtheit, Verworrenheit." Leider fommt es ipater gang anders. Aber schon diese Mittheilungen über Goethe, die doch durchaus wohlwollender Art find, geben Körner zu berbem Tadel des Mannes, den sie betreffen, Unlag. "Nach 15 und nach wird mir das Bild von der dortigen Welt immer heller, aber ich fann nicht fagen, daß er mir den Wunsch erregte, unter folden Menichen zu leben. Besonders gilt dieß von der Goethe'ichen Secte, wenn ich anders Deine Schilderung von ihr recht gefaßt habe. Für den großen Saufen ist eine jolche Be= 20 schränfung heilsam, und sie allgemeiner zu machen, ist gewiß Alber sich selbst und seinesgleichen muß der ein Berdienit. größere Menich davon ausichließen. Es fehlt nicht an Veranlaffungen zu fruchtbarer Thätigkeit für jede höhere Seelentraft, und diese ungebraucht zu laffen, ift Diebstahl an seinem Beit= 25 alter. Freilich ift es bequemer, unter fleinen Menschen zu herrschen, als unter größeren seinen Plat zu behaupten. Go lange noch im politischen oder schriftstellerischen Wirfungstreise für Goethe Etwas zu thun übrig bleibt, das seines Geistes würdig ist, -- und fann's ihm wohl daran sehlen? - jo ist es un= 30 verantwortlich, jeine Zeit im Naturgenusse zu verschwelgen, und mit Kräutern und Steinen zu vertändeln. Ich ehre die wahre Simplicität. Sie ift das Gepräge der Bollendung in aller menschlichen Thätigteit, aber sie wird nicht bloß durch Lavater'iche Sebbel, Werte XI.

Kindlichkeit erreicht. Die höchste Unstrengung bes menschlichen Geistes wird oft dazu erfordert, um da, wo Berworrenheit, Künstelei, Pedantismus herrschen, sie wieder herzustellen oder zu schaffen. - 3ch gebe zu, daß echter Naturgenuß uns in eine gunftige Stimmung für jede Thätigkeit versent. Aber nicht 5 Die Natur als Natur erzeugt Begeisterung, jondern der Echap von Vortrefflichkeiten, die sie dem besseren Menschen im Justande ber Unbefangenheit zur Betrachtung darbietet. Alfo nicht Die lebloje, die thierische Natur allein. Alle Epuren höherer menschlicher Thätigkeit mussen bei dem, der Ginn dafür hat, w Dieselbe Wirfung hervorbringen, und warum Diesen Ginn er= tödten? Berdient der Geift eines Raphael, eines Leibnis, eines Chafeipear, eines Friedrich weniger Aufmertjamteit, als ein Gras, das ich zertrete? Und diese Begeisterung fann bei dem großen Menichen nicht zum unthätigen Schwelgen führen. Es 15 ift leicht gesagt, daß unsere Beiten und Verhältnisse uns zu teiner begeisterungswürdigen Wirfiamkeit auffordern. Mit eben dem Rechte konnten die Griechen zu Sokrates Zeiten flagen, daß feine Ungeheuer mehr zu erlegen, feine Riesen mehr zu be= fämpfen waren, wie zu den Beiten der Herven. Undere Beiten, 20 andere Ungeheuer: Stoff zur Wirksamfeit bleibt immer genug für den großen Mann. Er muß nur das Schwere berausjuchen, woran kleinere Menichen sich nicht wagen!" Es ist dieß ein äußerst wichtiger Punct, wegen bessen man Goethe unendlich oft angegriffen hat, aber mit größtem Unrecht. Er wußte, daß 25 man den Baum an der Wurzel begießen muß, wenn die Zweige blühen sollen. Andere glauben, sie dürsen den Baum versäumen, wenn fie nur die Zweige pflegen, und dabei fommt denn Richts heraus, als verfrüppeltes Weien. Terjelbe Körner'iche Brief enthält eine vortreffliche Kritif der Gerder'ichen Philosophic- 30 Methode. "Sein ganzes Enstem hat, so wie das Spinoza'iche, einen großen Einwurf wider fich, den er nicht weggeräumt hat. Wenn nämlich Gott das einzige Princip aller Thätigkeit in

allen einzelnen eriftirenden Wegen ift, wo bleibt die Individualität? Bas gewinnt man durch eine Hypotheie, wogegen fich das Zelbit gefühl der Periönlichkeit sträubt, als den troitloien Gedanten. daß Alles, was der ausgebildetste Menich zu feiner Bervoll-5 kommnung gethan hat, nach seinem Tode keine Epar zurück läßt. Die unendliche Kraft, die ihn beseelte, ift teines Wachsthums fähig. Gie vertauscht nur ihren Wirfungsfreis, und fann durch diesen Tausch Nichts gewinnen. Auch im Aleinsten ift fie unendlich; und ift Dir der Begriff einer Gottheit denkbar, Die 10 fich felbst auf unendlich mannigfaltige Weise beschränft, um durch diese Beschränkungen Individuen hervorzubringen?" Das ift der Anoten, den auch Segels Ausdruck, der Geist spiele mit fich jelbit, der Löjung um Richts näher brachte. Das Allgemeine mit jeinem Trieb, fich zu individualifiren, das Indivividualifirte 15 mit seiner Unfähigkeit, sich als solches zu behaupten, wer will diesen Qualismus in der Welmvurgel auf eine Ginheit guruckführen! Run macht Schiller in Jena Reinholds Befanntichaft, und wird durch diesen zu Rant geführt. "Gegen Reinhold bist Du ein Berächter Rants, denn er behauptet, daß dieser nach 20 hundert Jahren die Reputation von Zeius Chriftus beingen muffe." Die Schilderung, die er von Reinhold macht, zeugt von feinem Tiefblick in Bezug auf Menschen. "Uebrigens ichreibt er — jolgere nicht, daß Reinhold und ich Freunde sein muffen oder ichon find. Reinhold fann nie mein Freund werden, 25 ich nie der Seinige, ob er es gleich zu ahnen glaubt. find jehr entgegengesette Wejen. Er hat einen falten, flarsehenden, tiefen Verstand, den ich nicht habe und nicht würdigen fann; aber jeine Phantafie ift arm und enge, und fein Beift begränzter, als der Meinige. Die lebhafte Empfindung, die er 30 im Umgange über alle Gegenstände des Schönen und Sittlichen ergiebig und verschwenderisch verbreitet, ist aus einem fait ver= trockneten, ausgesogenen Ropfe und Herzen unnatürlich bervorgeprest. Er ermüdet mit Gefühlen, die er juchen und zujammen=

icharren muß. Das Reich der Phantasie ist ihm eine fremde Bone, worin er sich nicht wohl zu orientiren weiß. Seine Moral ift angitlicher, als die Meinige, und seine Beichheit sieht nicht selten der Schlappheit, der Feigheit ähnlich. Er wird sich nie zu fühnen Tugenden oder Berbrechen, weder im Ideal noch 3 in der Wirklichkeit, erheben, und das ist schlimm. Ich fann feines Menschen Freund sein, der nicht Fähigkeit zu einem von beiden oder zu beiden hat." Die Berder'sche Chestands-Joulle, Die fich Seite 166 findet, wird Niemand ohne Befriedigung leien. "Bon den hiesigen großen Beistern überhaupt kommen w einem immer närrischere Dinge zu Ohren. Herder und feine Frau leben in einer egoistischen Ginfamteit, und bilden zusammen eine Art von beiliger Zweieinigfeit, von der fie jeden Erdensohn ausschließen. Aber weil beide stolz, beide heftig find, so stößt Dieje Gottheit zuweilen unter sich selbst an einander. Wenn sie 15 also in Unfrieden gerathen sind, jo wohnen beide abgesondert in ihren Etagen, und Briefe laufen Treppe auf, Treppe nieder, bis sich endlich die Frau entschließt, in eigener Person in ihres Chegemahls Bimmer zu treten, wo fie eine Stelle aus feinen Schriften recitirt, mit den Worten: "Wer das gemacht hat, muß 20 ein Gott fein, und auf den kann Niemand gurnen" - bann fällt ihr der besiegte Berder um den Hals, und die Tehde hat ein Ende. - Preiset Gott, daß ihr unsterblich seid!" Jena wird characterifirt. Die Studenten wandeln mit Schritten eines Riebesiegten, und schreien des Abends fast alle vier Minuten: 25 Ropf meg! Ropf meg! auf die Gaffe hinunter, welches Wort den Wanderer vor einem "baljamischen Regen warnt, der über seinen Scheitel loszubrechen droht." Dafür ist aber die Afademie, weil die Gewalt über sie unter vier sächsische Herzoge gleich vertheilt ist, eine Art von Republit, und die Professoren sind 30 Leute, die sich um feine Burftlichkeit zu befümmern brauchen. Zeite 177 findet sich ein töstliches Erempel, daß es den politischen Propheten oft eben so schlecht ergeht, wie den

Better=Bropheten. "Bode hat eine schlechte 3dec von Baris zurückaebracht. Die Nation habe alle Energie verloren und nabere fich mit schnellen Schritten ihrem Berfall. Die Gin= führung der Notables selbst ware nur ein Uniff der Regirung 5 — fie hatte ihn aber fünf Jahre zu früh gebraucht, und noch etwas unerwarteten Gegendruck gefunden. Fünf Jahre ipater batte fie diesen nicht mehr ristirt. Das Parlament wolle Richts bedeuten. Seine gange Wirksamfeit bestehe aus Schulerereitien, die ce eingebe und höchlich froh jei, wenn jie gut gerathen: winft jo, wie die Schulknaben in den Gymnasien." Der Brief ift datirt pom 10. Sept. 1787. Körner freilich, immer besonnen, antwortet darauf fogleich: "Bode scheint Dir eine ziemlich einseitige Schilderung von Frankreich gemacht zu haben. Er war zu furze Zeit in Baris, um mehr als eine Parthei gehört zu 15 haben; und daß dort alles Parthei macht, fannit In leicht denken!" Eine Spannung zwischen Schiller und Wieland löf't fich wieder, Schiller wird Mitarbeiter am deutschen Merfur, er betrachtet sich schon als prajumtiven Erben desselben, und ist nicht einmal ganz abgeneigt, Wielands Schiegersohn zu werden. 20 "Ich glaube — ichreibt er am 19. November 1787 — Bieland fennt mich noch wenig genug, um mir seinen Liebling, seine zweite Tochter nicht abzuschlagen, selbst jest nicht, da ich Nichts habe. Das Mädchen kenne ich nicht, gar nicht, aber siehst Du, ich würde jie ihm heute abfordern, wenn ich glaubte, daß ich 25 fie verdiente. Es ist sonderbar, ich verehre, ich liebe die herzliche, empfindende Ratur, und eine Rokette, jede Rokette kann mich fesseln. Jede hat eine unsehlbare Macht auf mich, durch meine Eitelfeit und Sinnlichfeit; entzünden fann mich feine, aber be unruhigen genug. Ich habe hohe Begriffe von häuslicher Freude, 30 und doch nicht einmal jo viel Sinn dafür, um mir fie zu wünschen. Ich werde ewig isolirt bleiben in der Welt, ich werde von allen Glückseligkeiten naschen, ohne sie zu genießen. Auf

die Wieland zurückzutommen: ich fage Dir, ich glaube, daß mich

ein Geschöpf, wie dieses, glücklich machen fönnte, wenn ich so viel Cavismus batte, glücklich fein zu können, ohne glücklich zu machen, und an dem lettern zweifle ich fehr. Bei einer emigen Berbindung, Die ich eingeben foll, darf Leidenschaft nicht fein. und darum habe ich bei diesem Falle mich ichon verweilt. 3ch 5 fenne weder das Mädchen, noch weniger fühle ich einen Grad von Liebe, weder Einnlichkeit noch Platonismus - aber die innigste Gewißheit, daß es ein gutes Wesen ift, daß es tief empfindet und fich innig attachiren fann, mit der Rücksicht zugleich, daß sie zu einer Frau ganz vortrefflich erzogen ist, to äußerit wenig Bedürfnisse und unendlich viel Wirthschaftlichfeit bat!" Man wird fpater feben, wie dieses Sichselbstconstruiren. Das dem höheren Menschen nun einmal eigen ift, Schiller täuschte, und daß er jo gut glücklich zu machen verstand, als er glücklich zu werden fähig war. Vortrefflich antwortet ihm Körner. Gin 15 Itusftug Schillers nach Meiningen giebt ihm zu einem allerliebsten Genre-Bildchen Gelegenheit, das er jo gewandt auffangt, wie ein burtiger Knabe den Schmetterling, der an ihm vorüber fliegt. .. 3ch habe in der Gegend einige interessante Familien gefunden. 3. B. da ist auf einem Dorfe Sochheim eine edel= 201 männische Familie von fünf Fräulein, und zusammen von zehn Berjonen, die die alten Batriarchen= oder Ritterzeiten wieder aufleben läßt. Niemand in der Familie trägt Etwas, was nicht da gemacht wird. Schuhe, Tuch, Seide, alle Meubles, alle Bedürfnisse des Lebens und fast alle des Luxus, werden auf dem 25 Gute erzeugt und fabricirt, vieles von den Händen des Frauengimmers, wie die Princessinnen in der Bibel und in den Zeiten der Chevalerie zu thun pflegten. Die äußerste Reinlichkeit, Ordnung felbst nicht ohne Glang und Schönheit gefällt dem Huge; von den Fraulein find einige ichon, und alle find ein= 30 fach und wahr, wie die Ratur, in der sie leben. Der Bater ist ein wackerer, braver Landjunker, ein vortrefflicher Jäger und ein gutherziger Wirth, auch ein burschitoger Tabakscompagnon.

Bwei Stunden von da fieht man auf einem anderen Dorfe gerade das Gegentheil. Hier wohnt der Rammerberr von E., den Ihr in Dresden gesehen habt, mit einer Frau und neun Lindern auf einem hochtrabenden, fürstlichen Juk. Hier ift 5 ftatt eines Hauses ein Schloß, Hof ftatt Gesellschaft, Tafel ftatt Mittageffen. Die Frau ein vaporojes, faliches, intriguantes Weichöpf, dabei aber häßlich, wie die Falichheit, und übrigens voll guten frangofischen Tons. Ein Fräulein ift recht hübsch. aber der Teufel regirte die Mutter, daß sie sie nicht mit uns 10 reisen lassen wollte. Herr von E. ist ein imposanter Menich von sehr viel guten und glänzenden Eigenschaften, voll Unterhaltung und Anstand, dabei ein Libertin in hohem Grade. Er ift der Onfel Charlottens, und schätt fie jehr hoch." Aus Rudolstadt berichtet er: "ich habe wieder eine recht liebens= 15 würdige Familie fennen gelernt. Eine Frau von Lengenseld lebt da mit einer verheiratheten und einer noch ledigen Tochter. Beide Geschöpfe sind, ohne schön zu sein, anziehend, und gefallen mir jehr!" Gins dieser "anziehenden" Geschöpfe brachte es später befanntlich weit bei ihm, es wurde seine Frau, trot 20 dem, daß er noch in demselben Briefe jagt: "Gine Frau, die ein vorzügliches Wesen ist, macht mich nicht glücklich, oder ich habe mich nie gefannt!" Don Karlos führt ihn auf die Ge= ichichte des Abfalls der Niederlande, und Strada, Grotius, Reid u. j. w. werden eine Zeit lang seine Vertrauten. "Meine 25 niederländische Rebellion fann ein schönes Product werden; und wahrscheinlich wird es viel thun. Im Merfur des folgenden Januars erscheint Etwas davon, das Guch vorläufig eine Idee geben wird. Alles macht mir hier seine Glückwünsche, daß ich mich in die Geschichte geworfen, und am Ende bin ich ein solcher 30 Rarr, es selbst für vernünftig zu halten. Wenigstens versichere ich Dir, daß es mir ungemein viel Genuß bei der Arbeit giebt, und daß auch die Idee von etwas Solidem, das heißt etwas, das ohne Erleuchtung des Verstandes dafür gehalten wird, mich

dabei sehr unterstüttt: denn bis hieber mar ich doch fast immer mit dem Fluche belaftet, den die Meinung der Belt über diefe Libertinage des Geistes, die Dichtkunft, verhängt hat!" In Weimar hätte man eher Condolationen erwarten jollen. "Goethes Burückfunft ift ungewiß, und seine ewige Trennung von Staats= 5 geschäften bei vielen ichon wie entschieden. Während er in Italien malt, muffen die Boigts und Schmidts für ihn, wie die Lastthiere, ichwigen. Er verzehrt in Italien für Richtsthun eine Besoldung von achtzehnhundert Thalern, und fie muffen fur die Sälfte des Geldes doppelte Laften tragen." Ein Probchen von to der Malerei der guten Freunde, auf die ich oben aufmerksam machte. Daß Schillers Verhältniß zu Wieland ein immer intimeres wird, macht Körner nicht eifersüchtig, aber ängstlich. "Deine fast ausschließende Unbänglichkeit an Wieland erregt einige Besorgnisse bei mir, über die ich eine befriedigende Antwort 15 von Dir munichte. Alles fommt barauf an, ob Wieland mehr als ein geschickter Rünftler, mehr als ein ausgebildeter Mensch ift. Ware er nur dieß, jo fonnte es leicht fommen, daß Du ihm das, was er an Geschmack, Belejenheit, Kunstfertigkeit in einigen Gattungen, Studium der Formen, furz an Cultur als 20 Menich und Künftler vor Dir voraus hat, zu hoch anrechnetest: daß es ihm gelänge. Dich zu sich herabzuziehen, da er sich zu Dir nicht aufschwingen könnte; daß er Dich endlich dahin brächte, Dich unter das Joch einer ängitlichen, auf Convention gegründeten Kritit zu beugen, und "Deinen ichonften Gunden zu fluchen". 25 Ich tenne fein Product von Wieland, das fich durch Größe auszeichnete, und es sollte mich daher sehr wundern, wenn er für fremde Große echtes Gefühl hätte. Baft Du ihn auch ge= prüft, ob es der Gehalt Deiner Ideen oder Deine Talente in Unsehung der Form sind, was er an Dir schätt? Ich gebe 30 zu, daß es Gewinn für Dich ift, wenn sein verfeinerter Geschmack Dich auf Gehler in Deinen Arbeiten, in Rücksicht auf Zweckmäßigkeit, in Unordnung des Ganzen, auf Bräcifion des

Ausdrucks, auf relative Wahrheit des Gedanfens aufmertiam macht, die Dir entwischt find. Aber es giebt eine Bergärtelung bes Beschmacks, bei ber jede Große Caricatur scheint, Die jede Idee guruchweif't, welche feiner niedlichen Eintleidung fähig ift. 5 Und felbst eine zu ängstliche Beobachtung aller Kunftvortheile muß die Begeisterung lähmen. Wer ein Raphael sein fann. darf fein Correggio werden wollen. Mag dieser immer für den Künftler in der Art der Darstellung Borguge haben: jener wird unter den edleren Menschen aller Beitalter nie seine 10 Wirkung versehlen. Ich fomme immer darauf zurück, daß Du Herder nicht vernachläßigen jolltest. Er hat Proben eines empor= ftrebenden, vielumfaffenden Beiftes gegeben. Gure Röpfe, dächte ich, mußten fich gegenseitig befruchten. Wie ich mir Berber bente, jo fann er Dir fecker unter die Augen treten, als 15 Wieland, und je weniger 3hr mit einander collidirt, desto mehr unerwartete Berührungspuncte mußt Ihr gegenseitig finden." Alles dieß ist nicht allein wahr und wichtig für den vorliegenden Fall, es gilt für alle Fälle. Auch die Beichäftigung Schillers mit der Geschichte ist dem Freunde bedenklich. Hier verfällt er 20 aber, so viel Richtiges er auch über die Geschichte als Wissenschaft ausspricht, in denselben Gehler, in den er verfiel, als er Goethes Versenkung in die Natur focht. Der Dichter, wenn er anders als solcher nicht bloß in Commersbüchern und Vergismeinnicht-Almanachen prangen will, 25 hat gar nichts Wichtigeres zu thun, als fich des gangen Gehaltes der Welt und der Zeit nach Kräften zu bemächtigen, denn dieser ift es ja, dem er eine neue Form aufdrücken foll. Er magt weit weniger, wenn er das, was vor ihm gedichtet wurde, auf fich beruhen läßt, als wenn er fich trage an einer der großen 30 Schatkammern vorbeischleicht, in denen die Menschheit ihre Schätze aufbewahrt, und zu diesen gehört doch wohl auch die Geschichte. Wenn Schillers Gegengrunde daher auch nur wenig besagen wollen, da er sie hauptsächlich von der Ringlichkeit und

Gründlichteit der Geschichte und von den Aussichten, die fie für's bürgerliche Leben eröffnet, bernimmt, jo hat er dennoch Mecht. Er läßt fich auch nicht ablenten und ipricht bei dieser Getegenheit zugleich, ohne fich an seinen früheren Zweifel, ob er ein weibliches Weien auch wohl werde glücklich machen fonnen, 5 länger zu fehren, seinen festen Entschluß aus, zu beirathen. "Mein Lieber — ichreibt er — dabei bleibt es, daß ich beirathe. Rönntest Du in meiner Scele jo tesen, wie ich selbst. Du würdest feine Minute darüber unentschieden sein. Alle meine Triebe zu Leben und Thätigkeit find in mir abgenütt; diesen w einzigen habe ich noch nicht versucht. Ich führe eine elende Criftenz, elend durch den inneren Buftand meines Beieng. 3ch muß ein Geschöpf um mich haben, das mir gehört, das ich glücklich machen fann und muß, an bessen Dasein mein Gigenes fich erfrischen kann. Du weißt nicht, wie verwüstet mein Gemuth, 15 wie verfinstert mein Kopf ist - und alles dieses nicht durch äußeres Schickfal, denn ich befinde mich hier von der Seite wirklich gut, sondern durch inneres Abarbeiten meiner Em= pfindungen. Wenn ich nicht Hoffnung in mein Tasein verflechte, Hoffnung, Die fast gang aus mir verschwunden ist; wenn 201 ich die abgelaufenen Rader meines Tentens und Empfindens nicht von neuem aufwinden fann, jo ift es um mich geschehen. Eine philosophische Hupochondrie verzehrt meine Zeele, alle ihre Blüten drohen abzufallen. Glaube nicht, daß ich Dir hier die Laune eines Augenblicks gebe. To war ich noch bei Euch, ohne 25 cs mir jelbst flar zu machen, so bin ich fast die ganze Zeit meines Hierseins gewesen, jo kennt mich Charlotte seit langer Beit. Mein Wesen leidet durch diese Armuth, und ich fürchte für die Rräfte meines Geistes.

"Ich bedarf eines Mediums, durch das ich die anderen merenden genieße. Freundschaft, Geschmack, Wahrheit und Schönheit werden mehr auf mich wirken, wenn eine uns unterbrochene Reihe seiner, wohlthätiger, häuslicher Ems

pfindungen mich für die Freude stimmt und mein erstarrtes Wesen wieder durchwärmt. Ich bin bis jetzt als ein isolirter fremder Menich in der Natur herumgeirrt, und habe Nichts als Gigenthum beieffen. Alle Bejen, an die ich mich feffelte, haben 5 Etwas gehabt, das ihnen theurer war, als ich, und damit fann fich mein Herz nicht behelfen. Ich sehne mich nach einer bürgerlichen und häuslichen Eristenz, und das ist das Einzige, was ich jest noch hoffe." Jest giebt es zwischen beiden Freunden eine höchst possirliche Controverse. Schiller ist so peinlich solide, daß er m im Gefühl, bloß zur Rurzweil anderer Leute zu eriftiren, nach Rörners Ausdruck faum noch einem Brotbacker unter Die Augen zu treten wagt. Körner, der practische Jurist, muß sich in Uthem jeten, dem Verfaffer des Karlos die Dichtfunft, die er in den Winkel geworfen hat, wie eine abgeschabte Weihnachtsnuß. 15 wieder ein wenig zu vergolden, damit er sie nur nicht obendrein mit Füßen tritt. Das war übrigens einer der besten Beweise für Schillers mahren Beruf. Wer immer vor der Muse auf den Anien liegt, den hat sie nie erhört. Nun erscheint eine Probe aus der Geichichte des Abfalls der Riederlande. Körner 20 lobt fie, findet den Etyl aber zu fehr überladen mit Echmuck. Schiller raumt das ohne Beiteres ein, und führt nur zu feiner Entichuldigung an, daß der llebergang vom Dichter zum Beichichtschreiber fein leichter sei. Gleich darauf taucht der Geister= seher auf, von dem es heißt, daß er fortgesett werde, von dem 25 der Anfang also in eine frühere Zeit fällt. "Er wird schlecht, ichlecht, ich kann nicht helfen!" Vergebens sicht man sich in der ganzen Correspondenz nach einem Fingerzeig über den Ur= fprung diejes merkwürdigen Torjos um, der unter Schillers poetischen Werken wahrlich höher anzuschlagen ist, als der Ver-30 jaffer hier zu thun scheint. Einen sehr trüben Eindruck macht folgende Stelle: "Faliche Discretion hat mich abgehalten, von Wieland zu fordern, den ich gerade jest nicht solvendo glaubte; jugleich fürchtete ich, durch ein voreiliges Fordern meinem Con-

tracte überhaupt Schaden zu thun, wenn er allenfalls Willens gewesen ware, mich en gros und nicht pro Bogen zu bezahlen. Da dieses indessen noch sehr zweifelhaft ist, so glaube ich ganz rocht gethan zu haben, daß ich Deinem Rathe folgte, und mir funfzig Thaler auf Abschlag von ihm bezahlen ließ, welches ganz 5 ohne Schwierigkeit ablief. Ich bin also meiner Verlegenheit überhoben, und an der Britischen Schuld find doch hundert Thaler abgetragen. Die anderen will ich durch Erufius be= jorgen lassen, weil ich mich hier recht aut durch die Einnahme von der Thalia und dem Merkur hinhalten fann. Die Dal= 100 berg'schen Gelder rechne ich nicht, weil er mich immer mit meinem Wechsel bei der deutschen Gesellschaft chicaniren fann. Im Gangen genommen ift mir doch jett leichter um's Berg. weil ich ohne Mühe, d. h. ohne mich zu überspannen, jest mehr erwerbe, als ich aufgehen lasse. Ich bin also doch auf dem 15 Bege zur Genesung, und jo langfam vielleicht auch mein Schulden= zahlen geht, jo geht es doch, und das ist mehr, als ich seit neun und zwanzig Jahren mich erinnern fann. Schlägt die niederländische Rebellion ein, daß innerhalb zweier Jahre eine neue Auflage zu machen ist, so habe ich gleich gegen vierhundert 20 Thaler baar und ohne Mühe verdient; denn unter vier Alpha= beten beträgt sie nicht, und Erusius hat mir für die zweite Edition vier Thaler zugesagt. Da mich Rigg bezahlt bat, jo fann ich dieses Theater auch fünftig bei meinen Stücken rechnen, und dann habe ich Aussichten auf's weimar'sche, weil mein 25 Fiesto dort, wie Du weißt, eingeschlagen, und meines Namens Gedächtniß also dort gestiftet ist. In einigen Jahren verhilft mir eine Beneral-Cbition meiner Stücke bann auch zu einer baren Summe. Aleinere Auffage für den Merfur, Die ich in dieser Beit zu Stande bringen muß, nebst den ichon vorhandenen in 30 der Thalia und anderswo, geben Stoff zu einigen Banden vermischter Schriften, so wie meine Gedichte fich bis dahin zu einer honetten Sammlung häufen. Das find also meine Ruhepuncte

für's Künftige, die ich mir darum gegenwärtig mache, um Muth und Freude bei mir zu erhalten; auch Dir, denke ich, follen fic. in meiner Seele, angenehm fein, und übertrieben wirft Du fie nicht finden.

"Laß mich doch wissen, ob Du wegen Deiner Ausgaben nicht verlegen bist, oder werden fannst; dieß wird mich fehr beruhigen. Es frankte mich langit, daß ich Dir bis jest noch gar nicht habe Wort halten tonnen, weil Du vielleicht doch bei Deinem Arrangement darauf gerechnet hattest. Du w kennst zwar meine ganze Lage und mein Besen, und daß es Dir nie einfallen konnte, mir darüber bose zu sein, weiß ich auch - aber dann sehe ich wieder nicht ein, warum Du von meinem schlimmen Schickfale leiden sollst, und warum ich Dich darein verstochten habe? Bist Du aber nicht genirt, so tröste 15 ich mich mit der Aussicht, auch diesen Berg endlich abzuwälzen und die angenehme Zeit zu erleben, wo das fatale Wort: Geld, nie unter Dir und mir mehr genannt werden wird." Das macht jo viel begreiflich. Gelegentlich trat zwar das Schickfal in's Mittel. indem es ihm eine Rathsberrnftelle in Schweinfurt mit leidlichent 20 Gehalt und mit einer wohl conditionirten Frau obendrein offerirte. Er ftieß fein Glud von fich, und "die Gotter maren gerettet". jahen also auch geduldig zu, wenn die Mannheimer Buchhändler Auflage nach Auflage von jeinen Werten veranstalteten, ohne ihn zu bezahlen. Bu einigem Erfan wird Schiller Recenfent 25 an der Jenaer Literatur=Beitung, und erhält unter den ersten Novitäten Goethes Egmont zur Besprechung zugesandt, über den er denn die bekannte Recension ichreibt, die kein Leier des Stückes billigen wird, aber Jeder, der es aufführen fieht. Während deffen erscheint der alte Gleim in Weimar und gewinnt Schillers 30 Interesse in jo hohem Grade, wie seine liebevolle Natur es verdiente. Auch Goethes Rücktehr aus Stalien naht heran. Wie dieser aber nach Weimar fommt, ift Schiller nicht da, sondern in Polifitadt, und verliert fein Derz, Derder wird, wie wir

Seite 326 erfahren, im Glauben gestärft und erlebt ein Wunder: ihm werden von unbefannter Hand 2000 Thaler zum Geschent gemacht. Das fam damals öfter vor, denn es bestand zwischen Bublicum und Schriftsteller ein gang anderes Verhältniß, wie jett: man bente an Usmus, an Hamann, an Rean Paul, 5 Schiller, der Berfaffer der Götter Griechenlands, erlebte nichts Achnliches, doch erhielt er auch feine Faustichläge auf den Rovi für seine contreband'nen Gedanken, wie Shellen, und mar also noch immer bevorzugt. Der Deutsche Merkur bringt die Briefe über den Don Karlos, die Körner ichr lobt, und mit autem 10-Grund. Leider find fie bis jest noch einzig in ihrer Urt, und werden es wohl noch lange bleiben; denn obgleich wir Alle wiffen, wie portrefflich uniere Dukend-Aritiker fich auf die Bergliederung eines tieffinnigen Kunstwerkes verstehen, und obgleich bei uns noch nie eins hervorgetreten ift, das nicht im Anfange 15 auf den Kopf gestellt worden wäre, jo sind wir doch weit davon entfernt, dem Berfasser auch nur das Recht auf ein den ärasten Migverständnissen vorbeugendes Vorwort einzuräumen, geschweige auf ähnliche Abhandlungen, die doch eben deswegen, weil sie die allgemeinen Runftgesetze stets auf einen concreten Fall be= 2017 ziehen würden, so unendlich fruchtbar sein könnten. 11eber Goethe heißt es: "Ich bin sehr neugierig auf Goethe; im Grunde bin ich ihm gut, und es find Wenige, beren Beift ich fo verehre!" Im Grunde! Warum auch nicht? Man fieht, die alte bekannte Regel, daß immer Etwas hangen bleibe, bestätigt fich selbst an 25 einem Schiller. Der Menschenfeind, das nicht fertig gewordene bürgerliche Traueripiel, wird mehrfach hervorgenommen, aber immer nur, um wieder bei Geite gelegt zu werden. Es war, nach den uns erhaltenen Scenen zu urtheilen, nicht großartig genug angelegt, um nach dem Karlos noch möglich zu fein. 30 Das bürgerliche Trauerspiel vermag sich nur dann neben dem historischen zu erhalten, wenn es seinen Gehalt aus ben Berhältnissen ichöpft und fich vor aller überflüffigen Ministurmalerei hütet.

Der Schiller'iche Menichenseind aber ging auf Binchologie aus, und war ichon im Problem ohne Tiefe. Um 12. September 1788 fann Schiller endlich von Goethe ergählen: "Ich habe ichreibt er — pergangenen Sonntag beinahe gang in feiner thes fellschaft gugebracht, wo er uns mit der Herder, Frau v. Stein und der Frau v. E., der, die Du im Bade gesehen hast, besuchte. Sein erster Unblick stimmte Die hohe Meinung ziemlich tief berunter, die man mir von dieser anziehenden und schönen Figur beigebracht batte. Er ift von mittlerer Größe, trägt fich wifteif und geht auch jo: sein Wesicht ift verschlossen, aber sein Unge fehr ausdrucksvoll, lebhaft, und man hangt mit Bergnügen an feinem Blicke. Bei vielem Ernft bat feine Miene doch viel Robfmollendes und Gutes. Er ift brünett und ichien mir älter auszuschen, als er meiner Berechnung nach wirklich sein fann. 5 Seine Stimme ift überaus angenehm, feine Erzählung fließend, geistvoll und belebt; man bort ihn mit überaus vielem Bergnügen; und wenn er bei gutem Humor ift, welches diesmal jo ziemlich der Fall war, ipricht er gern und mit Interesse. -Uniere Befanntichaft war bald gemacht und ohne den mindesten 20 3mang; freilich war die Gesellschaft zu groß und Alles auf jeinen Umgang eifersüchtig, als daß ich viel allein mit ihm hätte fein ober etwas Anderes als allgemeine Tinge mit ihm iprechen fönnen. Er spricht gern und mit leidenschaftlichen Erinnerungen von Italien: aber was er mir davon ergählt hat, gab mir die 25 treffendste und gegenwärtigste Vorstellung von diesem Lande und diesen Menichen. Vorzüglich weiß er einem auschaulich zu machen, daß diese Ration mehr als jede andere europäische in gegenwärtigen Genüffen lebt, weil die Milde und Fruchtbarkeit des Himmelsstriches die Bedürfnisse einfacher macht und ihre To Erwerbung erleichtert. — Alle ihre Laster und Tugenden iind die natürlichen Folgen einer feurigen Sinnlichkeit. Er eifert jehr gegen die Behauptung, daß in Neapel io viele mußige Menschen seien. Das Rind von fünf Jahren soll dort ichon

anfangen, zu erwerben; aber freilich ift es ihnen weber nöthia noch möglich, ganze Tage, wie wir thun, der Arbeit zu midmen. In Rom ift keine Debauche mit ledigen Frauengimmern, aber desto bergebrachter mit verheiratheten. Umgekehrt ist es in Reapel. Ueberhaupt soll man in der Behandlung des anderen 5 Geschlechts hier die Annäherung an den Drient sehr stark mahr= nehmen. Rom, meint er, musse sich erft durch einen längeren Aufenthalt den Ausländern empfehlen. In Italien foll fich's nicht theuer und faum jo theuer leben, als in der Schweiz. Die Unfauberfeit sei einem Fremden fast gang unausstehlich." 10 Körner antwortet darauf: "Freundschaft erwarte ich nicht (zwischen Euch Beiden), aber gegenseitige Reibung und dadurch Intereffe Eigentlich war das ein prophetisches Wort. für einander." Rörner macht ihm bei Gelegenheit einer Lecture der Histoire de mon temps den wunderlichen und doch von Schiller nicht 15 zurückgewiesenen Vorschlag zu einem epischen Gedicht aus der Geschichte Friedrichs des Großen. Glücklicher Weise ist davon nie Etwas ausgeführt worden; es ware noch mehr Reit- und Kraft= verschwendung gewesen, wie Goethes Achilleis. Recht dagegen hat Schiller, wenn er meint, daß er die Schwierigkeiten, die 20 aus der so naben Modernität des Sujets entständen, nicht gu fürchten brauche, denn was gestern geschah, tann schon heute ein Stoff fur die Runft fein, und wenn das Werf miglingt, fo liegt die Schuld am Dichter, deffen unzulängliche Kraft einer Aufgabe aus der Gegenwart gegenüber sich allerdings leichter 25 Blößen giebt, als wenn sie es mit einer in Rebel eingehüllten Bergangenheit zu thun hat, sie liegt nie am Gegenstand. Das Berhältniß mit Charlotte von Kalb geht zu Ende. "Es ift eine Berstimmung unter uns - schreibt Schiller - worüber ich Dir mündlich einmal mehr jagen will. Ich widerrufe nicht, 30 was ich von ihr geurtheilt habe, sie ist ein geistvolles, edles Geschöpf, ihr Einfluß auf mich aber ist nicht wohlthätig gewesen!" Ein neues Rathiel am Schluß, statt der Lösung. Rörner ift

fruchtbar an Vorschlägen; es fommt noch einer zu bistorischen Momanen, wie Walter von Montbarri und Hermann von Unna. Dies Mal acceptivt Schiller freilich nicht. Auch Suber, Der ipatere Mann der Therese Forster = Henne, der bisher immer. 5 wie ein blaffer Schatten, neben den Freunden berlief, tritt bervor. und zwar als Tramatifer mit seinem heimlichen Gericht. Dieser Gelegenheit spricht Schiller ein fostliches Wort. "Er hat - jaat er - feinen dramatischen Styl, sein Gehler ift, daß er fich über einen Gedanten gang ausschüttet, und das soll man nie." 10 Um Schluß des Bandes realifirt fich für Schiller endlich eine Auslicht. Er wird Projessor extraordinarius ohne Firmu und mit der Berpflichtung, vorher zu disputiren. Körner ift damit fehr unzufrieden und meint, Schiller gewinne Richts durch den Professor=Titel, wohl aber gewinne die Akademie durch ihn.

Wir muffen bier, wo wir von Schiller, bem Etrebenben, Abschied nehmen, eine Pause machen. Die spätern Bände führen uns den Mann vor, der weiß, was er will und joll. Gie bieten uns vielfache Belegenheit, auf den ersten zurud zu fommen.

## 2.

## Zweiter Band.

"Mit 1788 hat meine bisherige weltbürgerische Lebensart ein Ende, und ich werde in diesem als ein unnützer Diener Des Staats erscheinen." Go beginnt Schiller seinen Reujahrs wunsch an Körner, und er hatte Ursache, den Lebensabschnitt 25 mit einem rothen Strich zu bezeichnen, denn die Beit, wo fich zu seinen fruchtbaren inneren Kämpfen auch noch die schmählichen äußeren mit Roth und Mangel gesellten, war vorüber. Wir tönnen jedoch die Leidensperiode, die hinter ihm lag, nicht verlassen, ohne und noch einen furzen Rückblick zu erlauben und 20 einige Betrachtungen, die für die Gegenwart wichtig find, an Diesen zu fnüpfen. Während des gangen ersten Bandes, der

20

doch eine beträchtliche Reihe von Jahren umfaßt, fahen wir Schiller nicht aus der Mijere berausfommen; dennoch that er in Diesem Beitraume den Riesenschritt von den Räubern zum Rarlos. Dieß beweift, daß die innere Entwicklung eines von der Natur hinreichend ausgestatteten Geistes nicht so sehr von der äußeren Lage abhängt, wie man gewöhnlich annimmt, und daß ein Zeder fich irrt, der der Welt feine Meisterstücke nur darum ichuldig zu bleiben glaubt, weil die Belt ihm feine Renten ichuldig geblieben ift. Zegn Laul that der Urmuth in seinen Inrisch-idntlischen Romanen sicher zu viel Ehre an, als m er sie zu verberrlichen suchte; sie ist ein Fluch unter allen Um= ständen, und wenn er das enge Schulhaus feines Quintus Firlein mit hollandischer Sorgiamkeit herausputte, und fich und uns einreden wollte, daß ein anderes, als das Begräbnisseit darin geseiert werden konne, jo ging das eben aus seinem Bes 15 dürfniß hervor, sich mit diesem Isluch durch eine poetische Ver= tlärung individuell auszujöhnen, und zeigt nur, wie tief er selbst ihn empfunden hat. Man legt der Urmuth aber auch umgekehrt zu viel Gewicht bei, wenn man meint, sie könne Talente er= drücken, die nicht auch unter den günftigften Verhältniffen un. 200 bedeutend geblieben maren; das fann fie nicht. Gie hat nur auf die Nichtung Einfluß, die die Talente ipater nehmen; dieser Einstuß ist aber freilich jo groß, daß der Menich, wenn er zum vollen Bewußtsein gelangt, feine ganze sittliche Araft aufbieten muß, um ihn wieder zu beseitigen, wenn er nicht Beit Lebens 25 Unerquietliches bervorbringen will. Jean Paul gelang bas nicht, obgleich er weiter kam, als ber bis an sein Ende grollende Berder, er blieb bei'm Zelbstbetrug stehen: Echiller that seine Bergangenheit vollständig in sich ab, und das war sein glän zendster Sieg. Diese Bemerkungen jollen den Staat nicht etwa ::in seiner bisherigen falten Gleichgültigteit gegen seine besten Arafte bestärken; fie sollen den Literaturhistoriker nur zur Borficht ermahnen, wenn es einmal wieder gilt, einer "Hoffnung"

Die Grabichrift zu jeten, Die ohne Erfullung blieb, weil ein früher Tod, dem Roth und Elend vorbergingen, fie eritidte. Man erblickt zwar jest in jeder gespisten Geder einen Gewinn der Literatur, und in jeder zerfnickten einen Berluft: man gablt 5 die Schreiber, statt die Leistungen zu wägen, und ist nahe daran. den Werth des Litteraturzustandes nach der Masie derer, die er ernährt und beschäftigt, abzuichäten. Doch man fage, was man wolle, die Literatur hat es nur mit dem Hervor. ragenden zu thun, fie besteht nur aus Epiken, und wenn es völlig gelingen sollte, sie, wie man versucht, in eine Urt von Colonie für das geiftige Protetariat umzumandeln, jo ift es mit Runft und Biffenichaft porbei. Es ift noch niemals ein jo unfinniger Nampf geführt worden, als derjenige ift, den dies Proletariat jest gegen das 13 Talent oder, wie es fich auszudrücken beliebt, gegen die "Aristofratie" des Talents zu führen beginnt. Das Borhandensein dieser "Aristofratie" läßt sich allerdings nicht ab länanen, und eben jo wenig fann man es bestreiten, daß sie der Mittelmäßigfeit im Wege steht, D. h. daß sie es ihr erichwert, w die Producte des auf ein Gelüft der Menge speculirenden Magens, denen mit dem Gehalt jede Eristenzberechtigung sehlt, neben den Rejultaten eines für Welt und Nachwelt wichtigen, weil fich niemals in gleicher Gorm wiederholenden geistigen Entwicklungsprocesses geltend zu machen. Doch nur ein mit der za größten Gemeinheit der Gesinnung gepaarter Unverstand, nur eine Logif, die dem Affen allenfalls auch das Recht einräumte, den ihn beichämenden Menichen aus der Welt zu ichaffen, nur eine vollkommene Verthierung fann den Schluß daraus giehen, der doch ichon hin und wieder gezogen ward, den Echluß, daß m auch der in der Natur der Dinge gegründeten Herrichaft dieser "Aristofratie" ein Ende gemacht werden musse. Man sei aber nur conjequent, man bleibe nicht itehen, jobald dem eigenen Capismus genug geichah, jondern gehe weiter! Tann wird man, nachdem man die Talente der Gegenwart zum Schweigen gebracht und die noch gefährlicheren der Vergangenheit durch Omars Radicalmittel beseitigt, allenfalls auch, der Beißbinder und Steinmeten wegen, die und übrig gebliebenen Statuen bes Alterthums zerichlagen und die Gemäldegallerien zeritört hat, 5 nicht umbin fonnen, mit dem Selbstmord aufzuhören. Denn. io wie das Talent abgethan ift, tritt der gewöhnliche Menichenverstand, der ja auch nicht Jedermanns Sache zu jein pflegt, an jeine Stelle und muß, wenn er nicht fein Princip aufgeben will, den Plat räumen; das muß aber so fort und 10 fort gehen, bis der lette Menich und die erfte Bestie als Thronprätendenten zusammenstoßen, wenn nicht dieses unvermeidlichen Ausgangs halber der Anfang noch einmal in lleber= legung gezogen und die lleberzeugung gewonnen wird, daß die bochfte menschliche Thätigfeit fich nicht zum Handwerf erniedrigen 15 läßt, ohne sich in ihr Gegentheil zu verkehren. Die Literatur ist nicht dazu da, die Leute, die nirgends unterzu= fommen missen, zu versorgen, und es ist ein besserer Buitand, wenn jie dem Begabteften das Nothwendige verlagt, als wenn ife es dem Unbegabten gewährt. 20 Tenn das Talent ift nicht, wie die erworbene Gertigkeit, ein Rebenbei, das der Beiner bei Zeite wirft und mit etwas Eriprieftlicherem vertauscht, wenn es Nichts einträgt; es ist der gesteigerte Mensch in seiner unzerstörbaren Wesenhaftigkeit, und es steht gar nicht in seiner Macht, von sich selbst abzufallen. 25 Es wird daher, ohne nach äußeren Accidentien viel zu fragen, zu allen Beiten und unter allen Umständen bas Seinige thun, und den Sauptzweck der Literatur, der Menschheit durch treue Firirung jedes jymbolischen Lebens : und Entwidtungsprocesies zu einem immer flareren 30 Selbstbewußtsein zu verhelfen, ftete im Huge behalten; es wird in der dämmernden Idee, die ihm aufgeht, seine Aufmunterung, in der itralend hervorbrechenden seinen Lohn er=

blicken, und, des Bedürfniffes wegen, lieber mit Epinoza Brillen ichteifen, als mit der Mittelmäßigkeit Leibbibliothekenromane und Hoftheaterstücke versertigen. Das beweif't Echiller, das beweif't ein Reder vor und nach ihm, der genannt zu werden verdient, s und es ist nicht überstüssig, daran zu erinnern!

Geben wir jest zum zweiten Bande über. Ger Echluß des ersten zeigte uns Schiller, wie er sich entschloß, in Jeng eine Projessur der Geschichte zu übernehmen; aus dem Aufang des zweiten erschen wir, wie er sich vorbereitet. "Diese Woche 10 — jehreibt er — habe ich fait Richts gethan, als Echmidts Geschichte der Teutschen vorgenommen und Butters Grundrik der deutschen Staatsverfassung, welcher lettere meinen ganzen Beijall hat. Besonders muß fich ihr ganger Werth alsdann erst ergeben, wenn man durch eine gründliche Geschichte des 15 deutschen Meiche im Detail vereits in den Stand geset ist, Diese Rejultate gleichsam selbst daraus zu ziehen, und solche also im Bütterschen Buche nur recapitulirt. Das Wanze ift ein sehr tlar aus einander geseptes Gemälde aller allmäligen Gort= ichritte, welche jede politische und geiftliche Macht im Laufe der 20 Geschichte in Tentichland gethan hat. Schmidt ist unendlich ichänder durch die Menge der Tuellen, die er benunt hat, und in seiner Jusammenstellung ist fritische Prüfung: aber er verliert durch seine bejangene partbeiliche Tarstellung wieder sehr. Im Ganzen freue ich mich doch auf dieses unendliche Geld, das durch-25 jumandern ift, und die deutsche Weichichte besonders will ich in der Folge gang aus ihren Quellen findiren." Dabei wird die Ueberarbeitung und Herausgabe der historischen Memoiren unternommen und Körner zur fleißigsten Theilnahme aufgefordert. Troppem entiteht eines der bedeutenditen Gedichte: die Künftler! 30 und wird Gegenstand jorgfältigiter Erörterung. Der Briefwechsel ist gerade an diesem Punct wieder höchst interessant und instructiv. Er wirft zunächst auf Schillers dichterische Individualität helles Licht. Wie später im mündlichen Gespräch mit Goethe, so wird

das halb entstandene, halb im Entstehen begriffene Product bier in der ichriftlichen Unterhaltung mit Körner nach allen Zeiten besprochen und in Folge bessen beschnitten und ergänzt. 3a. nicht bloß Körner hat Einfluß darauf, auch Wieland und Jeder. mit dem Schiller gerade verfehrt. "Run folgt — beift es — 5 aber ein gang neues Wlied, wozu mir eine Unterredung mit Wieland Anlaß gegeben hatte, und welches dem Ganzen eine ichone Mundung giebt. Wieland nämlich empfand es jehr unbold. daß die Runft nach dieser bisherigen Borstellung doch nur die Dienerin einer böberen Cultur sei; daß also der Herbst immer 10 weiter gerückt sei, als der Leng - und er ist sehr weit von dieser Temuth entsernt. Alles, was wissenschaftliche Cultur in fich begreift, itellt er tief unter die Runft, und behauptet viel= mehr, daß jene dieser diene. Wenn ein wissenschaftliches Ganze über ein Ganzes der Kunft sich erhebe, jo sei es nur in dem 15 Falle, wenn es jelbit ein Annitwert werde. Es ift febr vieles an dieser Borstellung mahr, und für mein Gedicht vollends mahr genug. Jugleich schien diese Idee schon in meinem Gedichte unentwickelt zu liegen, und nur der Heraushebung noch zu be= dürsen. Dieses ist nun geschehen. Rachdem also der Gedante 200 philosophisch und historisch ausgeführt ist, daß die Runst die wissen= ichaftliche und sittliche Cultur vorbereitet habe, jo wird nun gejagt, daß diese lettere noch nicht das Ziel selbst sei, sondern nur eine zweite Etuje zu demselben, obgleich der Forscher und Tenfer jich vorschnell schon in den Besits der Arone gesett und dem 25 Rünftler den Platz unter fich angewiesen: dann erst sei die Bollendung des Menschen da, wenn sich wissenschaftliche und nittliche Cultur wieder in die Schönheit auflose." Das beweis't auf's Schlagenoste, was die gründliche Analyse seiner Arbeiten Denn auch, freilich zu ihrem aroßen Rachtheil, bestätigt, daß der 30 Schöpfungsact bei ihm fein reiner war, daß Bengen und Machen bei ihm nicht unmittelbar zusammenging, sondern weit auseinander fiel. Es tritt natürlich nicht überall so schneidend hervor, wie

bei den Künitlern, einem Product, das ichon feiner Urt nach mehr ein Zenaniß für Schillers gründliche Erkenntniß der Runft fein muß, als eine über allen Zweifel erhabene fünstlerische That: es verläugnet fich jedoch fast nirgends gang und giebt 5 jeinen Compositionen, den dramatischen sowohl, wie den Inrischen. im Bangen und im Einzelnen etwas 3witterhaftes, das ihnen, wie den Rouffeauschen, zwischen glübenden Phantaffegeburten und fatten Berftandeshervorbringungen einen Plat in der Mitte ampeist. Der Briefwechsel giebt uns hier aber nicht weniger mein Maak für Körners fritische Capacität, und zeigt uns, wie weit wir seine Urtheile adoptiren dürfen. "Daß Du die Runft - ichreibt er - der missenichaftlichen Cultur nachsetzeit, habe ich nicht gefunden. Die Wahrheit, welche Du für das Urbild der Schönheit erflärit, ift etwas gang anderes, als die Bruchis itude menichticher Kenntnisse und die Vorschriften der gemeinen Moral. Ich veritehe darunter das Ideenjuitem eines voll tommenen Geistes, der teiner dunkeln Begriffe fähig ift, der bloß erfennt, ohne zu empfinden. Zit das Wesen, welches jent Menich ift, bestimmt, sich mit jeder Revolution seiner Eristens 20 jenem Rocale ituienweise zu nähern, io täßt sich behaupten, daß Die Entwicketung Des Gefühls für Schönheit eine Vorbereitung zu einem fünftigen Justande fei. Es giebt etwas Soberes für denkende Weien überhaupt, nicht für den Menichen insbesondere. Ausichließendes Beitreben nach Wahrheit beidränft den Menichen. 25 Erfenntniß ift ihm sparsam zugemessen, fast nur jo viel, als für ieine anderen Bedürfnisse zureicht. Zeine Sphäre zu erweitern, bleibt ibm Richts übrig, als Ahnung durch Phantafie. Gefühl für Schönheit ift es, was das Chaos der Erfahrungen ordnet und zu Ergänzung der Lücken auffordert. Dieß ist der Uriprung 30 der erhabensten Spiteme, aber zugleich auch der ausschweisendsten Berirrungen der Ginbildungsfraft. Dieje zu verbüten und jene zu bewähren, ist das Weichaft der vollkommenen Kritik. Es giebt aber eine Kritif des Wahren und eine Kritif des Echonen.

Die Kritif des Wahren jucht in der Erfahrung die Belege zu den Dichtungen der Phantasie. Die Kritik des Schönen prüft das Ideal als ein Geistesproduct, unabhängig von Wahrheit, entdeckt seine Mangel und sucht seine Bollkommenheit zu erhöben. Dieses trifft gusammen mit Deiner und Wielands Idee : von dem Biele der wiffenschaftlichen Cultur. Die Rritif des Schönen nämlich ist noch zurück, und sie ist es allein, die die Wiffenschaft zum Kunstwerf adeln fann. Ohne sie wird durch die Kritif des Wahren die Schöpfung der Phantafie nur zerstört, und bei allem Gewinn an zuverläffiger Erfenntniß bleibt der po ganze Vorrath von Erjahrungen doch immer ein unübersebbares Chaos. Das neue Glied paßt also sehr gut zu dem übrigen Inhalte Deines Gedichts, und nach dem, was Du mir von der Anordnung des Ganzen ichreibit, wird meine Erwartung immer höher gespannt. Es kann Dein erstes classisches Product werden, 15 Du fannst fühn alle jett lebenden Tichter Tentichlands auffordern, einen Bendant dazu zu liefern." An diesem auffallenden Ausspruch ist vor Allem die Unbedingtheit bervorzuheben, mit welcher er hingestellt wird. Gewiß, so wenig Goethe, der Ber fasser des Fischers und des Mönigs in Thule, als Bürger, der Ber ... faffer der Lenore, Schillers Beitgenoffen, maren im Stande gewesen, den Künstlern einen Pendant zu geben. Aber, das spricht nicht für, sondern gegen die Künstler, denn was die anerkannt ersten Meister der lyrischen Poesie nicht machen können, das fann nicht fprisch sein, das fann höchstens neben anderen : auch lyrische Elemente in sich haben. Der Ausspruch war daber jedenfalls zu beichränken, hier auf das Tidactische, und Rörner versiet in den Fehler, die unendliche Runft mit ihren zahltosen Spielarten der individuellen Richtung jeines Freundes zu jubjumiren, statt es umgefehrt zu machen. Bon diesem Gebler ift ... er aber nirgends frei: der Kreis, in dem Schiller waltet, ift ihm der Arcis der Annit an fich, woher es denn fommt, daß er manche Ericheinung entweder gar nicht, oder doch nur halb,

nur von der Linie seines Ertenntniffreises durchschnitten, erblicht: in diesem Areise selbst sieht er dagegen sehr scharf, und wenn Schiller einmal nicht leistet, mas in ihm geleistet werden fann, jo acht es ihm schlecht. Nebrigens ist hinzugufügen, daß dieser 5 Tebler Körners nicht aussichließlich aus seinem speciellen Freund ichaftsperhältniß zu Schiller hervorgegangen ift, fondern eben jo jehr aus jeinem deutschen Raturell. Denn dem Deutschen müffen vermöge der Grundzüge feines Nationalcharacters Schillers Schwächen als Borzüge gelten; er liebt das Unbestimmte Ber widnvimmende, das Eines jein und doch daneben etwas Underes icheinen will, und darum ist Schiller, der ihm nie etwas gan; Erclusives, etwas durchaus nur Poetisches bietet, sein Lieblings. dichter. Es entsteht hier die interessante Frage, ob ein dichterisches Individuum bei einem eintretenden Conflict der r. Gigenthümlichkeit seines Bolts, für Das es schafft, feine eigene Gigenthümlichkeit, aus der und mit der es schafft, unterzu ordnen hat oder nicht; ich will sie unentschieden auf sich beruben laffen, aber jo viel ift flar, daß es in dem einen Fall auf eine ausgebreitete Wirfung in der Gegenwart verzichten, in dem manderen die Duelle seiner Araft selbst verstopfen und sich die Bufunft verengen muß. Wenn Schiller 3. B. als dramatischer Dichter, statt feiner befannten Borliebe, einen unbesiegbaren Widerwillen gegen alles Sentenzempejen gehabt und hinreichendes Gestaltungsvermögen bejessen hatte, um den Ausfall, der dadurch 25 in der Deconomie seiner Stude entstanden ware, zu decken was würde, jeiner Nation gegenüber, die Tolge davon geweien jein? Co gewiß er dann vor dem höchsten Forum der Nesthetit gan; anders bestehen murde, wie jest, eben jo gewiß murde er drei Bierttheile feines großen Publicums verloren haben, denn Der Deutsche kann und will nun einmal in den Characteren eines Trama nicht eine Urt von höherem Alphabet erblicken, aus dem er fich das Löfungswort felbit zusammeniegen foll: ihm ift eine Figur, der fein Bettel aus dem Munde hängt, io

ot in eine räthielhafte, und er wird nie befriedigt, wenn der Boet fich herausnimmt, die Runft befriedigen zu wollen. Das gebt ober im Lyrijchen eben io: ein Bild ohne Unterichrift ist ihm auch bier ein Bild ohne Zinn, deshalb gieht er alles Reflectivende por, reflective es nun, wie Schiller, tief und genial s iter die Philosophie, oder, wie ein Georg Herwegh, flach und oberstäcklich über die Politif, und Körner erwies sich nur als editer Tentscher, wenn er in den Künstlern so lange, bis das Med von der Glocke fam, die Arone aller Lyrif erblickte. Es iblt ficher nicht an Lenten, welche mit Michight auf Dieses 10 meifellos feitstehende Kactum geneigt find, die oben aufgeworfene Frage obne Umitande dahin zu beantworten, daß das Individuum fich unbedingt in den Nationalcharacter ichiden muffe. Diese migen jedoch, ohe fie iprechen, bedenken, daß es ein doppeltes Publicum giebt, ein im Raum beisammen lebendes und ein is in der Beit auf einander folgendes, und daß fich zwischen Beiden im Ling der Sahrhunderte jogar das numerische Verhältniß umtehrt. Heinrich Clauren war in feinen Absichten äußerst janlich und jand Taujende pen Leiern: Heinrich Rleift war es midst und fand deren wenige: dennoch dirite es nicht lange mehr 20 dauern, und der Berfasser des Roblhaus hat auch der Bahl nach ein bedeutenderes Bublicum, als der Berfasser der Mimili jemals achabt bat.

Invide Kach, das Tu mir anweist, sehe ich eher für ein Exitium, wats für eine eroberte Provinz an. Es ist das fleinlichste und auch undankbarite unter allen. Juweilen ein Gedicht lasse ich mir gesalten: wiewohl mich die Zeit und Mähe, die mir die Künstler getostet haben, auf viele Zahre davon abschrecken. Mit dem Tramatischen will ich es noch auf mehrere Versuche wantommen lassen. Aber mit Goethe messe ich mich nicht, wenn er seine ganze Krast anwenden will. Er hat weit mehr Genie, als ich, und dabei mehr Reichthum an Kenntnissen, eine sicherere

Sinnlichfeit, und zu allem diesen einen durch Rumitenutnift aller Art geläuterten und verseinerten Runiffinn; was mir in einem Grade, der gang und gar bis zur Umpiffenheit gebi, mangelt. Hätte ich nicht einige andere Talente und hätte ich 5 nicht so viel Teinheit gehabt, Diese Talente und Terrigleiten in das Gebiet des Tramas herüberzuziehen, jo würde ich in diesem Fache gar nicht neben ihm sichtbar geworden sein. Aber ich habe mir eigentlich ein eigenes Trama nach meinem Talente gebildet, welches mir eine gewisse Ercellence darin giebt, oben wweil es mein eigen ift. Will ich in das untürtiche Trum: eintenken, so fühl' ich die Superiorität, die er und viete andere Dichter aus der vorigen Beit über mich haben, febr lebbait. Deswegen laffe ich mich aber nicht abidrecken: denn eben, imehr ich empfinde, wie viele und welche Talente oder Erjorder 15 niffe mir fehlen, io überzeuge ich mich beito lebhafter von de: Mealität und Stärfe besjenigen Talents, welches, jenes Mangels ungeachtet, mich so weit gebracht hat, als ich ichen bin. Tenn ohne ein großes Tatent von der einen Zeite hätte ich einen fo großen Mangel von der andern nicht jo weit bededen tennen, 20 als geschehen ift, und es überhaupt nicht is weit bringen tonnen, um auf Röpfe zu wirten." Dies Urtheil in seiner edlen Strenge erinnert an den befannten Ausspruch, den Leifing einft über fich selbit that, als bestochene Freunde den großen Tialectifer, dem als jolchem bis auf einen gewissen Grad auch die poetischen 25 Formen zugänglich waren, durchaus zum großen Tichter machen wollten. Es ift ein glänzendes Beugniß für Schillers durch Dringende Zelbit-Erfenntniß jowohl, als für jeine fittliche Energie und den Adel jeines Characters. Seine unbedingten Berchrei werden freilich Richts darin sehen, als den Ausdruck einer 30 momentanen Stimmung, aber fie irren fich, es ift vollkommen richtig, daß Schiller fich nach der Beschaffenheit seines Talents ein gang apartes Trama gebildet, und nur dadurch feine aufer ordentlichen Wirkungen hervorgebracht hat. Den dramatischen

Dichter macht vor Allem, wenigstens in der modernen Welt, Die Runft, zu individualifiren, d. h. auf jedem Bunct der Darftellung Allgemeines und Bejonderes jo in einander zu mischen, daß eins das andere niemals gang verdect, daß das nackte Gesets, dem alles Lebendige gehorcht, der Faden, der 5 durch alle Erscheinungen hindurch läuft, niemals nacht zum Borichein kommt und niemals, jelbst in den abnormiten Bergerrungen nicht, völlig vermißt wird. Bon diefer Runft besaß Schiller nun allerdings zu wenig, und wenn feine Righten zwichen den mit Rothwendigkeit im Basteliefitul ge= 10 haltenen Characteren der Alten und den markigen, bis in die lette Fajer hinab jelbständig gewordenen Gestalten der Reueren in der Mitte ftehen, jo war das feineswegs Absicht, ging feines= megs, wie man glauben fonnte, aus einem etwa in höheren Principien begründeten Vermittlungsversuch hervor, sondern war 15 die einfache Folge eines inneren Mangels. Aber eben weil Schiller den Mangel genau fannte, weil er wunte, dan er im "natürlichen" Trama die Rivalen zu scheuen hatte, gereichte er ihm nicht zum Verderben, denn nun steckte er fich die Ephäre jo ab, daß derselbe, wenn auch nicht gang und gar unbemerkt 20 bleiben, jo doch durch den Erfan, den er dafür bot, hinreichend aufgewogen erscheinen fonnte. Er floh zunächst aus der realen Welt in die ideale, aus der Welt der Bermorrenheit und des Bickzacks in die der vorherbestimmten Harmonie und der reinen Rreislinie, und richtete fich dann Dieser Welt gemäß auch Die 25 Menichen zu, mit welchen er sie bevolferte. Das wurde ihm ohne Widerrede, ja mit Jauchzen und Jubeln, gestattet, und nun hatte er schon gewonnen, nun brauchte er von der Individualifirungstunft nicht mehr, als ihm zu Gebote stand: der blaue Hintergrund seiner idealen Welt, mit den wenigen 30 Wolfchen, die er zuließ, war leicht gemalt, und eben so leicht waren die durchaus noblen Helden und Beldinnen mit ihrem einseitigen, sich nie verirrenden Bathoz hingestellt, die sich in ihr

bewegten. Bwar verlor sein Trama eben badurch auch bis auf einen unberechenbaren Grad an Energie und wurde schwächlich, denn an der eigentlichen Aufgabe der dramatischen Runit schlich es sich doch vorbei. Diese besteht nämlich nicht darin, eine ideale 5 Welt in die reale als ein Bild hinein zu hängen und das Bild mit bengalischer Flamme zu beleuchten, sondern darin, diese ideale aus der realen selbst hervor zu arbeiten, und es bedarf wohl nicht erst eines Beweises, daß es leichter sein muß, die lettere zum Rahmen zu erniedrigen, als zum Gemälde zu er= 10 höhen. In dem einen Fall braucht man nur einjach Tabula rasa zu machen, in dem zweiten foll man den Standpunct fo zu nehmen wiffen, daß alle Bidersprüche fich von selbst und ohne Buthat eines fremden Mittelgliedes in Harmonie auflösen, und sicher läßt sich ein blatternarbiges Gesicht schneller schminken, 15 als an einen Ort stellen, wo es in seiner natürlichen Beschaffen heit mit zur Schönheit beiträgt, weil es in einer von einem höheren Gesichtstreis aus gezogenen Linie nur noch einen Punct neben andern Puncten bildet. Schiller hat seiner gangen Unlage nach mit keinem Dichter weniger Verwandtschaft, wie mit 20 Shafespeare, mit dem man ihn früher so oft verglich, und mit feinem mehr, als mit Calderon, mit dem man ihn, jo weit ich mich erinnere, noch nie parallelisirte: er übertrifft diesen jedoch, noch gang abgesehen von den nationalen Verschiedenheiten, unendlich durch die hohe Begeisterung, die ihm inne wohnt. 25 Freilich ist auch diese Begeisterung nur ein Beweis mehr für die Michtigkeit des vorhergehenden Maisonnements, denn es ist nicht die des Künstlers, die, eben weil sie auf die Totalität der Welt geht und Alles umjagt, was in ihr lebt und webt, nicht an die Einzelheiten ihre gange Glut verschwenden fann; es ift 30 die des Menschen, der sich aus der Welt das, was ihm gefällt, herausnimmt, und sich um das Uebrige nicht fümmert. Aber Die Begeisterung ist echt, fie ift die eines großen Individuums, das nur zum Söchsten in wohlverwandtschaftlicher Beziehung

fieht und das seine Träume beseelt, indem es sie erzählt, darum reifit sie unwiderstehlich fort und leistet Ersaß für das, was dem Tichter mangelt. Körner antwortet: "Bom lyrischen Gach icheinst Du nicht gerecht zu urtheilen oder ihm zu enge Gränzen zu setzen. Ich rechne alle die Mittelaattungen dazu, durch welche 5 .5 in's Lehraedicht übergeht. Nebrigens bin ich weit entfernt, Dich von dramatischen Arbeiten abzumahnen, und Teine Verateichung zwiichen Dir und Goethe fann ich nicht ganz unterschreiben. Du haft Dich meines Erachtens in Beicheidenheit ubersprungen. Tag Goethe mehr Genie habe, als In, zweifte m ich sehr. Aber mehr Runstfertigkeit in einigen Fächern tann er baben, und diesen Vorzug fannst Du ihm abgewinnen, auch im dramatischen Tache. Was Huber mir neutich über ibn ichrieb, hat mir fehr eingeleuchtet. Er glaubt, daß eine gewisse stälte und ein Mangel an Individualität ihm als Rünftler zu 15 Statten kommt: und in der That ist mir sehr begreiftich, wie ine Tarstellung eben dadurch unvollkommener ausfallen fann, daß man sich mehr für seine Sbeale, als für seinen schrift= stelleriichen Ruhm begeistert. Gin Künstler, der mit Wärme rbeitet, erfennt leicht das Bild seiner Phantasie in wenigen 201 bingeworsenen Bugen, und glaubt, daß es jedem Anderen eben so unichaulich fein muß. Go entiteht oft eine Efizze ftatt eines Bemäldes. Der latte Rünftler ift gleichgültig gegen feine Geen und deutt nur auf die größte mögliche Wirkung bei feinem Publicum. Er fordert alle Runit der Täuichung auf, und ruht 25 nicht cher, als bis fein Werf die höchste Vollendung erreicht bat." Hier ftebt der belle Ropf ausnahmsweise einmal als Conjufionar da, und eben aus dem Grunde, den ich porhin anführte, weil Schillers Areis ihm für den Areis der Annit gilt. woethes beheren Annitverstand und sein größeres Aunitvermögen : jest er jich zur Runftfertigfeit berab und tadelt Alles, was zu leben mare, tobt, mas er tadeln follte. Die Begeisterung, Die in Rimitler für seine Ideale heat, kann er nur dadurch

beweisen, daß er sie mit allen ihm und der kinnn zu webore stehenden Mitteln zu verleiblichen sucht: Dadurch, daß Bemand verzückt in die Wolken schaut und ausruft: welch eine Wittin erblid' ich! fommt feine Göttin auf die Leinwand. Ja, es ift nicht einmal wahr, daß er ielbst eine sieht, er erebert sie sich erst durch's Malen, er murde in seinem gangen Leben micht gam Piniel greifen, wenn sie vor ihm ichon alle ihre Zateler ab gelegt hätte. Mit den "wenigen hingeworfenen Jugen" ift & also Richts: sie find daffelbe, was für den Philosophen eine w Notig im Tentbuch ift. Uebrigens fann fich für den nachtet. schriftstellerischen Ruhm nur ein Rarr begeistern, und der wird dann für seine lächerliche Eitelfeit dadurch beitraft, daß er ihr: nicht erhält; bei Goethe, dem sie hier imputirt wird, was eine jolche Art Begeisterung unmöglich, aber eben, weil er die abte 15 für seine "Ideale" hatte, bot er "alle Runft der Täusthung" auf, um die Werte, durch die sie auf Welt und Radmoelt wirten jollten, zu vollenden. Eigentlich widerlegt Körner fich felb. gleich im nächsten Brief, wo er die Fortsetzung vom Geifterseber recensirt. "In Ansehung des Zusammenhangs der Weichicht. - jagt er - find' ich es jehr natürlich, daß der Urmenier jent eine Beit lang verschwindet, weil er dem Pringen nach dem Schlusse des zweiten Studs verdächtig geworden ift. Indeffen wären vielleicht ein Paar Worte nicht überstüffig geweien, den Lefer auf diesen Umstand auimertsam zu machen, weil mancher 25 doch wohl sich wundert, daß, nach Allem, was vorber sich er eignet hatte, jetzt vom Armenier oder Sicilianer gar nicht mehr Die Rede ift. Im philosophiichen Gespräch ift es Dir, glaub ich, sehr gelungen, den Ihweisel en Unsterblichkeit zu veredelm. Menichemperth und Moralität wird freilich bei dem Ensteme 200 des Prinzen gerettet. Aber eine andere Frage mare, ob dies Suftem zu der demaligen Stimmung des Prinzen posit? Seine Abhängigkeit von Außendingen und überhaupt Alies, mas Die

für Berderbniß jeines Characters angiebst, wird nicht Saraus

erflärt. Er fonnte dieses Suftem haben und übrigens gang derielbe geblieben sein, der er vorher war: er konnte in der Gegenwart ichwelgen, aber auf eine eble Urt. Und in sofern fonnte man vielleicht einwenden, daß diejes Gejprach fein nothwendiges Offied des Ganzen und als Episode zu lang wäre, 5 Name es darauf an, das ganze Gespräch streng zu fritisiren, so mürde ich einige Stellen auszeichnen, die dramatisch portrefflich find, als: die Allegorie vom Borhange, einige Stellen vom Genuß der Gegenwart 20.: andere, die philosophisch richtig und jehr ichon gesagt find, als: vom Birtuvien, von Entitehung der 10 Immoralität aus Mangel an Kraft ic.; dagegen aber andere, wo theils die Sophisterei zu sehr überwiegt, theils der Ion zu didactisch wird. Wie ich mir den dramatisch=philosophischen Dialog denke, muß jeder Trugichluß, jede einseitige und gewagte Meußerung in dem Character und der momentanen Stimmung 15 der redenden Person gegründet sein. Dich scheint manchmal eine einzelne Idee selbst interessirt zu haben, und indem Du Dich ihr überließest, vergaßest Du, daß es hier eigentlich bloß darauf ankam, die Denkart des Prinzen überhaupt zu ichildern." Allerdings, aber das gilt allenthalben, und gerade darum ift 200 im Rreise der Runft mit dem gangen Reichthum eines ausgestatteten Menschengeistes, mit Gedankenfülle und Wiß, mit Scharffinn und Gefühlstiefe noch Nichts gethan, jo ichwer bas den Taufenden auch begreiftich zu machen sein mag, die im Runftgebilde nur dieje allgemeinen Camente, jo weit fie 25 erkennbar geblieben sind, gewahr werden oder gar Nichts er= bliden. Es joll eben die Form hingu tommen, die das Alles einschmitzt und durch diesen, in seinen Phasen nicht weiter zu verfolgenden Proces Etwas hervorbringt, mas der phyliologischen 30 Kaier analog ift, zu ber die Ratur auch nur durch unendliche Metamorphojen gelangt, die in der Spirallinie aufwärts führen. Bald darauf ichreibt

Schiller: "Ich muß lachen, wenn ich nachdenfe, was ich Dir von und über Goethe geschrieben haben mag. Du wirst mich wohl recht in meiner Schwäche gesehen und im Bergen über mich gelacht haben, aber mag es immer. Ich will mich gern 5 von Dir fennen laffen, wie ich bin. Dieser Mensch, dieser Goethe ift mir einmal im Wege, und er erinnert mich fo oft. daß das Echicifal mich hart behandelt hat. Wie leicht ward sein Genie von feinem Schicffal getragen, und wie muß ich bis auf diese Minute noch fämpfen! Einholen läßt sich alles Berlorene 10 für mich nun nicht mehr — nach dem Dreizigsten bildet man jich nicht mehr um - und ich fonnte ja selbst diese Umbildung vor den nächsten drei oder vier Jahren nicht mit mir anfangen. weil ich vier Jahr wenigstens meinem Schickfale noch opfern muß. Aber ich habe noch guten Muth und glaube an eine 25 glückliche Revolution für die Bukunft." Es mag die Menschheit jolche Augenblicke haben, doch jiegen muß das beffere Gefühl! heißt es im Ballenftein. Rathfelhaft ift die Stelle: "Barum muffen wir getrennt von einander leben? Sätte ich nicht die Degradation meines Weistes jo tief gefühlt, ebe ich von Euch 20 ging, ich hätte Euch nie verlaffen, oder hätte mich bald wieder zu Euch gefunden. Aber es ist traurig, daß die Glückseligkeit, die unser ruhiges Zusammenleben mir verschaffte, mit der einzigen Ungelegenheit, die ich der Freundschoft selbst nicht zum Opfer bringen fann, mit dem inneren Leben meines Geistes, unverträglich 25 war. Dieser Schritt wird mich nie gereuen, weil er gut und nothwendig war; aber es ift doch eine harte Beraubung, ein hartes Opfer für ein ungewisses But!" Sie ist vielleicht durch Körners ausnehmend flare Natur zu lojen, mit der Schiller, als er mit sich selbst noch nicht gang fertig war, sich nicht täglich 30 und stündlich zu berühren vermogte; ich wenigstens wüßte die Degradation des Beistes, die er im Umgang mit seinem Freunde gefühlt haben will, nicht anders zu deuten. Rörner war fein Spiegel, aber er mogte fein Bild nur noch felten jehen. Ge 10 Sebbel, Berte XI.

liegt auch durchaus fein Widerspruch darin, wenn er trop dieser Erfahrung fich für spätere Sahre auf's Lebhafteite wieder ein beständiges Beisammensein wünscht und Schritte dazu thut. Nachdem er mit sich selbst abgeschlossen hatte, mußte ihm will= fommen sein, was ihn früher nur niederschlagen fonnte: der reine 5 Reflex seines 3chs, aufgefangen und wiedergegeben durch ein ihm permandtes! E. 69 ichreibt Schiller: "Gigentlich follten Rirchen= geschichte, Geschichte der Philosophic, Geschichte der Runft, der Sitten und Geschichte des Handels mit der politischen in Gins zusammengesaßt werden, und dieses erst fann Universalhistorie w jein!" Wann werden wir Geschichtschreiber erhalten, die consequent von diesem Princip ausgeben! Huch Schloffer ift doch nur ein Anfang. Gin bemerkenswerthes Curiojum findet fich E. 77: "Temand von hier, der viel Geschmack haben soll und viel Befühl haben will, befam auch die Rünftler zu lesen. 3ch 15 hatte einige Zeit darauf Gelegenheit, mit ihm zu iprechen. In ben Künftlern, fing er an, habe ihm Giniges (er accentuirte, wie ich ichreibe) recht wohl gefallen; Einiges aber nicht, und besonders wo ein Unterschied zwischen Geele und Körper voraus= gesetzt worden sei. (Dieser Jemand ist sehr materiell, mußt Du 201 wiffen.) Die Berje, fomme ihm vor, seien auch gut und fließend. Der Anfang des Gedichts habe ihm mißfallen. Als ich fraate, marum? war die Antwort, die Ursache liege in dem Ausdrucke: D Menich! Dieses Wort habe eine so häßliche Nebenidee u. j. w. Ich wünsche, Du schriebst mir über dieses Urtheil, und bezögest 25 Dich namentlich auf das, was ich Dir anführte. Was ich damit will, sollst Du einmal ersahren. NB. Dieser Mensch wollte und sollte gewissermaßen, und glaubte, mir etwas Angenehmes zu sagen. Er jagte mir selbst ein andermal, er habe ein jo lebhaftes Gefühl für Schönheit der Poefie, daß er taum wider ... îteben fonne, das Buch zu fuffen, das ihm gefiele." Man fieht, auch in Weimar war die Arche Noah vollständig beisammen. Mörner läßt fich E. 81 vernehmen: "Goethes achten Theil

habe ich gelesen. Ich bewundere sein Talent, die manniafaltiaften Arten von Ion zu treffen. Dit ift dieß das einzige Berdienft eines Gedichts. Ideen und Verje find oft von weniger Bedeutung. Das wichtigste ist wohl das lette Gedicht: Die 5 Geheimnisse. Ich zerbreche mir sehr den Rovi über dieses Räthiel." Die Geheimnisse, das bedeutendite der Goetheichen Gedichte! Aber in folch einem Berhältniß stehen selbst durch= gebildete Menichen oft zur lyrischen Poesie! Was wird benn durch diese Melodie bewiesen? Darnach wird gewöhnlich gefragt. 1" und wenn nicht, jo werden Flöte und Dudelsack mit einander verwechselt. Eine wichtige Frage wirft Körner E. 84 auf: "lleberhaupt — schreibt er — muß ich Dir gestehen, daß ich dergleichen Zierathe in Deinen Arbeiten nicht gern sehe. Da haft einen Hang. Deine Producte durch Schmuck im Ginzelnen 15 zu überladen. Manche schöne Idee geht dadurch verloren, daß man fie blog im Borübergeben mitnehmen foll, da fie doch die gange Aufmertsamfeit erfordert. Ideen diefer Art fonnen, däucht mich, nicht die gehörige Wirfung hervorbringen, wenn sie nicht in einem besonderen Kunstwerte als ein einzelnes Ganze in 20 das vortheilhafteste Licht gestellt sind. Interessirt man sich wirklich für die Hauptidee Deines Gedichts, fo fann man unmöglich auf alle diese einzelnen Züge jo viel Aufmerksamkeit heften, als erfordert wird, um fie gang zu verstehen. Es ift schade um die Runft, mit der die Gegenstände in einem dunkeln 25 Hintergrunde ausgeführt find, wenn der Blick des Betrachters auf die Hauptsigur nothwendig gesesselt wird. Freilich begreife ich wohl, daß Reichthum sehr leicht in Neppigkeit ausartet. Aber in der Vermeidung Diejes Tehlers besteht auch, däucht mich, eines der wichtigsten Erfordernisse der Classicität, - jener 30 höheren nämlich, die nicht in der Befriedigung einer pedantischen und conventionellen Kritif, sondern in der größtmöglichen Wirtung der vorhandenen Talente des Künftlers besteht. Das höchste Biel ift noch nicht erreicht, jo lange man den Rünftler nicht

über dem Kunstwerte vergißt, und mehr mit dem gangen 11m= fange seiner Ideen überhaupt, als mit einer einzelnen dargestellten Abee beschäftigt wird." Am Allgemeinen ift das richtig: cs fann fich nur noch um die Anwendung in den fich ergebenden einzelnen Wällen handeln. Hiebei ift nun Zweierlei zu berücksichtigen. 5 Einmal muß man nicht vergessen, daß es Geister giebt, die fo reich an Gold und Perlen sind, wie andere an Rupser und an Seemuscheln. Diesen ist nicht zuzumuthen, daß sie ihre Schätze meawerfen und sich nach geringeren Baumaterialien umthun jollen. Sie brauchen, mas fie haben, verlangen vom Beschauer " aber gar keinen Respect für die Kostbarkeiten, die sie zu gang gewöhnlichen Zwecken verwenden, jondern fordern im Gegentheil, daß er sie wie gemeine Steine betrachten und nur den zu Stande gebrachten Bau in's Huge faffen foll. Er foll auch in der goldenen Wand nur die Wand, auch in der mit Verlen 15 besetzten Thur nur die Thur erblicken. Dann ist nicht zu übersehen, daß das Aunstwerk, wie es in der Totalität unendlich und unerschöpflich sein muß, in den Einzelheiten wenigstens un= endlich und unerschöpflich sein darf. Leuten, die dadurch, daß fie nicht gleich bei'm ersten Mal Alles berausnehmen können, in 20 ihrem Genuß gestört werden, ist nicht zu helfen; die mussen aber auch auf einem Spatiergang in Berzweiflung gerathen, benn auch den fann man nicht als Botanifer, als Landschaftsmaler und als simpler Naturfreund zugleich machen. Allerdings muß das nicht zur lleberladung führen, aber die Ueberladung geht 25 nie aus der Masse des aufgewendeten Reichthums bervor, einzig und allein aus der Urt, wie er gebraucht wird. Bermift man zwiichen der Einzelheit und der Totalität Die nothwendige Beziehung, jo ift fie auf der Stelle da, und fände sich zwischen Millionen von Ziegelsteinen auch nur ein 30 einziger blank gescheuerter Pfenning. E. 90 läßt Schiller ben alten braven Bürger Revue passieren. "Bürger war vor einigen Tagen hier, und ich habe feine Befanntschaft gemacht. Gein

Meukerliches verspricht wenig - es ist plan und fast gemein: Dieser Character seiner Schriften ist in seinem Wesen angegeben. Aber ein gerader ehrlicher Rerl scheint er zu sein, mit dem sich allenfalls leben ließe." Man sieht, er fommt nicht am besten 5 dabei weg, bennoch war er der Berjaffer der Lenore und der Pfarrerstochter, eines Gedichts, das, trop der Peinlichkeit und selbst Trivialität der Composition, wenn man sie als Ganges betrachtet. Schilderungen enthält, die die deutsche Literatur in folder Vollendung und Gukigfeit nur einmal beiist. Die Natur w stattet ihre Lieblinge zuweilen wunderlich aus. Auch unsere Beit hat einen großen Lyrifer, der, wenn er wagte, sich für sich selbst auszugeben, ohne fich durch feinen Reifepaß oder durch einen Befannten ausweisen zu können, fehr leicht für einen Betrüger gehalten werden würde, und der deffungeachtet mit manchem 15 poetischen Herven früherer Jahrhunderte um die Wette leben wird. Zeite 93 schreibt Körner: "Ich zweifle, ob Du Talent zur häuslichen Glücksetigkeit haft: und in diesem Gall würde ich ein liebenswürdiges Geschöpf bedauern, das Dich durch inneren Werth reizte, aber doch nicht auf immer fesseln könnte." Da 20 Schiller gerade damals mit Beirathsgedanken umging, wie fich bald hernach zeigt, jo war das jo recht à propos gejagt. Mührend heißt es 3. 94: "Gine Schreibcommode habe ich mir felbst machen laffen, die mir zwei Caroline fostet. Dieß ift. wonach ich längst getrachtet habe, weil ein Schreibtisch doch mein 25 wichtigstes Möbel ist, und ich mich immer damit habe behelfen muffen." Echiller jubelt, weil er es endlich zum Befitz eines anständigen Echreibtisches gebracht hat. Das ist ein Farbenstrich mit zur vollkommensten Welt. Glänzend mar der Beginn seiner Borlefungen. "Das Reinhold'iche Auditorium — schreibt er — 30 bestimmte ich zu meinem Debut. Es hat eine mäßige Größe, und kann ungefähr achtzig figende Menichen, etwas über hundert in Allem faffen. Db es nun freilich mahrscheinlich genug mar, daß meine erfte Vorlesung der Reugier wegen eine größere

Menge Studenten berbeilocken wurde, jo fennit Du ja meine Bescheidenheit. Ich wollte diese größere Menge nicht gerade voraussetzen, indem ich gleich mit dem größten Auditorium debütirte. Diese Bescheidenheit ift auf eine für mich sehr brillante Art belohnt worden. Meine Stunden find Abends 5 von feche bis fieben. Halb jeche war das Auditorium voll. Ich jah aus Reinholds Kenster Trupp über Trupp die Straße herauftommen, welches gar tein Ende nehmen wollte. Db ich aleich nicht gang frei von Furcht war, jo hatte ich doch an der wachsenden Anzahl Vergnügen, und mein Muth nahm eber zu. 10 Neberhaupt hatte ich mich mit einer gewissen Teitigkeit gestählt. wozu die Idee, daß meine Vorlegung mit feiner anderen, die auf irgend einem Katheder in Jena gehalten worden, die Ber= gleichung zu schenen brauchen würde, und überhaupt die Idee. von Allen, die mich hören, als der Neberlegene anerkannt zu 15 werden, nicht wenig beitrug. Aber die Menge wuchs nach und nach jo, daß Vorjaal, Flur und Treppe vollgedrängt waren, und gange Haufen wieder gingen. Best fiel es einem, der bei mir war, ein, ob ich nicht noch für diese Vorlesung ein anderes Auditorium wählen sollte. Grießbachs Schwager war gerade 200 unter den Studenten, ich ließ ihnen also den Vorschlag thun. bei Griegbach zu lesen, und mit Freuden ward er aufgenommen. Nun gab es das luftigfte Schaufpiel. Alles fturzte hinaus und in einem bellen Buge die Johannisstraße hinunter, die, eine der längsten in Jena, von Studenten gang befaet mar. Weil sie 25 liefen, was sie konnten, um im Grießbach ichen Audikorium einen guten Platz zu befommen, jo fam die Strafe in Allarm und Alles an den Tenftern in Bewegung. Man glaubte Unfangs, cs ware Kenerlarm, und am Schloffe fam die Bache in Be= wegung. Bas ist denn, was giebt's denn? hieß es überall. 300 Da rief man sich zu: der neue Professor wird lesen. Du siehst, daß der Zufall selbst dazu beitrug, meinen Anfang recht brillant zu machen. Ich folgte in einer fleinen Beile, von Reinhold

begleitet, nach; es war mir, als wenn ich durch die Stadt, die ich fait gang zu durchwandern hatte. Spiegruthen liefe." D Humor des Weltgeistes! Der Lehrer der Jahrtausende glaubt Spiegruthen zu laufen, während er fich in fein Auditorium 5 begiebt, um neugierigen Studenten einen Vortrag über Geschichte zu halten. Körner giebt E. 110 ein fehr gutes Urtheil ab über den "Stolz der Frangosen", über Racine. "Macine zu leien ist mirklich ein beldenmüthiger Entschluß, sobald man eins oder zwei von seinen Stücken kennt. Ich habe mir alle Minhe w gegeben, ihm Gerechtigkeit widerfahren zu laffen. Eprache und Versification find auch gewiß vortrefflich; und vorausgesett, daß Dieje Gattung nun einmal von der Mode gestempelt war, jo ist Racine immer ein braver Rünftler, und seine Werfe tragen das Gepräge der Vollendung oder einer conventionellen Classicität. 15 Aber ein Genie war er nicht, sonst wäre es ihm unmöglich geweien, die Ephäre der Runft so eng zu beschränken, und sich mit der unausstehlichen Monotonie auszusöhnen, die in seinen Characteren, Situationen und in der Art des Ausdrucks herricht." Ja mohl! Zwischen dieser conventionellen Classicität und der 20 echten ist der Unterschied unermeklich! Die eine ist gang ein Broduct der Freiheit, die andere ist es nur halb; die eine verlangt Richts, als ein Individuum, das auch im gesthetischen Gebiet ein sittliches ist und sich cultivirt, so weit es fann: Die andere fest mit Rothwendigkeit ein großes Individuum 25 voraus. Doch ift auch die conventionelle Classicität nicht zu verachten, und es ware namentlich unserer Zeit, die sich in Bernachläffigung derfelben gang besonders gefällt, zu munichen, daß sie sich davon wieder überzeugte. Wie es nach Böttigers in diesem Bunct glaubwürdigen Memoiren in Weimar eine Veriode 30 gab, wo jeder aus Tentichland eintreffende Lagabond, der feine Liederlichfeit durch einen abgetragenen Rock und durch zerriffene Stiefel documentiren fonnte, fich für ein Genie ausgeben gu dürsen glaubte, so bildet sich jest jeder mittelmäßige Rops ein.

er brauche nur schlechte, d. h. holperige Berie zu machen, und eine aller Logik ermangelnde, dafür aber freilich blumen= und phrasenreiche Proja zu schreiben, um seine Genialität außer Bweifel zu feten. Man mogte Nicolai und Gottiched mit ihrem reinlichen und ehrlichen Etnl, der die Beistesarmuth doch 5 wenigstens nicht durch einen fünstlich erzeugten Nebel zu ver= · hüllen sucht, zurückrusen, wenn man den Gallimathias, der sich den modernen nennt, verdauen foll. Wir haben jest mehr als ein Schock Poeten, beren gange jogenannte Boeije auf ihrem Tenkunvermögen beruht, auf m ihrer Unfähigfeit, den Gedanken aus der roben Schaale der Vorstellung beraus zu losen, und aus der daraus für sie entspringenden Rothwendigkeit, sich verworren und schief auszudrücken; es giebt vielleicht fein drohenderes Zeichen der ein= brechenden Barbarei, als darin liegt, daß Einige von diesen sich 15 wirklich eine Urt von Celebrität erworben haben. Bas noch nicht einmal Gedante geworden, mas Borftellung geblieben ift, gilt für Unschauung, als ob Riemand mehr eine Uhnung davon hätte, daß die Unichauung den Gedanten und die Borftellung zugleich 20 um jagt, und nur darum ichwerer in's Gewicht fällt, als Beide einzeln für sich, und dennoch zieht man nicht die sich jo gang von selbst ergebende Conseguenz, dennoch setzt man den Rindern feine Lorbeerfronen auf, die doch auf diesem Stand= punct als die ersten Poeten der Welt erscheinen muffen, als die 25 mahren Repräsentanten der Naivetät, die das logische Gesetz in iich nicht einmal erst abzuthun brauchen, weil sie es noch gar nicht fennen. Dem Allen würde durch ein redliches Streben nach conventioneller Classicität abgeholfen, da aber die im Vorhergebenden von mir characterisirten Dichter mit ihren 30 Gehlern auch ihre Vorzüge, d. h. diejenigen Eigenschaften, die der Unverstand so zu nennen beliebt und die mit jenen völlig identisch find, verlieren, also zu eristiren aufhören würden, wenn

iie sich eines solchen Strebens beileißigten, so werden sie sich wohl hüten, das zu thun. Es ist dann nur zu wünschen, daß das Publicum wieder zur Besinnung komme.

3. 113 ichreibt Schiller: "Wegen des Berplemperns fannft 5 Du gang ficher fein; ich habe bier Alles die Mufterung paffiren laffen und meine ganze Freiheit beisammen behalten." Man fieht, er betrieb Alles mit Eifer, auch die Berzensangelegenheiten. Best sehen sich die Freunde seit langer Zeit zum erften Mal wieder, aber, wie es scheint, ohne sich besonders an einander zu m erquiden. "Daß Du Dich — schreibt Körner — unseres letten Beisammenseins mit Vergnügen erinnerst, war mir um beito lieber zu lesen, da ich wirklich schon auf den Gedanken gekommen war, als ob dieje Zusammenkunft uns mehr entfernt, als genäbert hätte. Du wirst mich verstehen und fannst mir glauben, 15 daß ich auch Dich verstanden habe. Das hat mich manchmal veritimmt, und gleichwohl konnte ich mich zu feiner Erklärung entschließen. Ich war mir keiner Schuld bewußt, glaubte keiner Rechtfertigung zu bedürfen, und eben beswegen ärgerte es mich, daß Du mich migverstehen konntest." Schiller verliert nun wood feine Freiheit, welche in Jena auf dem ersten Ball nicht gleich eingebüßt zu haben er furz zuvor noch so stolz war. "Eine sonderbare Sache, die ich Dir ein andermal ichreiben will und überhaupt ungern schreibe, hat mir noch außerdem eine itarte Diversion gegeben. Wie gern hätte ich Dich dabei zu 2: Rathe gezogen! Gie betrifft mein neues Berhaltniß mit U. U .: vielleicht wirst Du Dir die Hauptsache zusammensetzen." Körner hat in Weimar Berbindungen angefnüpft, die auf eine dortige Unitellung abzielen. Characteristisch für die Weimarer Buitande ift, mas Schiller ihm bei dieser Gelegenheit schreibt. "Neußere 30 Schwierigkeiten wirst Du ichwerlich finden, und Du für Deinen Theil wirst bei dem Tausche offenbar gewinnen, aber von Teiner Frau und Dorchen bin ich es weniger gewiß. Ich habe während Eures Beimarichen Aufenthalts nicht mußig zugeiehen, und

glaube einige Bemerfungen gemacht zu haben, die in Unichlag gebracht werden muffen. Für die Frauen wird sich schwerlich ein Birtel finden: die Bürgerlichen find gar zu erbärmlich, und mit dem Abel geht es nicht lange gut. Ich könnte dies Lettere mit triftigen Brunden belegen, aber erlag mir fie. Benigstens, 5 bis die Beiden das Geheimniß gefunden haben, wie man es mit dem Adel halten muß, um nur Veranugen aus seinem Umgange zu ichöpfen, stehe ich nicht für unangenehme Scenen. Bas Dich betrifft, so wirst Du hoffentlich die Bekanntschaft mit Goethe und Herber bald auf ihren wahren Werth berabieken lernen: aber 100 mit aller Borficht wirft Du dem allgemeinen Schickfal nicht ent= gehen, das noch Jeder erfuhr, der sich mit diesen beiden Leuten liirte. Dein engerer Birkel wird sich, wie ich vorausiehe, bald auf Boiat und allenfalls noch auf Bode einschränken." Serder tritt zur Abwechslung auch einmal wieder hervor. "Herder — 15 heißt es E. 123 — hat vor einiger Zeit einen unverzeihlich dummen Etreich gemacht. Seit seiner Burückfunft aus Italien hatte er nicht gepredigt, weil er erst abwarten wollte, ob er bleiben würde. Wie nun seine Sache entschieden war, jo bestieg er zum ersten Male die Ranzel wieder: Alles fam in die 200 Rirche, selbst von Zena aus, und war voll Erwartung - er predigte über sich selbst und in Ausdrücken, die seinen Geinden gewonnenes Spiel über ihn gaben und alle seine Freunde zum Schweigen brachten. Das Te Deum wurde gesungen mit einem Text, der auf ihn gemacht war und in den Kirchstühlen auß= 25 getheilt wurde. Alles ist aufgebracht und hat diese Romödie äußerst austößig gefunden." Ueberhaupt giebt der Briefwechsel über diesen problematischen Character viel Licht. Von höchster Wichtigkeit ift Schillers nachfolgende Meußerung: "Wir Neueren haben ein Interesse in unserer Gewalt, das fein Grieche und fein :: Römer gefannt hat, und dem das vaterländische Interesse bei weitem nicht beikommt. Das lette ist überhaupt nur für un= reife Nationen wichtig, für die Jugend der Welt. Gin gang

anderes Intereffe ift es, jede merkwürdige Begebenheit, die mit Menschen vorging, dem Menschen wichtig darzustellen. Es ist ein armseliges fleinliches Ideal, für eine Ration zu schreiben: einem philosophischen Geiste ist diese Granze durchaus unerträglich. 5 Dieser kann bei einer jo wandelbaren, zufälligen und willkürlichen Form der Menschheit, bei einem Fragmente (und was ist die wichtigste Nation anders?) nicht stillesteben. Er fann sich nicht weiter dafür erwärmen, als jo weit ihm diese Nation oder Nationalbegebenheit als Bedingung für den Fortschritt der w Gattung wichtig ist. Bit eine Geschichte (von welcher Nation und Beit sie auch sein dieser Unwendung fähig, kann sie an die Gattung angeichloffen werden: jo hat sie alle Requisiten, unter der Hand des Philosophen interessant zu werden - und dieses Interesse fann jeder Bergierung entbehren." Das ift unwider= 15 leglich, wie hart es auch in unseren Tagen bestritten werden mag. E. 130 meldet Rörner: "Hier ift ein Stud von Ropebue: Menschenhaß und Reue, aufgeführt worden, das in Leipzig sehr gefallen hat; ein elendes Product in Ifflands weinerlicher Manier, aber ohne einen Funten von Ifflands Talent." So wird der 20 Sternenhimmel endlich voll. An der Universität häufen sich für Schiller die Verdrieglichkeiten; fein Privatcollegium, das ihm Geld einbringen foll, wird jo spärlich besucht, wie sein Bublicum zahlreich, und jeine gelehrten Collegen benehmen jich nieder= trächtig gegen ihn. Er hat große Reigung, wieder zurückzutreten, 25 nur die Rückficht auf seinen alten Bater, der für den Sohn alle Hoffnung auf Jena gesetzt hat, halt ihn ab. Er harrt aus: Carl August bewilligt ihm, "verlegen, nicht mehr geben zu können". eine Penfion von zweihundert Thalern, und nun fommt es zur Beirath mit Lotte Lengefeld. Bei Diefer Gelegenheit giebt es 30 wieder eine Berstimmung zwischen den Freunden, über die man nicht flar wird, weil hier ein Brief von Körner zu fehlen icheint. Schiller schreibt: "Meinen letten Brief, worin ich Dir von der Benfion schrieb, haft Du, hoffe ich, längst erhalten. Die fluge

Miene, die Du in dem Deinigen annimmit, bat mich beluitigt. Traue mir zu, daß die zwei Jahre, die ich gehabt habe, meine fünftige Frau in Rücksicht auf mich fennen zu lernen, und in eben dieser Rückficht gegen andere zu stellen, nicht verloren gewesen sind. Wem sollte ich es weniger jagen, als Dir, daß in 5 Källen dieser Art allgemeine Urtheile Nichts beißen, daß die Individualität allein dabei Richterin sein fann. Ich weiß wohl. daß unter 3chn, die heirathen, vielleicht neun find, die ihre Frauen um Underer willen nehmen; ich wählte die meinige für mich. Mir scheint, es begegnete Dir dies Mal mit mir, was schon w einige Mal geschah: Du haft Dich über mich geirrt, weil Du zu wenig Gutes von mir hofftest. Ich bin bei diesem ganzen langen Vorfall mit meinem Ropf und meinem Bergen fehr gufrieden, aber mir fommt vor, Du konntest den Maakstab nicht sogleich wiederfinden, mit dem ich zu meffen bin - und Jeder kann 15 doch nur mit dem Maakstabe gemessen werden, den man von ihm ielbst genommen hat. Wenn ich vielleicht als Liebhaber, wie Du saaft, zu hoch in den Wolfen stand, um meinen Gegenstand gut zu jehen, jo stelltest Du Dich vielleicht dies Mal etwas zu tief auf den Boden. Es wird gar nicht an Gelegenheiten fehlen, 20 die Dich bekehren werden — und vielleicht gestehst Du Dir dann selbst, ein schönes Herz und eine feingestimmte Zeele darum nicht gefunden zu haben, weil Du diese Eigenschaften bei Deinen Forderungen übersahst. Indessen, wozu diese Worte? Die Zeit wird es ja wohl lehren. Aber es ist mir zu ver- 25 geben, daß ich gerade Dich am wenigsten unter allen Menschen über ein Wesen im Brrthum lassen will, von dem ich einen so wichtigen Theil meiner Glückseligfeit erwarte." Das ift Alles richtig, aber man sieht nicht ab, worauf es sich bezieht, denn in feinem der vorhergehenden Körner'ichen Briefe kommt der Lieb= 30 haber, der zu hoch in den Wolfen stand, vor. Rörner antwortet eben jo ichlagend. "Meine Klugheit fonnte Dir als Bräutigam nicht erbaulich sein, aber Du hast mich doch falsch verstanden.

3ch jage bloß, daß ich fein competenter Richter über den Werth Deiner Gattin bin, daß ich fie zu wenig gesehen habe, und daß ich mich jest bloß freue, weil Du Dich freust, nicht aus eigener Neberzeugung. Ich mogte Dir Nichts heucheln, was ich nicht 5 empfand, und konnte nicht ganz schweigen, ohne kalt zu scheinen. Bon Uebersehen kann bei mir gar nicht die Rede sein. habe ich von dem, das Dich gejeffelt hat, in einem halben Tage seben sollen, während daß Du mit Deiner Geliebten allein iprachît? Also sei gerecht gegen mich und verkenne mich nicht." 10 Die Spannung lost sich auf eine Beise, wie es sich unter sittlichen Menichen gebührt. "Ich freue mich - ichreibt Körner - Deiner jetigen Freude, aber ich glaube auch, Grund zu haben, von dieser Verbindung viel für Dein fünftiges Leben gu hoffen. Du haft nach Deinen individuellen Bedürfniffen ohne 15 ärmliche Rücksichten eine Gattin gewählt, und auf keinem anderen Bege war es Dir möglich, den Schatz von häuslicher Glückseligkeit zu finden, beffen Du bedarfft. Du bist nicht fabig, als ein isolirtes Weien blog für felbitsüchtigen Genuß zu leben. Frgend eine lebhafte Idee, durch die ein berauschendes Gefühl 20 Deiner Ueberlegenheit bei Dir entsteht, verdrängt zwar zuweilen eine Zeit lang alle perfonliche Unhänglichkeit; aber das Bedürfnig, zu lieben und geliebt zu werden, fehrt bald bei Dir gurud. Ich tenne die aussetzenden Bulse Deiner Freundschaft; aber ich begreife sie, und sie entfernen mich nicht von Dir. Gie sind in 25 Deinem Character nothwendig und mit anderen Tingen ver= bunden, die ich nicht anders wünschte. Mit Deiner Liebe wird es nicht anders sein; und Deiner Gattin, wenn ich vertraut genug mit ihr wäre, um eine solche Neußerung wagen zu dürsen, wurde ich nichts Besseres an ihrem Bermählungstage wünschen 30 können, als das Talent, Dich in jolchen Momenten nicht zu verkennen." Und Schiller erwiedert: "Du giebst mir und benen, welche Teinen Brief zu sehen befommen werden, einen Aufichluff über mich, der mir um seiner Wahrheit und um Deiner Billig=

feit willen fehr willtommen war. Saft Du die Erfahrung von unterbrochenen Freundschaftsgefühlen aus unserem Berhältniß genommen, jo thust Du mir vielleicht doch Unrecht, wenn Du die Ursache davon gang allein in mir, und gar nicht in äußer= lichen Vorfällen suchst, die den freien Lauf meiner Empfindungen 5 nicht selten verlenft oder aufgehalten haben. Ich darf mir nicht jelbst Unrecht thun und von der Entschuldigung Gebrauch machen, womit Du mir entgegenkommst. Meine Freundschaft hat nie gegen Dich ausgesett, das Wandelbare in meinem Wesen kann und wird meine Freundschaft zu Dir nicht treffen; " fie, die selbst davon, wie Du auch immer gegen mich handeln mögtest, unabhängig ist. Ich könnte mich überreden, daß ich Dir aufgehört hatte, Etwas zu fein, daß Deine Borftellungs= und Empfindungsart einen Gang genommen hatten, auf dem fie der meinigen nicht leicht mehr begegneten; aber Du hättest es 15 in Deiner Gewalt, in jedem Augenblicke mein Vertrauen zu Dir und die ganze Harmonie unter uns wieder herzustellen. Unterbrechungen, welche meine innere Thätigkeit in unserer Freundschaft zu machen ichien, oder ferner icheinen mögte, können blog die Neußerungen derselben treffen — und jolche Unter= 201 brechungen schaden ihr Nichts; vielmehr bringen sie mich mit einem größeren Reichthum und mit einem geübteren Gefühl gu unserer Freundschaft zurück. Lag es immer als eine feste Wahrheit bei Dir gelten, mas Du Dir selbst in Deinem letten Briefe jagtest, daß der Dichter dem Freunde keinen Abbruch 25 thut, und sei versichert, daß an der genialischen Flamme, an welcher ein Ideal reifen fann, die Freundschaft niemals ver= dorret." Damit ift Alles abgethan. Körner macht jest sein erstes und lettes Gedicht, von dem im Briefwechsel die Rede ift, und recensirt es, obgleich Schiller es mit großer Milde auf: 300 nimmt, äußerst scharf. Er zweifelt, ob es eins ist, und fragt: "Sollte man nicht jagen fonnen: jo lange der Gedanke bloß philosophijch (abstract, nicht dramatisch unter besonderen Ber=

hältnissen, sondern im Allgemeinen mahr) ist, jo entsteht tein Gedicht, auch durch eine noch jo dichterische Eintleidung. Der Gedanke selbst muß individualisirt werden, muß dramatische Wahrheit befommen, muß das Rejultat eines besonderen Characters. besonderer Umstände sein, muß dieß durch Ginseitigkeit und Uebertreibung verrathen." Dhne allen Zweisel, denn das Dichten ift nicht ein untlares Denten, sondern ein gesteigertes Leben. 3. 185 schreibt Schiller: "Seitdem ich eine Frau habe, fupple ich gern." Er beweif't das auch gleich durch die That, denn er w bemüht fich in demfelben Brief, der diese Acuferung enthält, zugleich eine Princessin und Körners Schwägerin an den Mann zu bringen. E. 187 erfahren wir, daß er in Jena im Sommer 1790 auch ein Publicum über die Tragodie, und zwar aus dem Stegreif, gelesen hat; es ist mahrscheinlich eine Borarbeit für 15 seine Abhandlungen gewesen. Ueberraschend ist Folgendes: "Funk - schreibt Körner - jagt mir, daß Du mit dem Fauft nicht zufrieden bist. Freilich finde ich auch Ungleichheiten darin, und gewiß find die einzelnen Scenen zu fehr verschiedenen Beiten gemacht. Aber mich freut doch vieles, besonders die Sauptidee, 20 daß Faust durch Character immer eine höhere Urt von Wesen bleibt, als Mephistopheles; wenn gleich dieser ihm an Vorrath von Ideen, an Erfahrung, an Gewandtheit überlegen ift." Man mögte glauben, Schiller hatte den zweiten Theil des Fauft vorausgesehen, dies wunderliche Gefaß, worin Goethe seine 25 geistige Nothdurft verrichtete, d. h. sich seiner aufgespeicherten Gedanken und Meinungen über Dieß und Das entledigte, mas nur durch einen Spinnwebsfaden mit dem Gedicht gusammenhängt. Der erste Theil hat doch wirklich kaum einen Gehler, als den, daß er den zweiten hervorgerufen hat. Uebrigensw behagt Goethe den Freunden auch perfönlich nicht; doch das ändert sich, sobald er ihnen menschlich näher tritt. "Goethe - schreibt Körner 3. 202 - ift acht Tage hier gewesen, und ich habe viel mit ihm gelebt; es gelang mir, ihm bald näher

zu fommen, und er war mittheilender, als ich erwartet hatte. Wo wir die meisten Berührungspuncte fanden, wirst Du schwerlich errathen. - Wo fonft, als - im Rant! In ber Rritif ber teleologischen Urtheilstraft hat er Rahrung für seine Philosophie gefunden. Doch haben wir nicht blog philosophirt: wenigstens 5 nicht bloß über Natur. Seine Begriffe von Styl und Clafficität in der Kunst waren mir sehr interessant, und ich suche sie mit meiner Theorie der Joeale zu vereinigen. Sier waren wir auf gang verschiedenen Wegen; aber in seinem Gesichtspuncte ift viel Fruchtbares, das ich bis jest übersehen hatte." Schiller ant= 10 wortet hierauf: "Goethe hat und viel von Dir erzählt, und rühmt gar fehr Deine personliche Befanntschaft. Er fing von felbst davon an, und spricht mit Barme von feinem angenehmen Aufenthalt bei Guch und überhaupt auch in Dresden. Mir erging es mit ihm, wie Dir. Er war gestern bei uns, und 15 das Geipräch fam bald auf Rant. Interessant ist's, wie er Alles in seine eigene Art und Manier fleidet und überraschend zurückgiebt, was er las; aber ich mögte doch nicht gern über Dinge, die mich sehr nabe interessiren, mit ihm streiten. Es fehlt ihm gang an der berglichen Art, fich zu irgend Etwas zu 20 bekennen. Ihm ift die ganze Philosophie subjectivisch, und da hört denn Ueberzeugung und Streit zugleich auf. Seine Philosophie mag ich auch nicht gang: sie holt zu viel aus der Sinnenwelt, wo ich aus der Seele hole. Ueberhaupt ift feine Vorstellungsart zu sinnlich und betaftet mir zu viel. Aber sein 25 Beist wirft und forscht nach allen Directionen, und strebt, sich ein Ganzes zu erbauen - und das macht mir ihn zum großen Mann." Dann fest er hingu: "Nebrigens ergeht's ihm närrisch genug. Er fängt an, alt zu werden, und die jo oft von ihm gelästerte Beiberliebe scheint sich an ihm rächen zu wollen. Er 30 wird, wie ich fürchte, eine Thorheit begeben, und das gewöhnliche Schickfal eines alten Hagestolzen haben. Sein Madchen ist eine Mamjell Bulpins, die ein Lind von ihm hat und fich nun in

11

seinem Sause fast so aut als etablirt bat. Es ift febr mahricheinlich, daß er sie in wenigen Jahren beirathet. Zein Rind ioll er sehr lieb haben, und er wird sich bereden, daß, wenn er das Madchen heirathet, es dem Rinde zu Liebe geschehe, und daß 5 dieses wenigstens das Lächerliche dabei vermindern fonnte." Dergleichen Stadtgeträtsch über einen Goethe, durch einen Schiller wiederholt, ift auch nicht unintereffant. Richt genug zu beherzigen ist, was Körner E. 210 über Kritik jagt: "Seine Aritif fieht noch zu fehr an Dir hinauf, und ich glaube, daß es 10 eine Kritif mit Begeisterung giebt, wobei man auf den größten Rümitler berabsieht. Der Krititer wird alsdann Repräsentant der Annit, er erhält seine Bürde von ihr, nicht durch sich selbit, Je größer das Talent des Künstlers, desto höher die Forderungen feines Richters. Solche Kritiken find freilich nicht Zedermanns 15 Ding, und wer dazu taugt, mag lieber felbst Etwas ichaffen. Aber alle andere Art von Recension verwüstet den echten Geschmad, anstatt ihn zu bilden." Ja wohl, und glücklich ist die Zeit, die einen Aritifer erstehen sieht, wie Körner ihn hier perlangt: einen Beift, in dem die Runsterkenntniß so specifisch 20 hervortritt, wie im echten Dichter das Runftvermögen. Einen folden besiten wir in Rötscher. Schiller giebt jest seinen Menichenfeind für immer auf, entschließt fich, der erfte Weschicht= schreiber der Teutschen zu werden, und deuft an einen deutschen Plutarch. Körner zeigt, daß er sich nicht umsonst mit Goethe 25 berührt hat. "Das Objective in aller Art von Kunft schreibt er - wird mir immer werther. In diesem scheint mir die mahre Clafficität enthalten zu fein; dasjenige, was einem Kunftwerke Unsterblichkeit giebt. Das Subjective ift von der besonderen Denfart oder Stimmung des Rünftlers und fein 30 Werth davon abhängig, ob er ein Lublicum findet, deffen Denfart und Stimmung mit der feinigen sympathisirt. Das Runftwerf joll durch sich selbst eristiren, wie ein anderes organisches Wesen, nicht durch die Seele, die ihm der gunftler

Sebbel, Werte XI.

einhaucht. Hat er ihm einmal Leben gegeben, so dauert es sort, auch wenn der Erzeuger nicht mehr vorhanden ist: und hierdurch unterscheidet sich eben ein Aggregat von Elementen, die einzeln als Producte eines höheren geistigen Lebens ihren Werth haben, von einem organisirten Ganzen, wo Theil und Ganzes gegenseitig Wittel und zweck sind, wie bei den organisirten Naturproducten. Diese Einheit der Nichtung bei der Mannigsaltigkeit der vorhandenen Kräfte, und diese Vervielfältigung des Lebens im Einzelnen bei der möglichsten Harmonie des Ganzen unterscheidet Elassicität von Chaos und Leerheit: — dieß ist mein neueres waesthetisches Glaubensbekenntnis."

Schiller muß, seiner Bruft wegen, die öffentlichen Borleinngen aufgeben, er hat eine ichwere Krankheit zu bestehen und ist von nun an beständig leidend. Toctor Erhard, der durch Barnhagens Biographic befannte Kantianer, taucht auf und 15 wird von Schiller warm belobt. Bürger, durch Schillers aller dings barte Aritit verlett, benimmt sich würdelos, und bestätigt dadurch wider seinen Willen den schäristen Ausspruch Dieser Rritif, daß er sich als Individuum nicht genügend cultivirt habe, Ropebues Offick bei'm Theaterpublicum macht Körnern dies 20 Bublicum verächtlich; was würde er von den Directionen ge jagt haben, wenn er geabnt hätte, daß fie Menichenhaß und Reue noch nach funfzig Sahren wieder auf's Repertoire bringen würden, ohne fich auf die Sympathien des Publicums berufen zu fonnen! Echillers Stanzenübersetzung aus dem Birgil ent= 25 steht und veranlagt Körner, von ihm noch einmal lebhaft ein episches Gedicht zu wünschen und ihm als Gegenstand, auftatt des aus seiner und des Dichters eigener Gunft gefallenen Friedrichs des Großen, die Erziehung des Menschengeschlechts vorzuschlagen. Schiller meint, ein philosophisches Thema eigne 30 fich durchaus nicht für die Poesie, und bestimmt sich für Gustav Adolph. Körner mißbilligt die Wahl nicht, glaubt jedoch, daß Julian, der Apostat, sich noch besser zum Belden qualificire.

Da Schillers Weist ein durchaus dramatischer war, jo fonnte natürlich aus der Sache Richts werden. Uebrigens ift es characteristisch, zu ersahren, warum er den Gedanken an die Friedericiade fahren ließ: er fann Friedrich als Character nicht slieb gewinnen! Roch immer plagt er fich mit Echulden und ift nun franklich obendrein; da fommt auf einmal Sittie, und zwar aus Tänemark. Der Pring von Augustenburg und der Graf Schimmelmann bieten ihm auf drei Jahre jährliche taufend Thater an, ohne ihm dafür die geringite Vervitichtung aufzuwerlegen. Das werde nimmer vergessen; in Tentichland wäre es feinem Fürsten in den Sinn gefommen. Nun athmet er frei auf, schafft sich eigene Pferde an und wirft sich, nicht länger gezwungen, um Lohn zu arbeiten, in die Rantiche Philosophie: entichloffen, fie zu ergrunden, und follte es auch drei Same 15 foiten. Interessant ift seine Ausicht über die Preffreiheit, Die iich 3. 301 findet: "Uebrigens bin auch ich von gewissen Gränzen der ichriftitellerischen Freiheit überzeugt; nur glaube ich nicht, daß fie durch geseglichen Zwang, sondern durch Veredlung Des Weichmads bewirtt werden muffen. Zerftören ift ein unwürdiges 20 Beschäft für eine ausgezeichnete Kraft, so lange es noch irgend Etwas zu ichaffen giebt. Daber Die Achtung vor jedem Reim des Lebens im Ropf und Herzen, die nach meinen Begriffen zu einem menichtichen Beate gehört. Taber eine weise Echonung gegen Meinungen, Empfindungen, Einrichtungen ze, Die einen 25 Reim von Menichenwerth enthalten, der einer Entwickelung würdig ift." Die Briefe über gesthetische Erziehung des Menichen und Wallenstein regen sich in ihm; er bestimmt sich, so groß seine Ungeduld auch ist, sich als Poet einmal wieder zu prüfen. doch zunächst für die Ausführung der Briefe, weil er glaubt. 500 daß die größere Atarheit in den Principien, zu der er dadurch gelangen muß, dem Trama ju Statten fommen wird. Bei dieser Gelegenheit macht er ein höchit merkwürdiges Zelbst geständniß: "Dit widerfährt es mir, daß ich mich der Ent=

stehungsart meiner Producte, auch der gelungensten, schäme. Man fagt gewöhnlich, daß der Dichter feines Gegenstandes voll sein musse, wenn er schreibe. Mich fann oft eine einzige und nicht immer eine wichtige Seite des Gegenstandes einladen, ihn zu bearbeiten, und erst unter der Arbeit selbst entwickelt sich 5 Idee aus Idee. Was mich antrieb, die Künstler zu machen, ist gerade weggestrichen worden, als sie fertig waren. Er war's bei'm Karlos selbst." Der bistorische Taschenkalender, welcher Die Geschichte des dreizigjährigen Krieges brachte, soll fortgesett werden: der Verleger wünscht es. Schiller hat keine Lust dazu 10 und ichlägt Rörner, der ingwischen um eine Erbichaftshoffnung ärmer geworden ift und die Lücke im Saushaltsetat durch Schriftstellerei decken will, die Arbeit vor; er will sich selbst als Berausgeber nennen, und Körner joll eine Biographie Cromwells liefern. Dieser antwortet: "Der Stoff gefällt mir nicht. 15 Ihn als ein warnendes Beispiel zu behandeln, ist ein geistloses Geschäft. Und wird er mit Begeisterung für die Größe, die er enthält, bearbeitet, jo ist er für die jekigen Zeiten bedenflich. Das Tener, welches jett brennt, ehre ich als das Wert einer höheren Hand, und erwarte ruhig den Erfolg. Ich mag weder 20 Del noch Waffer hineingießen. Was ich über diese Begeben= heiten denke, darf ich nicht schreiben, und was ich schreiben darf, mag ich nicht denken." So meinte damals auch Rant, er werde über gewisse Tinge nie etwas Faliches jagen, aber manches Bahre zurückbehalten. Da die Bahrheit fein Brivat= 25 eigenthum ift, jo fann die Richtigkeit Diefes Brincips bestritten merben.

> 3. Dritter und vierter Theil. (Schluß.)

Den dritten und vierten Theil dieses bedeutenden Werks kann die Kritif etwas eursprischer abthun, als es bei dem ersten

und zweiten möglich war. Nicht, als ob fie des Interessanten, Des Geiftreichen und Tieffinnigen weniger darboten. Im Gegentheil, die Sammlung bleibt fich bis an's Ende gleich, fie ver= läuft fich nicht, wie die Schiller-Goethesche Correspondenz, im 5 Sand. Schiller bat in seinen Briefen an Mörner im schönsten Einne des Worts Tagebuch geführt, ja er hat eigentlich nur an diesen Briefe geschrieben; was er an Goethe richtete, waren im Anfang Abhandlungen, später Rotizen. Darum hat die Sammlung einen jo hoben, einzigen Werth, und ich mögte be-10 haupten, erft jest kann Schillers Biographie geschrieben werden, denn fie eröffnet gang neue und überraschende Einblicke in jeine Individualität und seine Thätiakeit. Das gilt jedoch natürlich in einem viel ausgedehnteren Ginn von der erften Balfte, Die uns den sich entwickelnden Dichter vorführt, wie von der zweiten, 15 die uns den entwickelten zeigt. Die Welt fragt unter allen Umitanden freilich nur nach den Rejultaten, fie verhält fich gleichgültig gegen den Baum, auf dem die Früchte wuchsen, fie prüft nur die Früchte selbst und verzehrt sie oder wirft sie weg, je nachdem sie ihr ichmeden oder nicht. Darin folgt fie 20 auch einem unbedingt richtigen und gesunden Instinct. Gine gang andere Methode aber leitet den Naturforicher und muß ihn leiten. Er geht von der Frucht über auf den Baum und von bem Baum auf bas Erdreich, in bem er wurzelt. Ihm gilt es gleich, ob die Frucht juß oder jauer ift; er jucht zu er= 25 gründen, wie sie das eine oder das andere wurde. Und das thut er nicht, um eine mußige Reugierde zu befriedigen, sondern um fich einen tieferen Einblick in die Natur des Lebens zu verschaffen. Denn diese ist und bleibt trot Begels fühner Protestation, Die eben nur einem gänglichen Migverständniß der zu beantwortenden 30 Frage entsprang, ein Geheimniß. Wir werden die legten Gesche nie enträthseln, aus benen die millionenfachen Mifchungsverhalt= niffe hervorgehen, in welchen es fich manifestirt. Aber das Werden erhellt das Gein. Wer das Werden gum Gegenstand

ieiner Betrachtung macht und die Bedingungen, unter denen fich die verschiedenen Modalitäten deffelben fo oder anders gestalten, erforicht, dem lichtet fich auch der Urproces, auf dem das Zein beruht. Dieje Beobachtungen werden aber ohne Zweifel mit eben jo großer Ersprießlichkeit in der Geisterwelt angestellt, wie 5 in der physischen. Es ift das Rämliche, ob das Schickfol mit einem bedeutenden Menichen erperimentirt, oder der Natur= foricher mit einem merkwürdigen Thier und einer jeltenen Bitanze. Darum glaube ich den vorliegenden Briefwechsel nicht ohne Grund und Ruten in allen denjenigen Stellen epitomirt m und mit erläuternden Roten begleitet zu haben, wo Echiller gewissermaßen als ein Praparat in den Händen des Echicfials ericheint. 3ch wollte anjchaulich machen, wie er entstand, und Das fonnte nur auf Dieje Beije geschehen. Die Wurzel muß aufgegraben werden, denn die Erde verhüllt fie in ihrem Echoof: 15 die Frucht glänzt im Sonnenichein. Dennoch wird die Frucht in Form und Gehalt durch die Burgel beitimmt.

Der dritte Theil bringt in seiner ersten Sälfte unter der Form von Briefen eine Reihe Abhandlungen, die fich mit Aufitellung einer Theorie des Schönen beschäftigen. Die hier ent= 201 wickelten Ideen find Embryonen der gar nicht hoch genug zu ichagenden gesthetischen Auffäge Schillers, über deren Bernach= täjiigung sich ichon Humboldt mit Recht bedauernd ausipricht. Zo interessant es wäre, neben dem Werdeproces des Dichters auch den des Munit-Philosophen in jeinen verschiedenen Etadien 25 zu veranschaulichen: es mürde für meinen 3weck zu weit führen. Rur darauf will ich im Vorübergeben aufmertsam machen, daß fich Zeite 119 eine Lude gestopft findet, die humboldt, als er in der ieinem Briefwechsel mit Echiller vorgesetzen Einleitung den Bildungsgang feines abgeschiedenen Freundes zu zeichnen w verjuchte, nicht ohne Grund so schmerzlich beflagte. Hier hat Schiller nämlich in allgemeinen Bügen jeine Unschauung von der Eprache niedergelegt und daneben das Berhältniß, worin

speciell der Dichter zur Sprache steht, erörtert. Mir sei es erlaubt, daran zu erinnern, daß ich bereits zwei Jahre vor Ericheinung der Briefigmmlung in dem ersten Best der Röticher ichen Jahrbücher für dramatische Runit und Literatur, und zwar in 5 meiner Abhandlung über den Styl des Tramas, den nämlichen Besichtsvunct ausgestellt habe. Ich wurde damals von mehreren Zeiten bestritten, von den meisten oberflächlich abgesertigt, von einer jogar wegen unnüber Spikfindigfeiten zurecht gewiesen. Es gereicht mir zur Satisfaction, daß jest einer unserer größten 10 Todten unter meine Unfichten das Siegel drückt. Schiller äußert fich, wie folgt: "Bei zeichnenden und bildenden Rünften fällt es leicht genug in die Augen, wie viel die Natur des Darzustellenden leidet, wenn die Natur des Mediums nicht völlig bezwungen ift. Aber schwerer dürste es sein, diesen 15 Grundiag nun auch auf die poetiiche Darstellung anzuwenden, welche doch ichlechterdings daraus abgeleitet werden muß. 3ch will versuchen, Dir einen Begriff davon zu geben. Auch hier, versteht sich, ist noch gar nicht von dem Echonen der Wahl die Rede, jondern bloß von dem Schönen der Darstellung. Es 20 wird also vorausgesett, der Dichter habe die gange Objectivität jeines Gegenitandes mahr, rein und vollständig in jeiner Gin= bildungsfraft aufgefaßt - das Object stehe ichon idealisirt id. i. in reine Form verwandelt) por seiner Geele, und es fomme bloß darauf an, es außer sich darzustellen. Dazu wird nun erfordert, 25 daß dieses Object seines Gemüthes von der Natur des Mediums, in welchem es dargestellt wird, feine Heteronomie erleidet. Das Medium des Dichters find Worte: also abstracte Beichen für Arten und Gattungen, niemals für Individuen; und beren Berhältnisse durch Regeln bestimmt werden, davon die Grammatik 30 das Enstem enthält. Daß zwischen den Sachen und den Worten feine materielle Alehnlichkeit (3dentität) Statt findet, macht gar feine Schwierigfeit; denn diese findet sich auch nicht zwischen der Bildfäule und dem Menichen, deffen Darstellung fie ift. Aber

auch die bloke formale Achnlichkeit (Rachahmung) ist zwischen Worten und Sachen jo leicht nicht. Die Sache und ihr Wort= ausdruck find blog zufällig und willfürlich (wenige Fälle abgerechnet), bloß durch llebereinfunft mit einander verbunden. Indessen murde auch dieß nicht viel zu bedeuten haben, weil es 5 nicht darauf ankommt, was das Wort an sich felbst ift, sondern welche Vorstellung es erweckt. Gabe es also überhaupt nur Worte oder Wortsätze, welche uns den individuelliten Character der Dinge, ihre individuelliten Verhältniffe, und furz, die ganze objective Eigenthümlichkeit des Einzelnen vorstellten: jo fame es 10 gar nicht darauf an, ob diek durch Convenienz oder aus innerer Nothwendigkeit geschehe. Aber eben daran fehlt es. Sowohl die Worte, als ihre Biegungs- und Verbindungsgesetze find gang alloemeine Dinge, die nicht einem Individuum, jondern einer unendlichen Anzahl von Individuen zum Zeichen dienen. Noch 15 weit miflicher steht es um die Bezeichnung der Berhältniffe, welche nach Regeln bewerkstelligt wird, die auf unzählige und ganz heterogene Fälle zugleich anwendbar find, und nur durch eine besondere Operation des Verstandes einer individuellen Vorstellung angebakt werden. Das darzustellende Object muß 20 alio, ehe es vor die Einbildungsfraft gebracht und in Anschauung verwandelt wird, durch das abstracte Gebiet der Begriffe einen sehr weiten Umweg nehmen, auf welchem es viel von seiner Lebendigkeit sinnlichen Kraft) verliert. Der Dichter hat überall fein anderes Mittel, um das Besondere darzustellen, als die 25 fünstliche Zusammensetzung des Allgemeinen ("der eben jett vor mir stehende Leuchter fällt um" ist ein solcher individueller Fall), durch Berbindung lauter allgemeiner Beichen ausgedrückt. Die Ratur des Mediums, deffen der Dichter fich bedient, besteht also "in einer Tendenz zum Allgemeinen", und liegt daher mit 30 der Bezeichnung des Individuellen (welches die Aufgabe ift) im Etreit. Die Eprache ftellt Alles vor den Berstand, und der Dichter foll Alles vor die Einbildungsfraft bringen (darstellen);

Die Dichtkunft will Unschanungen, die Eprache giebt nur Beariffe. Die Eprache beraubt also den Gegenstand, dessen Darftellung ihr anvertraut wird, seiner Sinnlichteit und Individualität, und drückt ihm eine Gigenschaft von ihr felbit 5 (Allgemeinheit) auf, die ihm fremd ift. Gie mischt - um mich meiner Terminologie zu bedienen — in die Natur des Darzustellenden, welche sinnlich ift, die Ratur des Darstellenden, welche abstract ift, ein, und bringt also Heteronomie in die Daritellung benielben. Der Gegenstand wird also der Gin= w bildungsfraft nicht als durch fich bestimmt, also nicht frei vor= gestellt, sondern gemodelt durch den Benius der Eprache, oder er wird gar nur vor den Berstand gebracht; und jo wird er entweder nicht frei dargestellt, oder gar nicht dargestellt, sondern bloß beschrieben. Soll also eine poetische Darstellung frei sein, so 15 muß der Dichter "die Tendenz der Sprache zum Allgemeinen" durch die Größe seiner Munft überwinden, und den Stoff (Worte und ihre Flerions= und Constructionsgesete) durch die Form (nämlich die Unwendung derielben) besiegen. Die Ratur der Sprache (eben diese ihre Tendens zum Allgemeinen) muß in 20 der ihr gegebenen Form völlig untergehen, der Körper muß fich in der Idee, das Zeichen in dem Bezeichneten, die Wirklichkeit in der Erscheinung verlieren. Frei und siegend muß das Darzustellende aus dem Darstellenden hervorscheinen, und trot allen Geffeln der Eprache in feiner gangen Wahrheit, 25 Lebendigfeit und Persönlichkeit vor der Ginbildungsfraft dastehen. Mit einem Worte, Die Schönheit der poetischen Darftellung ift: "freie Sclbsthandlung der Ratur in den Teffeln der Sprache". - Best kommt die Reise nach Schwaben, die aus Liebe zum Baterlande, wie zum alten Bater unternommen 30 wird. In Ludwigsburg macht Schiller eine Erfahrung, die für einen Dichter mit zu den schmerzlichsten des Lebens gehört. "Giner meiner ehemaligen familiairsten Jugendfreunde, Dr. Hoven von hier, ift ein brauchbarer Arzt geworden; aber als Schrift=

steller, wozu er sehr viel Anlage hatte, zurückgeblieben. Mit ihm habe ich von meinem dreizehnten Jahre bis fast zum ein und amanzigiten alle Epochen des Geiftes gemeinichaftlich durchwandert. Busammen dichteten wir, trieben wir Medicin und Philosophie. Ich bestimmte gewöhnlich seine Reigungen. Jest haben wir jo 5 verschiedene Bahnen genommen, daß wir einander faum mehr finden würden, wenn ich nicht noch medicinische Reminiscenzen hätte. Indessen hat doch die frühe llebung im Styl und in der Poefie ihm viel genütt, denn von da hat er eine Darftellungs: gabe in seine Medicin mit herüber gebracht, die ihm die Echrift no stellerei darin sehr erleichtert." — Wie oft ist das Wiederschen der eigentliche Leichenstein einer Jugendfreundschaft! Wie mit dem Freunde, geht es Schiller auch mit dem Vaterlande. "Ich habe es muffen darauf ankommen laffen, Dich Dieje Zeit über wegen meiner in Ungewißheit zu lassen; denn ich hatte ordentlich is einen physischen Widerwillen gegen das Echreiben. Ein jo hartnäckiges lebel, als das meinige, welches bei noch jo mannigfaltigen Einwirfungen von außen auch nicht die geringste Beränderung erfährt, weder jum Schlimmen noch jum Guten, mußte endlich auch einen ftarferen Mauth, als der meinige ift, 20 überwältigen. Ich wehre mich dagegen mit meiner ganzen Abstractionsgabe, und mo es angeht, mit der ganzen Fruchtbarkeit meiner Einbildungsfraft; aber immer fann ich doch nicht das Geld behandten. Geit meinem letten Briefe an Dich vereinigte fich jo Bieles, meine Standhaftigkeit zu bestürmen. Gine Krank- 25 heit meines Aleinen, von der er sich aber jest vollkommen wieder erholt bat, meine eigene Arantheit, die mir jo gar wenig freie Stunden läßt, die Unbestimmtheit meiner Mussichten in die Bufunft, da die Mainzer Aspecten sich gang verfinstert haben, der Zweisel an meinen eigenen Genius, der durch gar feine 30 wohlthätige Berührung von außen gestärft und ermuntert wird, der gänzliche Mangel einer geistreichen Conversation, wie sie mir jest Bedürfniß ift! Bei diefer hinfälligen Gefundheit muß

ich alle Erweckungsmittel zur Thätigfeit aus mir felbit nehmen. und auftatt einige Rachhülfe von außen zu empfangen, muß ich vielmehr mit aller Macht dem widrigen Eindruck entgegen itreben, den der Umgang mit jo heterogenen Menschen auf mich Meine Gefühle find durch meine Nervenleiden reigbarer, und für alle Echiefheiten, Barten, Unfeinbeiten und Weichmad lofigfeiten empfindlicher geworden. Ich fordere mehr, als fonit, von den Menschen, und habe das Unglück, mit solchen in Berbindung zu fommen, die in diesem Stücke gang verwahrloi't find. 10 Ware ich mir nicht bewußt, daß die Rückficht auf meine Familie den vornehmsten Untheil an meiner Hierherfunft gehabt batte — ich fönnte mich nie mit mir selbst versöhnen. Doch warum ichtage ich Dich mit jolchen Betrachtungen nieder, und wozu hilft es mir? Webe nur der Himmel, daß meine Geduld nicht 15 reiße, und ein Leben, das jo oft von einem wahren Tode unter brochen wird, noch einigen Werth bei mir behalte!" Weiter heißt es dann: "Laß es Dich also nicht wundern, oder nimm es nicht empfindlich auf, wenn ich unter uns Beiden jett der weniger Thätige bin. Ich erinnere mich, daß ich das Gegentheil 20 war, und es thut mir ielbst am meisten leid, daß ich jest mehr empfangen muß, als ich geben fann. Ich will es nicht läugnen, daß ich eine Zeit lang empfindlich auf Dich war. Schon lange ift es bloß meine Thätigfeit, die mir mein Dasein noch erträglich macht, und es fann mir unter diesen Umständen begegnet sein. 25 daß ich diesen subjectiven Werth, den meine neueren Arbeiten für mich haben, für objectiv nahm und beffer davon dachte, als fie wohl werth sein mögen. Rurz, ich bildete mir ein, sowohl in meinen Briefen vom vergangenen Binter, als in einigen neueren gedruckten Auffägen 3deen ausgestreut zu haben, die einer 30 wärmeren Aufnahme würdig wären, als fie bei Dir fanden. Bei dieser Dürre um mich her ware es mir so wohlthätig geweien, eine Aufmunterung von Dir zu erhalten, und bei der Meinung, die ich von Dir habe, konnte ich mir Dein Stillschweigen

ober Teine Rälte nur zu meinem Rachtheil erflären. brauchte aber wahrhaftig eher Ermunterung, als Niederschlagung: denn zu großes Vertrauen auf mich felbit ift nie mein Tehler gewesen. Du konntest, wie ich jest wohl einsehe, nicht wissen, wie fehr ich Teiner Hulfe bedurfte. Du konntest den Zustand 5 meiner Zeele nicht errathen; aber jo billig urtheilte ich in denjenigen Momenten nicht von Dir, wo ich meine Erwartungen und Buniche getäuscht fand. - Dag ich Dir diese Entdeckung jest mache, beweift, daß ich über diesen Zustand gesiegt und meine Parthie genommen habe. Bergiß also Alles und laß es 10 auf Deine Freiheit gegen mich feinen Einfluß haben." - Diese Stelle sollten sich alle Diejenigen merken, die mit bedeutenden Dichtern und Künstlern umgeben. Mur zu oft benehmen fie fich einem Runftwert gegenüber, als ob fie es mit einem Berftandes= wert zu thun hätten, und vergessen, daß das eine, wie es auch 15 fei, immer ein Abdruck des ganzen Menschen ift, mahrend das andere nur das variable Berhältniß ausdrudt, was der Menich fich zu irgend einem Object bes Denfens gebildet hat. Geite 167 geschieht des Wallenstein zum ersten Mal Erwähnung; doch ist nur noch von den Vorarbeiten die Rede. Geite 172 beift es: 20 "In der neuen Ausgabe feiner philosophischen Religionslehre hat Kant sich über meine Schrift von Anmuth und Würde herausgelassen, und sich gegen den darin enthaltenen Angriff vertheidigt. Er spricht mit großer Achtung von meiner Schrift, und nennt fie das Werk einer Meisterhand. 3ch fann Dir 25 nicht fagen, wie es mich freut, daß diese Schrift in seine Bande fiel, und daß fie diese Wirtung auf ihn machte." Allerdings ift die Wechselwirfung zwischen zwei großen Beistern, wenn sie einmal eintritt, nicht bloß für die Welt ein Gewinn, jondern auch für fie selbst der höchste Lohn. Jest treten die Horen in's 30 Leben. Das Programm ichloß befanntlich Religion und Politik aus, und Körner meinte beistimmend, man bedürfe in dieser Sphare der Freimuthigfeit nicht, wenn der Menich auf dem

Wege der Schönheit weiter gekommen fei. Darin hatte er freilich Recht: wie er sich aber überreden konnte, eine solche Periode sei bereits erschienen, ift ichwer zu begreifen. Schiller entschließt fich zu derselben Zeit, vermöge der ihm angebornen sittlichen 5 Energie, die ihm das indifferente Ignoriren einer neben ihm wirfenden und in Runft und Wiffenschaft eingreifenden mächtigen Potens nicht verstattete, den Kant gründlich zu studiren. Die großen Dichter der Gegenwart hatten höchstens den Artifel über Rant im Conversation&=Lericon nachgelesen. Die Horen veranlagten 10 Schiller, seinem Freunde allerlei Themata zu Auffägen und Abhandlungen vorzuichlagen. "Gine sehr ichone Materie murde Die Aufstellung eines Ideals der Schriftstellerei und ihres Busammenhangs mit der gangen Cultur sein, und ich wüßte feine, die in jo hohem Grade für Dich taugte. Schriftsteller-15 einfluß spielt in der neuen Belt eine jo entscheidende Rolle, und es ware zugleich jo allgemein interessant und so allgemein nöthig, darüber etwas Bestimmtes und aus der reinen Menschheit Ber= geleitetes festzusepen." Diese Aufgabe ift bis auf den beutigen Tag noch nicht gelöft, und sie verdiente wohl, daß ein tüchtiger 20 Kopf sich gründlich mit ihr beschäftigte, wäre es auch nur, um den hie und da wieder auftauchenden, früher von Menern, dem befannten Verfasser des Dya Ra Sore, mit gang absonderlicher Ditentation gepflegten Brrthum zu beseitigen, daß geistige Thaten feine seien, und daß das Dreinschlagen mit dem Echwert oder 25 dem Prügel, hoch über dem Dichten und Schreiben stehe, welches dies Dreinschlagen eben überflüssig machen soll und fann. Un die Herausgabe der Horen knüpfte fich für Schiller als nächste und wichtigste Folge die innigere Verbindung mit Goethe. "Bei meiner Zurückfunft fand ich einen fehr berglichen Brief von 30 Goethe, der mir nun endlich mit Vertrauen entgegenkommt. Bir hatten vor sechs Wochen über Runft und Runfttheorie ein Langes und Breites gesprochen, und uns die Sauptideen mitgetheilt, zu denen wir auf gang verichiedenen Wegen gefommen

waren. Zwiichen diesen Ideen fand fich eine unerwartete Hebereinstimmung, die um so interessanter war, weil sie wirklich aus der größten Verschiedenheit der Gesichtspuncte hervorging. Ein ieder konnte dem andern Etwas geben, was ihm fehlte, und Etwas Dafür empfangen. Zeit Diefer Beit haben Diefe aus : gestreuten Ideen bei Goethe Wurzel gefaßt, und er fühlt jest ein Bedürfniß, fich an mich anzuschließen, und den Weg, den er bisher allein und ohne Aufmunterung betrat, in Gemeinschaft mit mir fortzuseben. Ich freue mich sehr auf einen für michin fruchtbaren Ideenwechiel, und was fich davon in Briefen to mittheilen läßt, soll Dir getreulich berichtet werden. Gestern erhielt ich ichon einen Auffat von ihm, worin er die Erflärung der Echonbeit: daß fie Bolltommenheit mit Freiheit fei, auf organische Raturen anwendet." Es ist characteristisch für das gange Verhältniß, mit welcher Klarheit es von vorn herein von 15 Schiller aufgefaßt wird. Gewiß ging aus seiner Berührung mit Goethe auch der lebhaiter, wie jemals, in ihm erwachende Zweifel an seinem Dichterberuf bervor. "Vor dieser Arbeit dem Wallenitein; ift mir ordentlich angit und bange, denn ich glaube mit jedem Tag mehr zu finden, daß ich eigentlich nichts 20 weniger voritellen fann, als einen Tichter, und daß böchitens da, wo ich philosophiren will, der poetsiche Weist mich überraicht. Was joll ich thun? Ich wage an diese Unternehmung fieben bis acht Monate von meinem Leben, das ich Urfache habe, iehr zu Rath zu halten, und iehe mich der Gefahr aus, 25 ein verunglücktes Product zu erzeugen. Was ich je im Tramatiichen zur Welt gebracht, ist nicht ichr geichieft, mir Muth zu machen, und ein Machwerf, wie der Marlos, efelte mich nunmehr an, wie sehr gern ich es auch jener Epoche meines Geistes zu verzeihen geneigt bin. Im eigentlichsten 30 Einne Des Worts betrete ich eine mir gang unbefannte, wenigitens unversichte Bahn, denn im Poetischen habe ich seit drei, vier Jahren einen völlig neuen Menschen angezogen. Ich wollte,

daß Du Dir ein Weichäft daraus machteit, mich zu wägen und mir meine Abfertigung zu ichreiben. Gei jo itrena gegen mich. wie gegen Teinen Geind, wie gegen Tich jelbit, wenn In die Geder in die Hand nimmit. Ich will Dir buchnäblich folgen." . Die Stelle ift aus der Rörner'ichen Biographie befannt; eben fo befannt verdient Rörners Antwort zu werden: "leber Teinen Dichterberuf zu urtheilen, ift fo leicht nicht, und ich fiebe nicht dafür, daß ich mit dem, was ich Dir heute darüber ichreibe, in einiger Beit zufrieden fein würde. Aber Du mußt mit Dem worlieb nehmen, was ich bis jest herausgebracht habe. Ra Deinen früheren Producten mar fast blog Diction und Bersbau poetisch, der Stoff hingegen mehr ein Preduct des Berstandes. als der Phantafie. Etwas Aehnliches findest Du in der älteiten Periode der griechijchen Dichtkunft. Auch ist es natürlich, daß 15 der Sinn für die äußere poetische Form fich früher entwickelt, als der für die innere. Ich nenne innere poetische Form das Product der geistigen Schöpfung aus dem gegebenen Stoffe in: Ropfe des Dichters. Durch fortgesetzte Ausbildung Teiner setbi: wuchs das Interesse Teiner Producte an Gehalt der Idean 20 und an Schönheit der äußeren Gorm. Dieß gründete Teiner Muf: aber ich begreife, daß es Dich jelbst noch nicht beiriediat. Du erfennst den Character des Poetisch-Gedachten; und dief ifie, glaub' ich, was Du in Teinen meisten Werken vermisseit. "In allen" fannst In nicht jagen, sonit wollte ich Dir Beispiele von: 25 Wegentheil auführen. Es fragt fich also: ift das, was Du an Deinen Arbeiten bemerfit, Folge von Mangel an Talent, eder von zufälligen vorübergehenden Umftanden. Bur inneren poetischen Form gehört, däucht mich, eritlich: Erscheinung Des Stoffs unter einer bestimmten Bestalt. Durch Diese Westalt 30 wird der Gedante ein Element der dichterischen Schöving, ein darstellbares Object. Die Phantasie muß das Product des Berftandes gleichsam verforpern, es mit einer Bulle überfleiben, wodurch es anichaulich wird. Aus der Hand der Phantail.

empfängt nun der Genius den Stoff seiner Thatigkeit: - ber Beift ichwebt über dem Chaos und die Schöpfung beginnt: - Dieß ist das zweite Erforderniß der inneren poetischen Form. Dag es Dir nicht an Genialität fehlt, haft Du zur Genüge bewiesen. Auch Deine historischen und philosophischen Arbeiten zeugen für Dich. 5 Aber Dein Genius scheint der Phantofie nicht Zeit zu laffen, ihr Geschäft zu vollenden. Deine Empfänglichkeit ift nicht rein genug. Der Stoff, mit dem die Phantafie den Gedanken über= fleiden soll, muß zuvor aufgefaßt jein. Bu diefer Huffaffung gehört Reizbarkeit und Ruhe, oder Unbefangenheit. Un Reiz= 10 barfeit gebricht es Dir schwerlich, aber desto mehr vielleicht an Rube. Und hier ift der Bunct, glaub' ich, wo Du Dich prüfen mußt, wie ich schon neulich geäußert habe. Eben deswegen sollst Du jett noch nicht den Plan zum Wallenstein machen. Deine Ideale muffen erst eine vollendete Gestalt gewinnen, muffen mit 15 allen ihren Gigenheiten leben, die Deiner Phantafie vorschweben, alles Abstracte muß in individuellen Formen erscheinen - dann erst ist es Beit, an die Anordnung des Ganzen zu denken. Also noch einmal: ergich Dich dem ruhigen Genuß des Schönen aller Art. Lag Deine Phantafie ungestört Schätze sammeln - und 20 es wird fich ein Vorrath anhäufen, der Deine Forderungen gewiß befriedigt." Nach meiner Meinung find dieg köstliche Husiprüche, aus Gesichtspuncten hervor gegangen, von denen auch Die Herren Hinrichs und Hoffmeister in ihren Werten über Schiller hätten ausgehen follen. Dann murden fie den allge= 25 mein geistigen Gehalt nicht so oft mit dem specifisch poetischen verwechselt haben. Die Schiller'iche Correspondenz mit Goethe beginnt und wird Rörner actenmäßig mitgetheilt; fie fann das, benn fie wird auf Schillers Seite in Entwurf oder Abschrift zurückbehalten, was allein schon zur (Benüge beweif't, wie wenig 30 fie den reinen Briefcharacter trägt. Vortrefflich ift Nachstehendes: "Meine Resultate - schreibt Schiller — über die Schönheit gewinnen nun bald eine sehr gute Nebereinstimmung. Davon

bin ich nun überzeugt, daß alle Mißheltigkeiten, die zwischen und unjers Gleichen, die doch sonst im Empfinden und in Grundfäten jo ziemlich einig find, darüber entstehen, bloß davon herrühren: daß wir einen empirischen Begriff von Echönbeit 5 zum Grunde legen, der doch nicht vorhanden ift. Wir mußten nothwendig jede unserer Vorstellungen davon mit der Erfahrung im Widerstreite finden, weil die Erfahrung eigentlich die Idee des Schönen gar nicht darstellt, oder vielmehr, weil das, mas man gewöhnlich als schon empfindet, gar nicht das Echone ift. 10 Das Schöne ist fein Erfahrungsbegriff, sondern vielmehr ein Imperativ. Es ist gewiß objectiv, aber bloß als eine nothwendige Aufgabe für die sinnliche vernünftige Natur; in der wirflichen Erfahrung aber bleibt fie gewöhnlich unerfüllt: und ein Object mag noch so schön sein, so macht es entweder der 15 vorgreifende Berstand augenblicklich zu einem vollkommenen. oder der vorgreifende Ginn zu einem bloß angenehmen. Es ist etwas völlig Subjectives, ob wir das Schöne als schön empfinden: aber objectiv sollte es so sein!" Diese Entwicklung fommt in Schillers Abhandlungen faum jo flar vor, und fie lof't in der 20 That febr Bieles. Echillers Urtheil über Wilhelm von Sumboldt wird Jeder unterschreiben, der sich mit diesem reichen, aber von der Natur zum blogen Stammeln verdammten Geift etwas näher beschäftigt hat. "Ich fürchte wirklich — lautet es — er hat jum Schriftsteller fein reiches Talent, und er wird diesen 25 Mangel durch Munft nicht viel verbeffern. Bei Dir ift die Größe der Forderung, die Du an Dich machft, schuld, daß Du sie weniger erreichst; bei ihm ist die Qualität des 3deals, das er jich vorjett, fehlerhaft. Daher fann Dir, aber nicht leicht ihm geholfen werden." Die Panegprifer Humboldts haben freilich so den großen Mangel, auf den Schiller hier zielt und der nicht mit einem bloßen Gehler verwechselt werden muß, zu einem Vorzug zu erheben gesucht, doch das wird Niemand täuschen, der tiefer zu schauen vermag. Zeine Unfähigkeit, die Gedanken, Sebbet, Werte XI.

die ihn beschäftigen, dialectisch zu gliedern, ist etwas gang Anderes, als stylistischer Laconismus. Schillers erste Neußerung über den Wilhelm Meister lautet: "Dieser Tage hat mir Goethe Die Aushängebogen von dem erften Buch feines Romans mit= getheilt, welche meine Erwartung wirklich übertroffen haben, Er ist darin gang Er selbst: zwar viel ruhiger und fälter, als im Werther, aber eben jo mahr, jo individuell, jo lebendig, und von einer ungemeinen Simplicität. Mitunter wird man auch von einzelnen auffahrenden Funken eines jugendlich = feurigen Dichtergeistes ergriffen. Durch das Ganze, so weit ich davon m las, berricht ein großer, flarer und ftiller Ginn, eine beitere Bernunft, und eine Innigfeit, welche zeigt, wie gang er bei diesem Product gegenwärtig war." Körner itimmt folgender Maßen ein: "Wilhelm Meister hat meine Erwartung wirklich übertroffen. Es giebt wenig Runftwerke, wo das Objective jo 15 herrichend ift - die lebendigste Darstellung der Leidenschaft abwechielnd mit dem ruhigsten, einfachsten Ion der Erzählung. Un Araft fonnen fich mehrere Stellen mit dem Werther meffen; und welcher Reichthum von Characteren, wie viel Anmuthiges und Gedachtes in diesem Werte, was man im Werther nicht 200 findet." Es ist jett lange Beit hindurch fast nur von den Horen die Rede, und die Edriftsteller werden nach ihrem Untheil an denselben geschätt, das Bublicum nach der Ausmerksamkeit und der Aufmunterung, Die es dem Journal widerfahren läft. Man sieht, wie Schiller alle die Bitterfeit einsaugt, die er später 25 in den Lenien wieder von sich gab. Die Echlegel tauchen auf. auch der glatte Matthissen, der Schiller jogar trot seiner leber= beschäftigung die berühmte Recension über seine landichaftlichen Gedichte abzulocken weiß. Goethe macht mit ieinen Unterhaltungen deutscher Ausgewanderter fein Glück. "Aber -- fragt Körner :0 - was meint er benn damit? Das erfte Stud war mir be= greiflich, und ich erkannte ihn in manchen Stellen. Auch im zweiten intereffirte mich die Taritellung bei der ersten Erzählung.

Alber für das dritte weiß ich Richts zu fagen. Und was foll baraus werden, wenn es noch immer decrescendo acht? -Von allen Seiten höre ich Alagen über diese Auffäge, und wenn ich mich ihrer annehme, so werde ich der Partheilichteit beschuldigt." 3 Allerdings ift das Product philisterhaft und leer, aber feines= wegs in jo hohem Grade, wie manches Epätere, das nichts bestoweniger gelobhudelt wurde. An Körner ist es erfreulich, daß er das Shakespeare'iche Luftspiel zu würdigen weiß, und daß er überhaupt die hohe Bedeutung der Romödie fennt, oder w doch ahnt; er jucht Schiller, wie Goethe, zu Berjuchen zu ver= anlaffen und fommt bei jeder Gelegenheit darauf gurud. Unfere beiden großen Dichter hatten aber feinen Begriff von dem, mas hier zu leisten war, und gingen darum auf Körners Borichläge nicht ein: der Eine meinte, ein Luftspiel könne sich nur auf 15 dem Fundament eines fest geregelten gesellschaftlichen Lebens erheben, und verwechielte also die Art mit der Gattung, der Andere glaubte gar, das Luftipiel ichlöffe die Tiefe aus und verkannte demnach die innerite Ratur deffelben. Das ift bei ihrer Bekanntichaft mit Uristophanes und Chakespeare mehr als 20 auffallend. Neben den Horen beginnen jest auch die Musen= Allmanache, die das Gute haben, daß fie Schiller und Goethe manche sprische Rleinigkeit entlocken, die jonjt vielleicht in der Anospe steden geblieben wäre. Doch macht das gegenseitige Hegen und Treiben feinen wohlthätigen Eindruck. Körner über= 25 nimmt die Recenjenten-Rolle und führt fie mit großer Einjicht und noch größerer Gemiffenhaftigfeit durch. Bei Gelegenheit des Reichs der Schatten fällt er ein sehr tiefes Urtheil: "In dieser Gattung, der philosophischen Dde, halte ich Dich für einzig. Das Unendliche in der Betrachtung eines philosophischen Objects 30 scheint mir der Geist dieser Dichtungsart zu sein. Was hier unmittelbar dargestellt wird, ift der Bustand des betrachtenden Subjects im Moment der höchsten Begeisterung. Durch lleber= gewicht des Objectiven nähert sich diese Gattung dem Lehr=

gedichte; aber dieß ist hier weit weniger der Fall, als bei den Rünftlern. Pracht der Phantasie, der Sprache, des Versbaues ift nicht Mittel zu irgend einem Zwecke, sondern bloß Folge der eraltirten Stimmung des Dichters." Dies Urtheil ergangt er in einem späteren Briefe so: "Du verlangst mein Glaubens= 5 bekenntniß über Dein Dichtertalent. Deine neueren Arbeiten haben mir viel Stoff zu Bemerkungen über Dein Gigenthümliches gegeben; aber noch bin ich nicht damit auf's Reine. Indeffen, was ich darüber gedacht habe, will ich Dir geben, jo wie es ift. In Deinen früheren Arbeiten zeigte fich ungebildete Araft - 10 ein Streben nach Größe, Gedantengehalt, erichütternder Wirfung - furz, nach dem, was man als das Characteristische dem Schönen entgegenießt. In beiden scheint mir ein Trieb nach dem Unendlichen — das Wesentliche des Runsttalents — zum Grunde zu liegen; nur ift er bei dem Characteristischen auf die 15 einzelnen Theile — bei dem Schönen auf die Verbindung des Ganzen gerichtet. Es giebt nämlich ein Unendliches in der Berbindung des Ganzen, welches von der Beichaffenheit der Theile unabhängig ist; und in diesem scheint mir bas Wejen ber Schönheit zu liegen. Es besteht in unbeschränkter Einheit, 20 verbunden mit unbeschränfter Freiheit. Diese Berbindung nennen wir Harmonie. Gie ist vollkommen, wenn die Nebereinstimmung auch in den fleinsten Theilen vorhanden ift; aber als ein frei= williges Rejultat ihrer Freiheit, ohne daß diese in irgend einem Theile beschränft wurde. An dieser Harmonie, däucht mich, er= 25 fennen wir den Geift der Antike. Bas ich an Dir vorzüglich ichage, ift, daß Du Dich immer mehr diesem Biele näherst, ohne den Reichthum des Einzelnen aufzuopfern. Ich begreife die Echwierigfeit dieses Unternehmens, und merte wohl, daß Goethe auf einem bequemeren Wege die Forderungen des Geschmacks 300 zu befriedigen sucht. Aber wenn es möglich ift, die Alten zu übertreffen, jo ift es auf dem Wege, den Du einichlägft. In der äußeren Harmonie der Sprache und des Versbaues haft

Du jehr viel gewonnen. Du liebtest sonst mehr die gereimten Bergarten, jett bait Du Dich auch mit dem glücklichiten Erfola in der elegischen Bergart versucht. Deine Sprache gewinnt immer mehr an Reichthum und Geschmeidigkeit, ohne an Correctheit 5 34 perlieren. Auch die Einsteit des Jones wird immer herrichender in Deinen Werten, jo fehr Du auch bei Deiner Manier zu Abweichungen versucht werden mußt. Nur in der inneren Harmonie der Gedanken ift es, glaube ich, wo Du noch Fortschritte machen fönnteit. Thatiakeit icheint bei Dir die Empfänglichkeit zu über= wwiegen. Daher ftorst Du zuweilen das Spiel Deiner Phantaile durch Streben nach Befriedigung Deines Forichungsgeistes. Hättest Du mehr Hang ju geiftiger Wolluft, jo würdest Du mehr in den Bildern Teiner Einbildungsfraft schwelgen. Best wirst Du nicht selten, durch den Trieb nach abstracten Unter= 15 iuchungen, von dem Besonderen zum Allgemeinen fortgerissen. Dieß ift der Grund, warum Du mich in der philosophischen Dde beionders befriedigit. Hier ift das Abstracte an seiner Stelle: und weil denn doch Deine Phantasie immer thätig ist, und die Resultate Teines Nachdenkens auf ihre Urt verarbeitet, zo jo entsteht ein Schwanfen zwischen der philosophischen und dichterischen Begeisterung, das für den Betrachter höchst interessant ift. Aber ich bin weit entfernt, Dich auf Diefes Gach eingu= ichränken. — Auch in andern Gattungen kann Dir's nicht iehlen, wenn Du Dich nur gewöhnit, ruhig zu empfangen, was 25 Dir die Phantajie in reichem Maage darbietet." Echiller giebt das Alles zu und führt es auf feinen Bildungsgang zurud. Seite 320 nimmt Körner den Beinse'ichen Ardinghello gegen Echillers berbe Abfertigung in feinem Auffat über naive und sentimentale Poesie in Schutz; ein ichones Zeichen, daß er immer m freier von Einseitigkeit wurde. Die Lenien fangen an vorzu= iputen. Wunderbar berrlich erscheint Schillers Natur in seiner Begeisterung über den Echluß- des Wilhelm Meister. — "Daß Euch - schreibt er bei dieser Gelegenheit - mein Gedicht

Freude machte, war mir sehr angenehm zu hören. Aber gegen Goethe bin und bleib' ich eben ein poetischer Lump." Und noch eine volle Woche später meint er, es sei ihm nach einem solchen Runftgenuß unmöglich, etwas Gigenes zu ftumpern. Körner jucht ihn sich selbst wieder zurück zu geben. "Du mußt die 5 Bescheidenheit nicht übertreiben. In Dieser Gattung fann Goethe Borzüge vor Dir haben; aber diese Gattung ift nicht die ganze Sphäre der Dichtfunit. Begreiflich ift's indeffen wohl, wie man in den eriten Aufwallungen des Enthusiasmus sich felbst verkennt. Bei meinem Aufenthalte in Zena habe ich mich 10 oft beschäftigt. Eure Talente zu vergleichen, und finde noch immer das bestätigt, was ich Dir vor einiger Zeit über Deinen Dichterberuf ichrieb. Der gestaltlose Gedanke ist bei Dir immer das Erite. Diesem soll die Phantasie dienen, um ihm eine Gestalt zu geben. Bei Goethe, bilde ich mir ein, ift das Epiel 15 der Phantafie das Erfte. Durch dien entsteht die Gestalt. Gie fann nie geistlos sein, da sie sein Product ist, aber ob sie geistvoll sei, fümmert ihn nicht. Er wacht über Einheit, Harmonie, Bestimmtheit der Umrisse, Individualität — und diese sucht er in der Darstellung seines Bildes zu verfinnlichen. Diese Dar- 20 stellung aber ist wieder ein Wert des Rampfes mit dem wider= itrebenden Medium, und hier, glaube ich, bist Du wieder Goethe überlegen. Du herrscheft unumichränkter über die Sprache. Huch im Bersbau bist Du strenger gegen Dich selbst, und duldeit solche Nachlässigfeiten nicht, die man auch zuweilen in Goethes 25 beiten Gedichten findet. Go haft Du auch den Effect des Theaters mehr studirt. — Bersuch' es nur, Deiner Phantasie mehr Freiheit zu laffen, ohne zu forgen, was fie hervorbringen wird. Was Du mir von Deinen dichterischen Plänen gesagt haft, wird gewiß dann am glücklichsten ausgeführt werden, wenn irgend 30 eine zufällige Geburt Deiner Phantafie mit einem oder dem andern zusammentrifft." Fait auf gleiche Beise außert Goethe selbst sich in einer befannten Stelle seiner Werke über den

amijchen ihm und Schiller bestehenden Unterschied. Nun fommen Die Fenien, wie ein Gewitterhagel, über das literairische Deutschland. Körner beurtheilt sie außerst verständig. Schiller berichtet über Hermann und Dorothea und staunt, daß Goethe neun Tage hinter einander täglich anderthalb hundert Herameter niederzuschreiben vermogte. Da er den Gegenstand Jahre lang mit sich herumgetragen hatte, war es eben kein Bunder. Körner giebt in einem Brief eine Recension des Wilhelm Meister, die noch jest nachgelesen zu werden verdient und die Goethe in to hohem Grade bestiedigte. Ueber Schiller wird der Wallenstein jo ichwer, daß er ihn zu erdrücken droht. Damit ichließt der britte Theil.

Der vierte Band ladet uns nun zur Theilnahme am Erntefest ein. Die reifen Früchte lösen sich von selbst vermöge ihrer 15 eigenen Schwere vom Baume ab; es bedarf nicht des Schüttelns. faunt eines Windhauchs. Der Roman der Wolzogen, Manes von Lilien, der die Gebrüder Schlegel trot ihrer fritischen Un= fehlbarfeit verleitete, ihn für ein Goethe iches Product zu halten, macht auch in der Körner'schen Familie, namentlich bei'm weibzo lichen Theil, verzeihlicher Beise Aussehen, wird aber von Körner augenblicklich viel richtiger gewürdigt. Ein simpler Castellan fieht in manchen Dingen schärfer, wie der Papit. Körner muß Schiller für den Wallenstein mit aftrologischen Büchern aushelfen und schickt ihm eine gange Bibliothek, die dem Geni gu 25 Statten gefommen ift. Goethes Bermann und Dorothea regt beide Freunde mächtig auf und veranlagt namentlich Körner zu mancher einsichtigen Bemerkung; seltsam ist es nur, daß er bei dieser, wie bei vielen anderen Gelegenheiten, dem Goethe'schen Geist die allgemeinen dichterischen Eigenschaften als specielle, ihn 50 besonders characterisirende vindicirt. "Wie sehr - heißt es 3. B. einmal - ift's ihm doch wieder gelungen, den eigen= thumlichen Ion dieser Gattung zu treffen, und er hatte sich's gewiß nicht leicht durch die Wahl des Stoffs gemacht!" Aller=

dings, aber wenn's nicht gelungen wäre, jo würde er nicht allein nicht Goethe, sondern überall fein Poet gewesen sein. Diesen macht ja eben das von vorhergehender Erfahrung unabhängige Vorwegnehmen aller Zustände, und wer den einzelnen Dichter darüber ausdrücklich beloben zu muffen glaubt, daß er dies all= 5 gemeine Vermögen besitt, der könnte mit demielben Gug auch den einzelnen Menichen darüber becomplimentiren, daß er Augen hat. Ein erschöpfendes, ein mahres Endurtheil über Wieland. deffen Bielschreiberei, wie jede Bielschreiberei, aus innerer Urmuth hervorging, findet sich Zeite 24 in einem Körner'ichen Briefe. 10 "Göschen hat mir den Wieland geschickt, und dieß hat mich ver= anlagt, einige feiner Schriften, die mir theils neu, theils nicht mehr in frischem Andenken waren, zu lesen. Ich überzeuge mich immer mehr, wie sehr ihm die französische Literatur ge= ichadet hat. Neberhaupt drückt ihn feine Belesenheit, feine 15 Phantafie fann vor den vielen Exinnerungen, die sich ihr zu= drängen, gar nicht dazu fommen, aus eigenem Borrath zu ichopfen; auch mag dieser Vorrath nicht groß sein, daher die Armuth an Individualität in seinen Gestalten. - Für den Geist der Griechen scheint er feine wahre Empfänglichkeit zu haben, 20 dagegen ist das Streben nach der Leichtigkeit der Franzosen sehr merklich; und wie wenig gelingt es ihm! Wie oft wird er ichwerfällig und verstößt wider den echten guten Ton! Innigfeit und Kraft sucht man größtentheils vergebens. Gein Pinfel ift flach, seine Farbengebung oft überladen bei Nebensachen, und 25 matt bei ben Hauptsiguren. Die große Practik giebt seinen Producten oft einen täuschenden Unstrich, der aber bei genauerer Prüfung ihre Armuth nicht verbirgt. Ich hatte erft die Idee, einmal nach seinem Tode seine ganzen Werke eine strenge Musterung paisiren zu lassen; aber es ist kaum nöthig. Er hat in Teutschland 30 zu wenig gewirft. Seine Manier ift nicht gemacht, um zur Nachahmung zu reizen. Allenfalls müßte man einigen Ausländern den Wahn benehmen, daß sie ihn, der nichts weniger

als ein Teutscher ist, für den Repräsentanten unserer Literatur anichen." Man halte dagegen Goethes Rede über Wieland in der Freimaurerloge, wie sie in seinen Werten steht, und lose fich den Widerspruch, der sich ergiebt, so gut man fann, entweder 5 durch die periontichen Verhältnisse oder durch ein momentones Unterbrücken aller höheren Unsprüche. Herders Bild verzerrt fich mehr und mehr. "Herder — ichreibt Schiller — ist jest eine ganz pathologische Natur, und was er schreibt, fommt mir bloß vor wie ein Krantheitsstoff, den diese auswirft, ohne das 10 durch gesund zu werden. Was mir an ihm fatal und wirklich ekelhaft ift, das ift die feige Schlaffheit, bei einem innern Trok und Bestigfeit. Er hat einen giftigen Reid auf alles Bute und Energische und affectirt, das Mittelmäßige zu protegiren. Goethen hat er über seinen Meister die frankendsten Dinge gesagt. Gegen 15 Kant und die neuesten Philosophen hat er das größte Bift auf bem Herzen: aber er wagt sich nicht recht heraus, weil er sich por unangenehmen Wahrheiten fürchtet, und beißt nur zuweilen einem in die Waden." Go jah Humanus aus, als die deutsche Entwicklung sich unterstand, über ihn hinwegzugehen. Urtheilen 20 wir aber nicht zu hart über den außerordentlichen Mann, erinnern wir uns, daß auch Goethe als Greis vor dem neu auf= brechenden Frühling die Angen zufniff, daß auch er an Seinrich Aleist und Uhland nur die negativen Seiten bemertte, und losen wir uns die Echwäche des Individuums durch die allgemeine 25 des Geschlechts. Der Mensch scheint den Punct, den er selbst in irgend einem Preise erreichen fann, mit demjenigen, den sein Bolf oder die Menschheit überhaupt erreichen soll, durchaus verwechseln zu muffen, um für denselben alle Energie seines Bejens aufbieten zu fonnen, und hervorragende Manner schreiten 30 ihrem Kahrhundert auch in den meisten Fällen weit genug voran, um gegen die jo bittre Enttäuschung während ihrer Lebensdauer gesichert zu fein. Schillers Wort über den Aristoteles ist ein Beleg mehr zu dem befannten Spruch: anders leien Unaben

den Terenz und anders Grotius. "Ich habe vor einiger Zeit Uristoteles Boetif, qualeich mit Goethe, gelesen, und sie bat mich nicht nur nicht niedergeschlagen und eingeengt, sondern wahrhaft gestärft und erleichtert. Rach der veinlichen Urt, wie die Franzoien den Aristoteles nehmen und an seinen Forderungen 5 vorbeizukommen juchen, erwartet man einen kalten illiberalen und steifen Gesetzgeber in ihm, und grade das Gegentheil findet man. Er bringt mit Festigkeit und Bestimmtheit auf das Besen, und über die äußeren Dinge ift er jo lax, als man sein kann. Bas er vom Dichter fordert, muß dieser von sich selbst fordern, 10 wenn er irgend weiß, was er will: es fließt aus der Natur der Zache. Die Poetif handelt beinahe ausschließend von der Tragodie, die er mehr als irgend ein anderes poetisches Genre begünstigt. Man merkt ihm an, daß er aus einer sehr reichen Erjahrung und Unichauung berausipricht, und eine ungeheure 15 Menge tragischer Vorstellungen vor sich hatte. Auch ist in seinem Buche absolut nichts Speculatives, teine Spur von irgend einer Theorie: es ist alles empirisch; aber die große Anzahl der Fälle und die glückliche Wahl der Muster, die er vor Augen hat, giebt seinen empirischen Aussprüchen einen allgemeinen 20 Gehalt und die völlige Qualität von Gesetzen." Wenn die in aesthetischen Dingen eingerissene Barbarei einmal wieder ver= ichwindet, jo wird sich's auch flar wieder berausstellen, daß der größte Kunstrichter aller Zeiten sogar für diejenigen seiner Forderungen, die nicht unmittelbar aus dem Wejen der Sache 25 bervorgeben, triftige Gründe hatte. Sie gelten nicht unbedingt, sie fonnen zuweilen aufgeopfert werden, weil sie dem Rünftler sein Geschäft erleichtern, nicht erschweren sollen; aber wer sie im concreten Fall unberücksichtigt lassen will, der frage sich wohl, ob er nicht badurch, daß er dieß thut, auf der einen Geite eben 30 so viel und mehr verliert, als er auf der anderen gewinnt. Hieher gehört 3. B. die Einheit der Beit und des Orts, die Goethe in den Gesprächen mit Eckermann sehr richtig aus der Faßlichkeit

ableitet. Ich fürchte fehr, man hat in Teutschland, als man auf Chafespeares Beisviel bin jo geringichänig mit ihr und mit vielem Anderen ein für alle Mal und gang im Allgemeinen brach, das indiective Lebensgeset des ungeheuren Shafespeare'ichen 5 Individuums, das mancher Eremtionen bedurfte, um sich nach allen Dimensionen bin ausdehnen zu können, mit einem obiectiven Runitgefet verwechielt. Seien mir über diesen außerft wichtigen Bunct ein Baar Worte vergonnt. Es ift für mich fein 3weifel, daß Chafespeares Berfließen in unendliche Einzelheiten fich mit 10 der Natur des Dramas nicht verträgt. Bor der höchsten Instan; gilt es gleich, ob in der Runft ein Tehler auf Königs- oder auf Bettler = Manier begangen, ob 3. B. ein im Ganzen ent= behrlicher, obaseich an sich gehaltvoller Character gebracht oder eine überflüffige und vielleicht jogar obendrein nichtige Senten; 15 eingeflickt wird, denn jener Character murde Sentenz geblieben und diese Sentenz würde Character geworden sein, wenn König und Bettler Reichthum und Armuth gegen einander ausgetauscht hätten. Die Runft fann sich nicht, wie die Natur, in's Unermegliche ausdehnen, und die Natur sich nicht, wie die Kunft, 20 in's Enge zusammenziehen; hierin unterscheiden sich Beide, und auf diesen Grundunterschied sind alle Gesetze der Runft, wie die wichtigiten Probleme der Natur, namentlich die Runft jetbit, zurud zu führen. Es folgt daraus für die Runft zunächit die Nothwendigfeit freiwilliger Beschränfung: das singulaire 25 Kunft-Gebilde muß mit der Ratur in Berbindung gesetzt und doch auch wieder von ihr abaeichnitten, die Aldern des Universums müssen binein geleitet und doch auch wieder unterbunden werden, damit die kleine Welt nicht in der großen ertrinkt; darum darf nicht jeder Träger bejjelben selbstständig für sich Etwas sein 50 wollen, mancher muß sich begnügen, nur Etwas zu bedeuten. Hiegegen verstößt Chatespeare; er bringt feine Figur bervor, die nicht jo viel Blut im Leibe hätte, daß jie nicht das gange Trama überschwemmen müßte, wenn sie die Sand auch nur an einer

Radel rinte. Aber diesem außerordentlichen Individuum ver= zeiht man das, ja man dankt ihm eine Gränzverwirrung, durch Die man im Gebiete der Runft eine unmittelbare Natur-Wirtung erfährt. Man thut dieß jedoch nur, weil man fühlt, daß er nicht anders fann, und protestiert mit Ernst gegen die Conie= 5 quenzen, die der Unverstand aus einer jo einzigen Ausnahme in seinem Sinn ziehen moate. - Wallensteins Lager wird von Körner mit der gebührenden Wärme begrüßt; das Goetheiche in der Behandlung, wie er es nennt, das rein Dichterische, das die Objecte in Umrif und Farbe flar und rein Hinstellende, 10 wie er es batte nennen sollen, überrascht ihn. Echillers Balladen überschätt er, aber vortrefflich ist, was er bei Gelegenheit des Tauchers bemerkt. "Ein großer Bortheil bei den Balladen ift gewiß auch die Wahl des Stoffe. Ift dieser an sich schon poetisch, jo verträgt er eine einfache Behandlung, und bedarf 15 feines hinzugefügten Schmuckes, um zu intereffiren. Der Geist des Dichters zeigt fich dann in dem Bermögen, allen Gehalt, der im Stoffe liegt, aufzufassen und darzustellen. Je weniger wir irgend eine Granze in diesem Vermögen wahrnehmen, ohne daß es doch aus der menschlichen Ratur berausgeht, desto :... größer der Künstler. — Und wenn wir den Geist des Künstlers verehren, jo lieben wir zugleich seine Seele in dem Jon, der in seiner Darstellung herricht. Zein Character und seine Stimmung malt sich durch die Gegenstände, die er heraushebt, durch den Gesichtspunct, aus dem er sie ansieht, besonders 25 durch eine hohe Ruhe, die bei der innigsten Theilnehmung über das Ganze verbreitet ist. — In Sprache und Versbau erscheint besonders, was ich Seele nenne — die menschliche Gestalt des Geistes. — Bei einem einzigen Beiworte — der purpurnen Finsterniß - habe ich gestutzt, und dieß auch bei 30 Anderen bemerkt. Ich weiß, daß die Alten einen jolchen Ausdruck gebrauchten, aber hier trägt er, däucht mich, Nichts zur Darstellung bei, und erwedt störende Rebenideen." Echillers

Rechtsertigung seiner purpurnen Finsterniß beweist, daß er da= mals ichon von Goethes Farbenlehre profitirt batte. Schillers Urtheil über die Gebrüder Humboldt ist außerst merkwürdig und zeigt ichlagend, wie faum ein zweites Beispiel, was bedeutenden 5 Menichen gegenüber bei dem Construiren ihrer Bufunft nach einigen dürstigen oder doch einseitigen Erfahrungen heraus fommt. Trop Schillers Privatmeinung hat Alexanders Thatia= feit gang andere Spuren hinterlaffen, wie die feines Bruders. Mehr und mehr wird Schiller gegen das Bublicum verstimmt. m Körner jucht diese Berstimmung dadurch zu heben, daß er ihn auf die stillen Wirfungen seiner Arbeiten aufmertsam macht und ihm darzuthun sucht, wie weit die literairischen Schreier, die öffentlich den Ion angegeben, davon entfernt find, das Urtheil der Nation auszudrücken. Darin hat er Recht, aber der Troit 15 wollte bei Schiller nicht verfangen, und die falte thatloje Gleich gültigfeit ift und bleibt auch empörend und niederschlagend, womit in Teutschland die Beffern und Beften den roben Mighandlungen zusehen, die der schreibende Böbel den ersten Echrift= stellern und Rünstlern fast täglich zufügt. In jener Zeit durfte 20 ein Rogebuc es magen, den "Herrn von Goethe" in dem berüchtigten Freimuthigen zu bezüchtigen, daß er nicht Deutsch fonne, was Jedem, der von der Unbill des Tages Alchnliches zu leiden hat, hiedurch in Erinnerung gebracht sei. Daß Robebues Frech= heit, welche die Grunde für ihre Behauptung aus dem Goethe'-25 ichen Epitog zu Schilters Glocke hernahm und den Epitog zu Diesem Zweck bubenhaft analysirte, ein öffentliches Zeichen der Indignation hervorgerusen hätte, wüßte ich nicht, obgleich ich durchaus nicht bezweifte, daß hunderte ehrjam den Ropf dazu geschüttelt haben werden. Auch das ist Schiller äußerst schmerzlich, 30 jchmerzlicher, wie Körner selbst, daß die lange genährte Hossinung, nich den Freund räumlich näher rücken zu jehen, an den Ber hältniffen deffelben scheitert. Er fann bei dieser Gelegenheit jo-

gar eine gewisse Bitterfeit nicht unterdrücken, die aber seinem

Bergen nur zur Ehre gereicht. "Bur Verbefferung Deiner Hussichten wünsche ich Dir herzlich Glück; wiewohl es mich einige Neberwindung kostet, von der Hoffnung, Dich in Leipzig einmal etablirt zu sehen, Abschied zu nehmen. Ich hatte mir viel von Dieser lettern Aussicht versprochen: wir wären uns jo viel näher, 5 Die Communication jo viel leichter, Dein eigener Zustand jo viel freier gewesen. Das Schönste, ja bas Ginzige, was ber Eristenz einen Werth giebt, die wechselseitige Belebung und Bildung hatte dabei gewonnen: nicht Du allein, Ihr alle hättet, nach meiner Vorstellung, an echtem Lebensgehalt gewinnen muffen, wenn Du 10 in ein freieres Verhältniß Dich hättest seben können, was doch auf einer Universität immer der Fall ist, und wenn wir. Goethe mitgerechnet, einander näher hätten leben können. Denn jest ware eigentlich der Zeitpunct, wo unfer gegenseitiges Verhältniß, das durch seine innere Wahrheit. Reinheit und ununterbrochene 15 Dauer, ein Theil unserer Eristenz geworden ist, die schönsten Früchte für uns tragen follte. Man schleppt fich mit jo vielen tauben und hohlen Verhältnissen herum, ergreift in der Begierde nach Mittheilung und im Bedürfnig der Geselligfeit jo oft ein leeres, das man froh ift, wieder fallen zu lassen; es giebt jo gar 20 erichrectlich wenig wahre Verhältniffe überhaupt, und jo wenig gehaltreiche Menschen, daß man einander, wenn man sich glück= licher Weise gefunden, besto näher ruden jollte." Mit Staunen und Schaudern erfährt man Seite 89, daß der Wallenstein ur= iprünglich in fünf Acte abgetheilt geweien ist, daß die Viccolo= 25 mini und der Tod nur ein einziges Stuck ausgemacht haben. Das ware eine Repräsentation geworden, die den Teutschen viel= leicht für ewig das Theater verleidet hätte. Endlich wird das riesenhafte Wert fertig ober doch für fertig erflärt und dem Freunde mitgetheilt. Der Eindruck ift Anfangs zu überwälti= 30 gend, um die Rritif auftommen zu lassen; doch macht Körner augenblicklich einige Bemerfungen, Die Schiller berücksichtigt zu haben scheint, ehe er das Etuck in den Druck gab. "Auf Wallen=

steins Grabe steht ein herrliches Tentmal, aus Allem, mas er Großes und Liebenswürdiges hatte, zusammengesett. 3hn. Thefla und Mar betrachten wir mit erhabener Rührung, Die uns felbit auf einen höhern Standpunct versett. Das Schmerzliche 5 des Schieffals verschwindet über dem Unschauen des Großen und Edlen der menschlichen Ratur." Schiller geht gleich wieder an ein neues Wert, an die Maria Stuart, und Körner erbietet fich ihm für den Hausbedarf eine Menge historischer Stoffe zusammen zu suchen. Tiecks romantische Dichtungen erfahren im Vorüberwaehen von Schiller ein furzes Urtheil: persönlich ift der Roman tifer schon früher in Zena und Weimar, wie in Dresden, aufactaucht. "Tiecks Manier kennst Du aus dem gestieselten Rater: er hat einen angenehmen romantischen Ton und viele aute Ein fälle, ift aber doch viel zu hohl und dürftig." Rörner schickt 15 noch einige Betrachtungen über den Wallenstein und fnüpft Vorichläge zu Nenderungen daran, die von Schiller nicht allein nicht gut aufgenommen werden, sondern ihn sogar zu der Erflärung veranlassen, daß er in mancher Bezichung über Poesie und be= sonders über tragische Poesie Grundsätze habe, die denen seines 20 Freundes geradezu entgegen gesetzt seien. Das will Körner nicht einleuchten, und ein Jeder, der den Wallenstein von der negativen, wie von der positiven Seite fennt, wird es beflagen, daß Schiller die Bedenken des Freundes dies Mal jo furz absertigte; jie waren wohl begründet und hätten sicher Abhülfe finden können. 25 Maria Stuart wird rasch vollendet, und Körner characterisirt das Stud fehr richtig als ein jolches, das nach der Beise der Alten nicht auf dem jogenannten Selden, sondern auf der Sandlung selbst berube. Sierin liegt allerdings sein Hauptvorzug, und Dieser Vorzug ist sehr hoch anzuschlagen. Test geräth Schiller m über die Geschichte der Jungfrau von Orleans und begeistert sich für sie. Mir ist es immer unerflärlich gewesen, wie er sich Diesem Gegenstand gewachsen glauben konnte. Daß der Borwurf zu einem Drama vorlag, wird Niemand bestreiten wollen: daß dies

Trama aber durchaus ein psinchologisches werden mußte, und daß es eben darum über Schillers Kreis binausging, läßt fich eben jo wenig verkennen. Johanna durfte unter keiner Bedingung über sich selbst reflectiven, sie mußte, wie eine Nachtwandlerin, mit geichloffenen Augen ihre Bahn vollenden und jogar mit ge= 5 ichlossenen Augen in den Abgrund stürzen, der sich zuletzt unter ihr öffnet. Die Raivetät, die den innern Bruch aar nicht guläßt und die das französische Mädchen, wie wir aus den Acten ihres Processes erichen, bis in die Flammen hineinbegleitete, war un= erläßlich, und Schiller mußte selbst wissen, daß er ihr diese nicht 10 einzuhauchen vermogte. Geine Beldin schwebt denn nun durch= aus in der Luft, ihr Thun und Gebahren fest eine Raivetät poraus, die ihr fehlt, und fie macht den Eindruck eines Apfelbaums, der mit Weintrauben behängt ift, auf dem aber feine Weintrauben wachsen. Körner meint nichts desto weniger, der 15 Dichter habe sich dies Mal selbst übertroffen, und auch Goethe er= flärt die Jungfrau für sein bestes Werk. Das Urtheil über Tieck wird ergangt, Schiller lief't feine Genoveva und meint, er sei eine sehr graziose, phantasiereiche und zarte Natur, nur mangele es ihm an Kraft und Tiefe und werde ihm ewig daran mangeln. 200 Genoveva sei als das Werk eines sich bildenden Genies schätbar, jedoch nur als Stufe, denn fie fei nichts Gebildetes und voll Weichwäßes, der Weg zum Vortrefflichen gebe aber nie durch Die Leerheit und das Sohle, wenn auch nicht selten durch das Gewaltsame und Rohe. Echiller schwankt jest zwischen mehreren 25 tragischen Stoffen und, um während dieser Beriode der Unent= schiedenheit seine Zeit nicht gang zu verlieren, bearbeitet er zu Körners großer Verwunderung die Turandot von Gozzi. Seite 258 fommt ein merswürdiges Urtheil über Goethes Johigenia; ich glaube, es ift abschließend. "Sier wollen wir im nächsten 30 Monat Goethes Johigenia auf's Theater bringen; bei Diesem Anlaß habe ich sie auf's Neue mit Aufmerksamkeit gelesen, weil Goethe die Nothwendigkeit fühlt, einiges darin zu verändern.

3ch habe mich sehr gewundert, daß sie auf mich den gunftigen Eindruck nicht mehr gemacht hat, wie jonit; ob es gleich immer ein seelenvolles Product bleibt. Sie ist aber so erstaunlich modern und ungriechisch, daß man nicht begreift, wie es möglich 5 war, sie jemals einem griechischen Stück zu vergleichen. Sie ist gang nur sittlich; aber die sinnliche Kraft, das Leben, die Be= wegung und Alles, was ein Werf zu einem ächten dramatischen specificiet, geht ihr sehr ab. Goethe selbst hat mir schon längst zweidentig davon gesprochen — aber ich hielt es nur für eine w Grille, wo nicht gar für Ziererei; bei näherem Unsehen aber hat es sich mir auch so bewährt. Indessen ist dieses Product in dem Zeitmoment, wo es entstand, ein mahres Meteor gewejen, und das Zeitalter jelbst, die Majorität der Stimmen, fann es auch jent noch nicht übersehen; auch wird es durch die 15 allgemeinen hohen poetischen Eigenschaften, die ihm ohne Rücksicht auf seine dramatische Form zufommen, bloß als ein poetisches Geisteswerf betrachtet, in allen Zeiten unschänbar bleiben." Die Braut von Messina wird begonnen; lange hatte sie mit den Malthesern und dem Warbed zu fämpfen. Als sie fertig ist 20 und Rörner überschickt wird, äußert dieser, er kenne kein modernes Werk, worin man in jo hohem Grade den Geist der Antife Das beweif't, wie sehr sich selbst die geistreichsten Menschen durch Einzelheiten blenden laffen, wie jelten fie fich die Mähe geben, in die Tiefe hinab zu steigen und das Funda= 25 ment eines dramatischen Baus zu untersuchen. Ich habe Schillers Urtheil über die Sphigenie mitgeteilt; ich brauche hoffent= lich das meinige über die Braut von Meiffing nicht zurück zu halten. Mir scheint sie ein völlig ideenloses Product. In der Jungfrau von Orleans fieht man doch, was der Dichter will, wenn er auch bei dem schon oben von mir berührten Mangel an Naivetät das Biel nur halb erreichen konnte. Aber was er mit der Braut von Meising beabsichtigt hat, kann ich nicht herausbringen. Warum geschicht dies Alles? Was wird mit diesem

10

Blut abgewaschen? Wo sind die Gräuel, die so ungeheurer Sühne bedürfen? Man fragt sich umsonst! Das Schicksal ivielt im Stück Blindefuh mit den Menschen. Alle auftretenden Charactere find edel und rein und bleiben ce bis zu Ende; die Mutter ift ohne Schuld, denn fie fagt:

- - "Den Rachegeistern überlass" ich Dies Saus; ein Frevel führte mich hinein, Ein Frevel treibt mich aus. - Mit Widerwillen Sab' ich's betreten und mit Furcht bewohnt, Und in Bergweiflung raum' ich's." -

dennoch wird ihr das Schrecklichste auferlegt. Die Söhne find es auch, bennoch muffen fie das Schrecklichste an einander vollziehen. Beatrice, die Tochter, ist ein Engel und mehr, bennoch muß sie durch ihre bloße Eristenz das Schrecklichste hervorrufen und das Alles, weil -

"Auch ein Raub war's, wie wir Alle wiffen, Der des alten Fürften ehliches Gemahl In ein frevelnd Chebett geriffen, Denn fie war des Baters Bahl. Und der Uhnberr ichüttelte im Borne Granenvoller Flüche ichrectlichen Samen lleber das fündige Chebett aus. Gränelthaten ohne Ramen, Schwarze Berbrechen verbirgt dies Saus."

und weil -

"Es ift fein Bufall und blindes Loos, Daß die Bruder wuthend fich felbit zerftoren, Denn verflucht ward der Mutter Echoof. Sie follte den Sag und den Streit gebaren."

also, weil sie verflucht sind, weil sie nur geboren wurden, um 30 zu zeigen, was es bedeutet, wenn ein Ahnherr, dem die Braut von seinem Sohn geraubt wird, das Chebett des Paars mit Flüchen belegt. Wir erfahren nicht einmal, wie es mit der Be= rechtigung des fluchenden Abnherrn stand: es ist nicht unmöglich, daß er ein Narr und ein Sünder zugleich war, daß die Natur 35 ihn zu derselben Zeit in's Aloster wies, wo sein Gelüst ihn in die zweite Ehefammer trieb, und daß ihn Nichts tras, als was er verdient hatte. Toch, wir wissen es längst, daß Schillers Stärte nicht im Motiviren lag, daß seine Bildungen uns höchstens die Hauptstämme der Nerven und Adern aufgedeckt zeigen, daß die so wichtigen Capillar-Gefäße aber immer unsichtbar bleiben: wir wollen daher das Gegentheil aus freien Stücken annehmen und an die Berechtigung des Uhnberrn glauben. Für das Stück kommt Nichts als ein partieller fleiner Gewinn dabei heraus. Wir haben und behalten immer den nackten, rohen Fluch vor uns, der ein ganzes, herrliches, in Krast, Jugend und Schönheit prangendes Geichlecht austilgt, und dieß geschieht, um die Verswirrung vollkommen zu machen, sogar erst nach dem Tode dessen dadurch eigentlich gestrast werden sollte, nach dem Tode des Brauträubers, denn

"Er hemmte zwar mit strengem Machtgebot Den roben Ausbruch Eures wilden Triebes, Doch ungebessert in der tiesen Brust Ließ er den Haß. Der Starke achtet es Gering, die leise Tuelle zu verstopfen, Wenn er dem Strome machtig webren kann."

20

Es geschieht bennach ohne Zweck, wie ohne Grund, und es bleibt Nichts übrig, als eine häßliche, Schauder erregende Anecs dote, die, weit entsernt, uns die ewigen Gesetze der sittlichen Welt zu vergegenwärtigen, uns weit eher die Angst einstößen könnte, daß sie zuweilen ohnmächtig seien. Man wende mir nicht ein, das sei antik: es ist nicht wahr. Dedipus verstucht seine Söhne, aber sein Fluch wird ihm abgedrungen durch ihre Handlungsweise, und wenn er sie trifft, so trifft er sie nur, weil wis sie es verdienten, und weil die Nemesis sie ohnehin getrossen haben würde: auch trifft er unmittelbar sie selbst, nicht ihre schuldsosen Kinder und Enkel. So versährt, um die Spisen des modernen und des antiken Tramas einander gegenüber zu

stellen, auch Shatespeare. Als Lear seine Töchter verflucht, thut fich die Erde nicht auf, um fie zu verschlingen, auch verwandeln jich für jie die Friichte der Bäume nicht in Steine, die Fische bes Meers nicht in Schlangen. Sie fallen durch ihre Gunden, wie sie sich nach und nach in enggeschlossener Rette, eine aus 3 der andern, entbinden. Wenn es aber auch antit ware, jo mürde das den Handel nicht verbeisern. Der Dichter darf, wenn er anders ein Kunftwerf, fein Kunftstück hervorbringen will, aus einer übermundenen Weltanschauung nur diesenigen Momente berausnehmen, die nicht völlig vernichtet und aufgelöf't find; 10 Die gang und gar beseitigten, die fich nur durch einen willfur: lichen dem absichtlichen Zudrücken der Augen ähnlichen Berengerungsproceg des Bewußtseins nothdürftig reproduciren laffen, find für ihn nicht mehr vorhanden. Dazu gehört aber der Glaube an die magische Rraft des Fluchs. Wir wiffen es längst, 15 daß mit jedem Individuum, das in die Welt tritt, ein neuer, ein unendlicher Lebens= und Thatentreis beginnt, daß feines dem Rachedurst eines anderen Individuums ohne eigene Schuld verfallen: daß ein Fluch, der mit der Bernunft und dem sittlichen Weser in Widerspruch steht, durchaus nicht in Erfüllung gehen 20 fann. Auf einem jolchen Fluch beruht aber die Tragit in der Braut von Meijing, und das follte uniere Philosophen vom zweiten Mana, Die acaen ihre poetischen Beitgenoffen nicht ierupulös genug fein zu fonnen glauben, abhalten, fie als eine mahre Tragodie zu citiven. - 3. 345 erfährt man, daß 25 Schiller gegen das Ende seines Lebens noch mit Calderon befannt wurde: er giebt ein furzes, aber sehr einsichtiges Urtheil über ihn ab. Die Stael ericheint in Weimar und macht auch Schiller in seiner Ginsamkeit mit ihrem quedfilbernen Weien zu ichaffen. Sie reixt ihn, des Contrastes wegen, ist aber so anti- 30 poetisch, daß er erstaunt, trot ihrer Gegenwart productiv zu fein. Tennoch ift er es und vollendet den Tell, das herrliche Testament, das er seiner Nation hinterließ. Körner entwickelt

bei Gelegenheit des Tieck'ichen Detavianus vortresslich die Gesiahren, die über die wahre Kunst durch den Romanticismus, der damals noch keinen Namen hatte, hereinbrechen mußten. Er sagt mit Recht, daß das Unwesen um so schwerer zu bekämpsen ziei, weil mißverstandene Säpe von der Freiheit und Seldisständigkeit des Dichters dabei zu Grunde lägen. Schiller deuft an eine Uebersiedelung nach Berlin; er reis't hinüber, und es wird untershandelt, aber er muß hohe Forderungen stellen, und ehe man an der Spree zum Entschluß kommt, ist er todt. Seine letzte Arbeit war die Nebersetzung und Einrichtung der Nacine'schen Phädra für's Theater, sein letzter Brief ist vom 25. April 1805 datirt und berichtet über Goethes Krankheit.

35.

## Indische Sagen von Adolph Solzmann.

15 Pritter Theil. Karlsruhe, Berlag von Georg Holzmann, 1847.

Gine Arbeit, wie die vorliegende, kann aus einem doppelten Gesichtspunct betrachtet und beurtheilt werden, aus dem rein sprachgelehrten und aus dem allgemein literairischen. Giner 200 schließt den andern nicht aus, aber es trifft sich selten, daß ein und derselbe Kritiker beiden genügt oder auch nur genügen will. Wer das Verhältniß der llebersepung zum Triginal in's Auge faßt, begnügt sich meistens damit, den Grad ihrer Treue zu bestimmen, einzelne Mißverständnisse zu rügen, vorkommende Vunkelheiten aufzuhellen, mit einem Vort, eine grammaticalische Recension zu geben und höchstens noch einen größern oder kleinern Commentar hinzuzusügen. Das ist auch ohne Zweisel dankense werth und für die Sprachwissenschaft sogar die Hauptsache. Es bleibt dabei aber unerörtert, oh das Werk, das unserer Literatur 30 durch eine solche Nebersehung einverleibt wurde, diese Auss

zeichnung verdiente, ob es uns neue Tuellen der Bildung oder des Genusses zuführte, oder ob es nicht vielmehr in zu starrer Fremdartigteit geeignet ist, die schon sprudelnden einheimischen oder doch längst aus der Ferne zu uns herüber geleiteten zu verstopsen, sie wenigstens in ihrem frischen Erguß zu hemmen. 5 Auch das erheischt eine Untersuchung, und sie ist nicht unwichtiger, wie die ichon erwähnte.

Die Gebrüder Echlegel, Friedrich voran, waren die Ersten, die sich unter uns gründlich mit der Sprache und der geistigen Berlaffenichaft der alten Inder beichäftigten. Leider aber machten 100 ne es hier, wie überall, sie gingen zu weit, sie wußten ihrer an sich gerechten Begeisterung nicht Maaß noch Ziel zu finden. Chafespeare war für sie zu der Beit, wo sie ihn übersetten, der Normaldichter, deffen Eriftenz eigentlich die Eriftenz aller übrigen ausichloß, und der, ärger, als Saturn, nicht bloß seine is Kinder, jondern auch seine Bater verichlang. Tennoch ward Calberon, als fie ivater über diesen geriethen, von ihnen noch über Chakespeare binaufgestellt, und zwar, da doch ein Schein= arund für die ichreiende Inconjeguenz erjunden werden mußte, weil er nicht bloß ein Tichter, jondern auch noch obendrein ein 200 Christ sei. Eben so galten ihnen, als sie sich den durch Jones freilich schon gelichteten Weg zu den Braminen gebahnt batten, diese bald für mehr, als alle ihre früheren Lehrer, als Uristoteles und Plato, als Jacob Böhme und Schelling, und das Prophetenthum, in dem die Welt seit lange ichon nur noch eine poetisch 25 stammelnde, in Inomen aus einander gebröckelte Philosophie erblickte, wurde von ihnen wieder, allerdings in Uebereinstimmung mit der in der späteren indischen Literatur ausgekommenen Betrachtungsart, als eine weit über den Bereich der Bernunft hinaustiegende unmittelbare Incarnation der Idee, als ein 30 Leptes und Söchites geltend gemacht. Das hätte üble Folgen haben können, aber glücklicher Weise fehlte es in Deutschland dem neuen Evangelium gegenüber nicht an einer protestirenden

Stimme von hinlänglichem Gewicht. Goethe, ber treue Sort ber Beit, gab es ungern zu, wenn irgendwo ein altes Grab geöffnet werden jollte, denn er fürchtete die Bestdämpfe, die bei einem jolchen Anlaß hervorzudringen und sich unheilvoll mit der 5 frischen Lebensluft zu mischen pflegen, und er glaubte, daß die daraus entspringende Wefahr durch die etwa zu entdeckenden Baar goldenen Ringe und Münzen felten aufgewogen würde. Er freute fich ber lieblichen Sacontala, aber er vergaß über dem Spielen mit dem Zauberfinde nicht seiner Wächterpflicht, er wichaute unverwandten Blicks nach den am Ganges in emfigster Thätigkeit beschäftigten deutschen Todtengräbern hinüber: er schüttelte jedes Mal das olympische Haupt und rungelte die Stirn, wenn eine versteinerte Ruh ober ein Uffe aus bem Schutt hervorgezogen und dabei triumphirend verfündigt wurde. 15 das seien die eigentlichen Ahnen alles Wahren und Schönen; er ward endlich ungeduldig und erklärte, daß er ein für alle Mat mit Rühen und Affen, mit Elephanten und Schlangen in feine verwandtschaftlichen Beziehungen treten wolle, und mit ihm wandte sich gang Teutschland von Indien wieder ab. Das 20 war für die Romantifer ein harter Schlag. Sie hatten jo ziemlich ein vollständiges Inventar der neuen Metropole bei= fammen gehabt und den Sohenpriesterrock sogar schon angezogen: wie hätten sie ihren Born bemeistern sollen? Wir haben ben Undantbaren ja selbst gefrönt, dachten sie, er ist ja nur Rönig 25 von unserer Gnade; nehmen wir zurück, was wir ihm nur verliehen, weil wir seine Gesinnung noch nicht tannten! Nun griffen sie nach der Krone des Donnerers, aber, o Wunder! sie war mit dem Kopf zusammengewachsen, und sie konnten Nichts herunterreißen, als einige überflüffige Glitter von Goldpapier, 30 die sie beschämt für ihr Eigenthum anerkennen mußten, und sich nicht einmal in das eigene Haar zu flechten wagten. Es blieb also bei dem Berdict, da die Instanz, von der es ausging,

nicht zu discreditiren war; ja der verständigere der Brüder,

August Wilhelm, gab seiner Nation später für seinen Antheil an diesen Uebertreibungen und Maaßlosigkeiten durch eine höchst solide Arbeit, durch seine Ausgabe des Râmâjana, den würdigsten Ersaß.

Daß es so ging, war gut. Das Grab war aufgegraben, 5 ce murde durch das abfällige, vielleicht zu harte Wort des großen Dichters nicht wieder verschüttet, aber Die Sonne hatte Beit, hinein zu icheinen. Nüchterne Manner mit minder ver= gückten Blicken traten hingu; sie fanden freilich nicht, mas nur der sich überstürzende Enthusiasmus zu finden glauben konnte, 10 eine Vergangenheit, die alle Jufunft anticipirt hatte, eine Weis= heit, in der alle Weisheit der Welt steckte und die der Thorheit und des Arrthums doch nicht Herr geworden, ja nicht einmal im Stande gewesen mar, fich neben diesen ihren beiden Stief= geschwistern zu behaupten. Aber sie fanden allerdings wohl 15 erhaltene Ablagerungen respectabler Beistesprocesse, die nicht bloß ous dem bistorischen Grunde Berücksichtigung verdienten; sie fanden vor Allem einen Schatz mahrer Poesic, welcher electrische Kraft genug inne wohnte, um noch durch den Conductor der weit abliegenden abendländischen Sprachen hindurch Bergen zu 20 erichüttern und Gemüther zu entflammen. Diese gingen nun mit Ernst und Gifer an das Geschäft, uns hievon jo viel wie möglich zuzuführen, und wer wäre ihnen nicht dankbar dafür, wem wäre nicht durch Bopps oder Rückerts Vermittlung von dorther hin und wieder ein mächtiger und nachhaltiger Eindruck 25 zu Theil geworden! Dies Geschäft war noch immer fein leichtes. Die deutsch-romantischen Rebel hatten sich allerdings verzogen, aber die indischen waren geblieben; die neuen Arbeiter gingen ihrerseits nicht darauf aus, tieffinnige Sprüche zu Snitemen auszuspinnen und martig-lebendige Gestalten in Allegorien 30 aufzulockern; aber sie fanden dergleichen Unwesen schon vor. Auch in Indien waren nämlich auf die Schöpfer Commentatoren gefolgt, und diese hatten namentlich in die poetischen Reste, die

alten Heldengefänge, eine unfägliche Verwirrung gebracht. Es war ja von jeher der Fluch der Ausleger und wird es ewig bleiben, daß fie über die fünstlerische Symbolif, deren Borhandensein sie ahnen, weil nur diese Ahnung sie in Thätiafeit perfett, im gründlichiten Migverständniß befangen find. Gie wissen nicht, daß diese Symbolik immer nur auf's Allgemeine geht und sich, ohne ihre Natur zu verändern, gar nicht in Specialitäten verlieren fann; daß nie wohl den Weltzustand veranschaulicht, die religiöse, politische und sittliche Vildungsstuse m der Beit, die sich gang von selbst ohne Rebentendeng in Characteren und Situationen wiederspiegelt, und diesen eben die feinsten der individuellen Umrisse und Unterscheidungslinien giebt, daß fie aber nicht das Mindeste mit "hinein geheimnißten" Beziehungen auf Dieß und Das zu ichaffen bat. Der Commentator 15 will mehr, d. h. in seinem Ginn, denn im höheren ift es weniger; er hat feine Vorstellung davon, wie schwer die wunderbare Farbenbrechung, die im Aunstwert jedes Allgemeine als ein Besonderes, jedes Befannte als ein Unbefanntes erscheinen läßt, und die allein den lebendigen Reiz erzeugt, 20 hervorgebracht wird; er hält das für zu unbedeutend, zu gemein. Darum geht er auf feine Mitrologieenjagd aus, ichlachtet die Menichen, die fich auf feiten Gugen in Rraft und Gulle des Lebens vor ihn hinstellen, gelassen ab, zerrt ihnen die Ein= geweide aus dem Leibe, um Beichendeuterei daran zu treiben, 25 und sieht im Herzen lieber eine mathematische Figur, die mit der Cabbala zusammenhängt, als ein Drgan, das die Bulje mit Blut füllt und die Rojen auf den Wangen begießt. Bei uns begnügen fich die Austeger nun doch wenigstens mit Marginalien und Roten, in Indien find fie weiter gegangen, haben über= 30 arbeitet und umgeschmolzen, eingeschaltet und weggeworsen, aus einander geriffen und wieder zusammengesett. In ein jolches Labyrinth Drdnung zu bringen, Ursprüngliches und Eingesticktes itreng zu icheiden, die erst barbarisch zerstückelten und dann

mechanisch zu monitrösen Thierförpern und Steinbildern verfnüpften Gestalten wieder herzustellen, das war die Aufgabe. Wie weit sie über die gewöhnliche einer Uebersetung, etwa aus dem Frangofischen, hinausging, fieht Jeder, und daß fie nur durch den feinsten Instinct für die Form gelöst werden konnte, 5 leuchtet ein. Mir däucht nun, diesen hat der neue Tarbringer eines Cyclus indijcher Sagen, Berr Holzmann, auf glanzende Beije bethätigt, und darum halte ich es für Pflicht, das größere Publicum auf seine Leistung ausmerksam zu machen. Go wie er hat noch Reiner seiner Vorgänger das Neberstüssige vermieden 10 und das Nothwendige festgehalten, die Buchstabentreue geopsert und die höhere erreicht. Das gilt vom Ganzen, wie vom Einzelnen, von der Auswahl der Sagen, wie von ihrer Behandlung, hat auch, was die Vorläufer des mir jest vorliegenden dritten Theils betrifft, bereits factisch Anerkennung gefunden, 15 Da wenigstens der erste schon in zweiter Auflage erschienen ift.

Herr Holzmann giebt in drei Vorreden über die Principien. Die er bei seiner Arbeit besolat hat, cursorisch Rechenschaft. Er stellt sich hiebei vor das allgemein literairische Forum, nicht por das specielle des Eprachaelehrten. Sie sind durchaus 311 201 billigen, und er irrt sicher nicht, wenn er jagt: "Go gebe ich gerne zu, daß in meinen Nachbildungen indischer Gedichte nicht alle Züge mit dem Urbilde übereinstimmen werden, wenn es einmal der Aritif gelungen sein wird, dieses in seiner echten Schönheit wieder herzustellen; glaube aber immerhin, daß vorerst 25 meine Nachbildungen eine richtigere Boritellung der Urbilder geben, als es eine wörtliche Uebersekung der Terte, wie sie jekt vorliegen, thun würde." Ueber seine Bearbeitung von Nal und Damajanti, Die den dritten Band gum größten Theil füllt, bemerkt er: "Ich befand mich etwa in der Lage eines Malers, 300 der ein vortreffliches altes Gemälde, das aber durch die Zeit und mehr noch durch unverständige und ungeschickte Auffrischungen gelitten hat, und fast untenntlich geworden ist, copiren foll. Er

wird fich nicht entschließen können, die geschmacklosen Buthaten und die grellen Tone des übermalenden Berbefferers, der das altmodische Bild für den Geschmack der Beit herausputen wollte. wieder zu geben, sondern er wird das echte Werf des Meisters. s wie er es, von den erhaltenen Bugen auf das Gange schließend, fich vorzustellen vermag, in seiner Copie nachzubilden suchen: wenn schon er sich gestehen muß, daß, wenn es gelänge, das Original selbst von jeder späteren Verunreinigung zu säubern und in seiner ursprünglichen Gestalt wieder herzustellen, mahr= 10 scheinlich sich ergeben würde, daß er sich in vielen Stücken geirrt habe!" Gewiß ein Gesichtspunct, von dem zu wünschen wäre, daß auch Bopp, der das vortreffliche Gedicht früher brachte, ihn erwählt, und daß Rückert, der sich ihm in seiner Nebertragung ichon mehr näherte, ihn nicht zu oft wieder aus 15 den Augen verloren hätte. Vor Bopp hat Hrn. Holzmanns Bearbeitung die strenge Ausscheidung alles Entbehrlichen und Störenden; vor Rückert, der sich bei der Ungebundenheit seiner Meime von den Elofen gar zu weit entfernte, jedenfalls das anaemeffenere Versmaaß, die dem Totaleindruck unbedingt noth: 20 wendige grandioje Simplicität der rhythmischen Bewegung voraus. Die Erscheinung derselben bedurfte daher durchaus feiner Entschuldigung, die er dennoch bescheibener Beise vorbringt: diese reizendite Evisode des Mahabharata wirft erit in seiner Einfleidung, wie sie wirten joll, und fommt mir wie eine 25 Meerlilie vor, Die sich auf dem Rücken des Deeans schaukelt. Ja, das ist Poesie für alle Bolfer, das verdient, aus einer todten Sprache in alle lebenden hinüber gerettet zu werden, das ist ein Gewinn für jede Literatur! Go viel Frische bei so viel Fülle; ein längit vergangener, rund in sich abgeschlossener 30 Bustand der Welt, der nie wiederfehren fann, wie er auch in den homerischen Dichtungen sich spiegelt, und doch in jeder Menschenseele das Organ, ibn in Lust und Leid nachzufühlen und zu begreifen! Die übrigen im dritten Bande mitgetheilten

Sagen können sich dieser entzückenden Schöpfung zwar nicht an die Seite stellen, sind jedoch auch, etwa mit Ausnahme der von Aichtawakra, welche sich in gelehrte Spikkindigkeiten verliert und sür die anderen ein gutes Melief abgiebt, tiespoetisch und an herrlichen Einzelheiten reich, vorzüglich die letzte, das Schlangenopser, die freilich von einer phantastischen Ungeheuerslichkeit ausgeht, diese aber in höchster Kürze abthut und sich unverweilt zum Echtmenschlichen zurückwendet. Vestände nicht zwischen dem prosaischen Neproduciren einer dichterischen Ersindung und dieser selbst ein noch größerer Unterschied, wie warichen Notenlesen und Musikhören, so würde ich sie zur Probe erzählen: so aber bescheide ich mich, sie jedem Freunde echter Poesie zu empsehlen.

36

## Wallenitein.

1.5

(Tramatiiches Gedicht in drei Theilen von Schiller. Jum ersten Male vollständig dargestellt auf dem Hof- und National: Theater.

## 1848.

Das Hojs und National Theater ist in der letten Zeit Gegenstand vielsältiger "Interpellationen" geworden. Mecensenten 200 und Dichter haben sich einmüthig gegen dasselbe erhoben, und an den letteren namentlich ist die edle Uneigennüßigkeit ans zuerfennen, die sie dadurch an den Tag legten. Der Mecensent vomme il faut hat Nichts zu sürchten, wenn das wahre Schausspiel das Puppenspiel, an das wir gewöhnt waren, endlich eins 250 mal verdrängt: er gewinnt wohl dem Shafespeare selbst das ab, was man eine ichwache Seite nennt. Er hält sich z. B. im "Lear" an die Thorheit des Königs, sein Reich bei Lebszeiten zu vertheilen, und doch feinen Islavenstittel anzuziehen: er erklärt das einsach jür lächerlich, und fragt dann, triumphirend 300

im Gefühle feiner glücklich confervirten Superiorität, was eine Tragodie werth sein konne, die auf eine Lächerlichkeit gegründet jei? Daß jedes Runftwert der Art, ohne Ausnahme. von einem Buncte, mo das Gefet des gureichenden 5 Grundes zu furz fommt, ausgeht und ausgehen muß. davon weiß er Nichts, und wenn Mötscher ihn wegen einer jo groben Unwissenheit auslacht, so schimpft er ihn dafür einen in Vorurtheilen eingerofteten Bedanten, und zeigt ihm, daß Zangrang und Frechheit immer beijammen find, glaubt auch, 10 ben Mann und mit ihm die Wahrheit selbst beseitigt zu haben, wenn dieser es unter seiner Burde findet, von ihm weitere Notiz zu nehmen. Mit dem Dichter steht es schon anders, Dem fann es übel befommen, wenn er den Beroen, die der bisherigen Lauf der Welt aus ihrem eigenen Tempel ausschloß, 15 die Pforten öffnet; denn er soll ihnen nicht aus der Terne zum Beweiß seiner bestiglischen Unempfindlichkeit gegen alles Erhabene und Schöne mit in den Tajchen gesteckten Händen Gesichter zuichneiden, er soll mit ihnen ringen, und sich neben ihnen behaupten, und dazu gehört Kraft. Je größere Gefahr dieser also bei der 20 Regeneration der Bühne läuft, um jo höher ist seine Bemühung, sie berbei zu führen, zu schätzen, vorausgesetzt natürlich, daß er Die Gefahr fennt.

Die Tirection des Hof= und National=Theaters hat den Interpellanten jest durch eine That, nämlich durch 25 die erste vollständige Darstellung des "Wallenstein" geantwortet. Es sind sast sechszig Jahre, daß die deutsche Literatur den Ballenstein besitht; denn am 25. März 1799 schickte Schiller uach siebensähriger Arbeit seinem Freunde Körner in Tresden das erste Manuscript. — So lange also hat Bien, das so sich stets der bedeutendsten mimischen Talente berühmen konnte, auf die vollständige Tarstellung dieses Bertes Berzicht leisten müssen. Tennoch ist das Thema desselben nicht die rothe Republik, sondern eine verungssächende Berschwörung. Es läßt

üch über die früheren Zustände kaum etwas Schlimmeres sagen.

3ch bemerkte einmal gegen Cornelius, als er mir einen genialen, aber gewagten Carton zeigte, der Maler habe darum por dem dramatischen Dichter viel voraus, daß er fein Be= 5 mälde nicht, wie dieser, Bug nach Bug por dem Bublicum auszuführen brauche, fondern es gleich völlig abgeichlossen vor demselben aufstellen fonne. Dieß ist auch wirklich ein äußerst wichtiger Unterschied. Wenn sich in unseren Theatern bloß die höchite Bildung versammelte, 10 jo würde er freilich wegfallen, denn diese weiß, daß fie es nur mit der Totalität des Runftwerks zu thun hat, und ichiebt wenn sich anders nicht die in ihrer Hohlheit augenblicklich durchschaute Thumacht vor ihr spreizt — die Entscheidung so lange auf, bis das gange Bild vor ihr abgerollt ift. Das ift aber 15 leider nicht der Fall, und darum wird Pinselstrich nach Pinsel= strich, Farbeforn nach Farbeforn dem Urtheil unterzogen. Da= her fommt das leidige Pointen = Auffangen, auf das die Mittelmäßigfeit speculirt, und das den gestaltenden Künstler gur Berzweiftung bringt. Daher fommt das noch schlimmere vor = 20 cilige Berdammen, das sich auf diese oder jene mißfällige Einzelnheit stütt, die unumgänglich nothwendig war, und die im weiteren Berlauf der Handlung von selbst ihr Gegengewicht erhält.

Noch nie hat ein Tichter den Rahmen so weit ausgespannt, und ist mit solcher Bedächtigkeit und Aussührlichkeit zu Werke 25 gegangen, wie Schiller im Wallenstein. Er giebt nicht weniger, als zwei Prologe, worin der eine allein fünf Acte zählt, und dann erst kommt das eigentliche Stück. Schon aus diesem Grunde durste man begierig sein, wie sich das Publicum gegen das Werk verhalten würde. Man muß ihm das beste Zeugniß 20 geben, und das ist ein glänzender Beweis für seine Vildungssähigkeit. Freilich unterblied das vermaledeite Veklatschen einzelner Stellen, die sich auf Verhältnisse der Gegenwart beziehen ließen,

nicht gang, und bas mußte ben aesthetischen Ginn, ber nur ben Maler, nicht aber die Palette und ihre rohen Farben an= erfannt und gepriesen wissen will, schmerzen. Man sollte solche Beifallsäußerungen für einen Guttow, deffen dürftige Ratur s feine höheren zu erzwingen weiß, aufsparen. Aber es geschah jelten, und im Allgemeinen war die Wirfung, wie eine entschieden mächtige, jo auch durchaus die rechte. Das muß der Direction zur Freude gereichen, und sie aufmuntern, den mit so vielem Glück eingeschlagenen neuen Weg mit Energie fortzuseten. Wie 10 ich vernehme, steht Chakespeares Julius Cajar zunächst in Ausficht; hoffentlich wird er nicht lange mehr auf fich warten lassen. Dann dürfte endlich auch Beinrich von Rleift wohl einmal an die Reihe kommen, und in seiner wahren Gestalt. Rur in Deutschland, und auch in Deutschland nur vor der Revolution, 15 fonnte es sich ereignen, daß das einzige Luftspiel, das die Literatur aufzuweisen hat, ber zerbrochene Arug nämlich, für die Bühne fast nicht vorhanden war.

Heber den Wallenstein selbst nur ein Baar Bemerkungen. die zeigen mögen, daß eine Tragodie, wie ein Mensch, große 20 Kehler haben und dennoch etwas Großes fein, und Großes wirfen fann. Das Lager ift unftreitig Schillers glänzendste Dichter = Schöpfung, wie schon der Umstand beweis't, daß es Goethe zugeschrieben werden fonnte. Man erzählte von einem Maler, der eine Menge Pferde, Giel, Schweine u. f. w. im 25 bunteften Bewühl wüft durch einander malte, und diese Thiere, trot ihrer anscheinenden Freiheit und Ungebundenheit, so zu gruppiren wußte, daß sie, jedes in einer natürlichen widerborstigen Westalt den Theil eines Buchstaben abgebend, zusammen den Namen Gottes aus drudten; fieh, Gleiches ift in Ballensteins 30 Lager erreicht. Das find alles rohe Soldaten und abentheuerliche Figuren, wie sie ber Krieg zu Dugenden hervorruft, und nichts destoweniger schreitet der historische Geist mit leuchtenden Augen auf eine, auch dem Salbblinden noch erkennbare Beise hindurch.

Die Biccolomini und Wallensteins Tod bagegen find einem jolchen Unfang gegenüber schwächlich, und lassen in der Architectonif. wie in der Ausführung, ein Unendliches zu wünschen übrig. Wie fümmerlich wird der Staat durch Questenberg repräsentirt. dem Wallenstein, das große, über das erlaubte Maaß bingus = 5 gewachsene Individuum, doch als Dofer fallen soll und fällt. Wie überromantisch ist es, daß der Untergang des Selden durch sein übermäßiges Vertrauen auf Octavio motivirt wird, und dies Bertrauen wieder durch einen Traum! Wie macht fich bier in völliger Verfehrung eines bramatischen Grundgesetzes als 10 Motiv geltend, was Farbenstrich geblieben sein sollte, und wie verfriecht sich an andern Orten wieder ein wirkliches Motiv hinter einem Farbenitrich, der es höchstens begleiten dürfte. Daß Max und Thefla, Dieje jogenannten idealen Gestalten, mit denen der Dichter seiner eigenen Bersicherung nach allein sympathisirte, 15 lebloje Schemen geblieben find, weiß nachgerade jedes Kind, aber noch Reiner erfannte, daß das ein Glud fur das Werf ift. Wären sie, was sie sein sollten, und dabei jo völlig schuldlos. wie sie hingestellt werden, mit welchen Empfindungen sähen wir nie untergehen? In der Tragodie darf Niemand fallen, als 200 durch sich selbst, das ist ein Ariom, das Schiller aus den Augen sette, als er bei'm Entwurf seines Stückes Mar und Thefla zu einem Menschenopfer für Wallenitein beîtimmte. Der Eindruck wäre nicht tragisch, sondern gräßlich, wenn bei Mar und Theflas innerer Nichtigkeit einer auf : fommen fönnte.

Die Tarstellung war im Allgemeinen villigen Ansprüchen genügend, und bewies, daß ein Trama, dessen Poetisches nicht bloß in der regelmäßigen Abzählung der Jamben liegt, sondern das echten Gehalt hat, nicht in allen seinen Theilen durch außer ordentliche Schauspielerfräste getragen zu werden braucht, um zu bewegen und zu erschüttern. Wenn die überall nothwendig wären, so müßten wir bei ihrer Zeltenbeit auf die Aus-

führung Shakespeares überhaupt Verzicht leisten, aber sie sind es nicht.

Ich halte die Tarstellung des "Wallenstein" für Epoche machend, darum habe ich ihr meinen ersten Artifel über die beutschen Theater-Verhältnisse gewidmet. Ich denke nämlich auch, in dieser wichtigen Angelegenheit, nicht zu "interpelliren", aber doch meine Meinung abzugeben, und da ich die dramatische Kunst im weitesten Umfange seit funszehn Jahren studirt habe, so bin ich dazu vielleicht berechtigt.

Sebbel, Berte XI.

10

15

## 37. Sidonia von Borf, die Klojterhexe.

Ungebliche Vertilgerin des gesammten herzoglich pommer'schen Regentenhauses. Herausgegeben von Wilhelm Meinhold. Drei Bände. Leipzig, Berlag von J. J. Weber, 1848.

1848-1849.

Dieser chronicalischshistorische Roman, wie ihn der Verzasser nennt, erregte schon, als er fragmentarisch in der Novellenzeitung mitgetheilt wurde, Aussehen, wenn auch kein ganz vortheilhaftes. Jett liegt er in elegantester Ausstattung, mit zwiesachem Portrait 20 der Heldin geschmückt, vollständig vor, und gehört zu den wenigen größeren Werken, die im Nevolutionsjahre aus der deutschen Presse hervorgegangen sind. Die unpartheiische Kritik, der es nicht um Nebendinge, sondern um die Sache selbst, um das Gedeichen der Literatur, zu thun ist, muß es für ihre Pslicht halten, ihn einer 2s aussührlichen Beurtheilung zu unterziehen, wäre es auch nur, um dem Hüsseruf des Versassers zu entsprechen. Meinhold bessindet sich nämlich in einer eigenthümlichen Lage, in die er freislich nicht ganz ohne eigenes Verschulden hinein gerieth, in der ihn aber Niemand, der sein schones Talent zu achten weiß, 30 stecken lassen wird. Es ist bekannt, daß die Vernsteinbere seinen

14

Ruf begründet hat. Alls er diese berausgab, gefiel es ihm, sie für einen Chronifenfund auszugeben, und er fand damit so viel Glauben, daß, als er später erffarte, sie sei von einem Ende bis zum anderen seine Erfindung, man die Wahrheit seiner Erklärung nicht bloß im Allgemeinen in Zweifel zog, sondern sie so= 5 aar hie und da entschieden bestritt. Die Gründe, die man für eine folche, die Gränze des Erlaubten doch wohl überschreitende Kecheit anführte, konnten dem Dichter zwar nur schmeichelhaft fein, denn sie waren alle aus der Bortrefflichkeit seines Werts gezogen und legten glio nur ein beredtes Zeugniß mehr dafür 10 ab, daß ihm gelungen war, was er gewollt und erstrebt hatte. Der Mensch mußte sich aber mit Rothwendigkeit verletzt fühlen. und Meinhold hat seine Sidonia von Bort vielleicht nur ge= ichrieben, um durch die That darzuthun, daß er die Bernstein= here habe schreiben können. Ift ihm das geglückt ober nicht? 15 Che wir hierauf antworten, wollen wir uns, wie billig, in's Ge= dächtniß zurückrufen, daß es ichon mehr als einen Autor gab. der nur ein einziges gutes Buch zu liefern vermogte. Wie die Antwort daher auch ausfallen moge, für Meinhold fann fie Etwas beweisen, gegen ihn Richts. 20

Es handelt sich hier nicht bloß um die aesthetische Würdigung eines Romans, es handelt sich um die Entscheidung eines lites rairischen, ja eines sittlichen Processes. Da ist denn ein Zurücksgehen auf die Bernsteinhere unumgänglich nöthig, damit der Leser zunächst ersehe, wie die Sache liegt. Auf nachstehende Weise 25 leitet Meinhold seine Bernsteinhere in der Borrede zur ersten Auflage ein: "Indem ich dem Publicum hiemit diesen tiefrührenden und sast romanartigen Herendroces übergebe, den ich wohl nicht mit Unrecht auf dem verstehenden Titelblatte den interessantessen aller die sieht befannten genannt habe, ertheile ich zuvörderst wührer die Geschichte des Manuscriptes die solgende Austunst. In Coserow auf der Insell liedom, auf meiner vorigen Pfarre, und derselben, welcher unser ehrwürdige Verfasser vor länger als

200 Sahren vorstand, befand sich unter einem Choraestühl ber dortigen Rirche und fast zu ebener Erde eine Urt Rische, in welcher ich zwar schon öfter einige Scripturen liegen ge= sehen, die ich jedoch wegen meiner Aurzsichtigkeit und der Dunkel= 5 heit des Ortes für verlesene Gesangbucher hielt, wie denn in der That auch deren eine Menge hier umberlag. Eines Tages jedoch. als ich, mit Unterricht in der Kirche beschäftigt, ein Papierzeichen in den Katechismus eines Anaben suchte, und es nicht fogleich finden fonnte, trat mein alter, mehr als achtzigiähriger Kufter 10 (der auch Appelmann hieß, aber seinem Ramensverwandten in unserer Lebensgeschichte durchaus unähnlich, und ein zwar beichränfter, aber sehr braver Mann war) unter jenes Chorgestühl. und fehrte mit einem Folianten guruck, der mir nie gu Besicht gefommen war, und aus dem er ohne Beiteres einen geeigneten 15 Papierstreifen riß und ihn mir überreichte. Ich griff sogleich nach dem Buche und weiß nicht, ob ich schon nach wenigen Minuten erstaunter oder entrufteter über meinen föstlichen Fund war. Das in Schweinsleder gebundene Manuscript war nicht blog vorne und hinten befect, sondern leider waren auch aus 20 der Mitte hin und wieder mehrere Blätfer geriffen. Ich fuhr den Alten an, wie nie in meinem Leben; er entschuldigte sich aber dahin, daß einer meiner Vorgänger ihm das Manuscript zum Berreißen gegeben, da es hier seit Menschengedenken umber= gelegen und er öfter in Papierverlegenheit gewesen sei, bei'm 25 Umwickeln der Altarlichter u. f. w. Der greise, halb blinde Lastor hätte es für alte Kirchenrechnungen gehalten, die doch nicht mehr zu gebrauchen seien. Raum zu Hause angetommen, machte ich mich über meinen Jund her, und nachdem ich mit vieler Mihe mich ein= und durchgelesen, regten mich die darin mitgetheilten 30 Sachen mächtig an. Ich fühlte bald das Bedürfniß, mich über Die Art und Weise Dieser Begenprocesse, über das Berjahren, ja über die ganze Periode, in welche dieje Erscheinungen fallen, näher aufzuklären. Doch je mehr dieser bewundernswürdigen

Geschichten ich las, je mehr wurde ich verwirrt, und weder der triviale Beder (in der bezauberten Welt), noch der vorsichtigere Horit (in feiner Bauberbibliothet) und andere Werfe der Urt. zu welchen ich gegriffen hatte, konnten meine Verwirrung heben. sondern dienten nur dazu, sie zu vermehren. Es geht nicht bloß 5 ein so tiefer damonischer Jug durch die meisten diefer Schauder= geschichten, daß den aufmerksamen Lejer Grausen und Entsetzen anwandelt, sondern die ewigen und unveränderlichen Gesetze der menschlichen Empfindungs= und Handlungsweise werden auch oft auf eine jo gewaltsame Beije unterbrochen, daß der Berstand 10 im eigentlichen Sinne bes Wortes ftille fteht; wie benn 3. B. in einem der Originalprocesse, die einer meiner juristischen Freunde in unserer Proving aufgestöbert, sich die Relation findet, daß eine Mutter, nachdem fie bereits die Folter überstanden, das heilige Abendmahl genossen und im Begriff ist, den Scheiter= 15 haufen zu besteigen, so fehr alles mütterliche Gefühl bei Seite fest, daß fie ihre einzige, zärtlich geliebte Tochter, ein Mädchen von funfzehn Jahren, gegen welche Niemand einen Berbacht hegt, fich in ihrem Gewissen gedrungen fühlt, gleichfalls als Bere anzuklagen, um, wie fie fagt, die arme Seele derfelben gu 20 retten. Das Gericht, mit Recht erstaunt über diesen, vielleicht nie wieder vorgefommenen Fall, ließ ihren Gesundheitszustand von Predigern und Aerzten untersuchen, deren Driginalzeugniffe ben Acten noch beiliegen, und durchaus gunftig lauten. Die unglückliche Tochter, welche merkwürdiger Beise Glijabeth Segel 25 hieß, wurde in Folge diefer mütterlichen Ausfage denn auch wirklich hingerichtet. Die gewöhnliche Auffassung der neuesten Beit, Diese Erscheinungen aus dem Wesen des thierischen Magnetismus zu begreifen, reicht durchaus nicht hin. Wie will man 3. B. die tiefe, dämonische Natur der alten Liefe Rolfen 30 in dem vorliegenden Werte daraus ableiten, die unbegreiflich ift und es gang erflärlich macht, daß der alte Pfarrer, trop des ihm mit feiner Tochter gespielten entseklichen Betruges, fo fest

in seinem Glauben an das Hexenwesen, wie in dem an das Epangelium bleibt? Siegu tommt: Die früheren Jahrhunderte bes Mittelalters wunten wenig ober nichts von Beren. Das Berbrechen ber Zauberei, wo es einmal vortam, wurde milbe 5 bestraft. So 3. B. sette das Concilium zu Ancyra (314) die aanze Strafe diefer Beiber in ein bloges Berbannen aus der driftlichen Gemeinschaft; die Bestaothen bestraften fie mit Brügeln. und Carl der Große ließ fie auf den Rath feiner Bischöfe jo lange in gefänglicher Saft, bis fie aufrichtige Buge thaten. Erst turg 10 por der Reformation klagt Junocentius VIII., daß die Beschwerden der ganzen Christenheit über das Unwesen dieser Weiber jo all= gemein und in einem solchen Grade laut würden, daß dagegen auf bas Entschiedenste eingegriffen werden muffe, und ließ zu bem Ende 1489 den berüchtigten Herenhammer (malleus 15 malencarum) anfertigen, nach welchem nicht bloß in der ganzen katholischen, sondern merkwürdiger Beise auch in der protestantischen Christenheit, die doch sonst alles Katholische verabscheute, von jett an, und zwar mit solchem fanatischen Gifer inquirirt wurde, daß die Protestanten es beinahe den Katholifen an Grausamfeit 20 guvor thaten, bis fatholischer Seits der edle Resuit 3. Spee und protestantischer, obgleich erst siebzig Sahre später, der treff= liche Thomasius dem Unwesen allmälig Einhalt thaten. -Nachdem ich mich so auf das Eifrigste mit dem Herenwesen beichaftigt hatte, fab ich bald ein, daß unter allen diesen, zum Theil 25 jo abentheuerlichen Geschichten feine einzige an lebendigem Intereffe von meiner "Bernsteinhere" übertroffen werde, und ich nahm mir vor, ihre Schickfale in die Gestalt einer Novelle zu bringen. Doch glücklicher Weise sagte ich mir bald: aber wie, ist ihre Geschichte denn nicht schon an und für sich die interessanteite 30 Novelle? Lag sie gang in ihrer alten ursprünglichen Gestalt; laß fort baraus, was für ben gegenwärtigen Lefer von feinem Interesse mehr oder sonst allgemein bekannt ist, und wenn du auch den sehlenden Anfang und das fehlende Ende nicht wieder

herstellen kannst, so siehe zu, ob der Jusammenhang es dir nicht möglich macht, die fehlenden Blätter aus der Mitte zu ergänzen, und sahre dann ganz in dem Tone und der Sprache deines alten Biographen sort, so daß wenigstens der Unterschied der Tarstellung und die gemachten Einschiehssel nicht gerade in's Auge zsfallen. Dieß habe ich denn mit vieler Mühe und nach mancherlei vergeblichen Bersuchen gethan, verschweige aber, an welchen Trten es geschehen ist, um das historische Interesse der größten Auzahl meiner Leser nicht zu trüben. Für die Aritit jedoch, welche nie eine bewundernswürdigere Höhe als in unserer Zeit erreicht what, wäre ein solches Geständniß hier vollends überstüssig, da sie auch ohne dasselbe gar leichtlich unterscheiden wird, wo der Bastor Schweidler oder wo der Pastor Meinhold spricht."

Dieje Borrede sieht nun allerdings jo ernsthaft aus. daß man wohl an fie glauben mußte. Achnliche Fictionen find oft 15 versucht worden; man dente nur an Walter Scott und seinen novellenreichen Schulmeister. Aber mit einer solchen Gravität traten sie niemals auf; man sah wenigstens die Maste, wenn auch nicht das Gesicht, das hinter ihr steckte. Innere Gründe freilich hätten die Kunstverständigen tropdem zweiselhaft machen 200 jollen, doch wie viele Runftverständige giebt es denn in Teutsch= land? Hievon später. Für Meinhold war die Gravität freilich nothwendig, denn er verfolgte einen ganz absonderlichen "Es schien mir" - heißt es in der Borrede zur zweiten Auflage -- "eine wohl zu entschuldigende Minstification, 25 wenn ich unserer flugen Beit auch einmal eine Rase drehen fönnte, wie weiland Muretus der seinigen, um sie schlagend zu überführen, was von der Vocabelkritik zu halten fei. Dieß glaubte ich in der besten Weise thun zu können, wenn ich bei meiner Bekanntschaft mit dem alten deutschen Chronikenstyl einer reinen 300 Dichtung gang das Gewand der historischen Wahrheit umhinge und sie für solche in die Welt sendete. Denn ich sah ja ein, daß ich bei dieser kurzen Täuschung Niemand schadete (denn

bann ware fie allerdings verwerflich gewesen), sondern Vielen. welche die Kritif unserer Zeit, und namentlich die biblische, als wahre Crafeliprüche betrachten, offenbar nuten würde. So entstand denn die Geschichte meiner Alosterbere, wozu ich s eine furze Novelle erweiterte, welche unter dem Titel: "Die Pfarrerstochter von Coserow", von der Wiener Censur im Jahre 1826 zurückgewiesen war und später in Nr. 1 der in Leipzig ericheinenden Rovellenzeitung zum ersten Male wörtlich abgedruckt ist." — Und dies Alles that er, um die moderne Bibelfritif 10 zu discreditiren, und in der Hoffnung, daß Jeder, der getäuscht worden sei, sich erschüttert fragen werde, "ob er, wie er ein= mal geirrt, indem er die mit Richts verbürgte Fabel des Dr. Meinhold für Geschichte hielt, nun auch nicht in einem weit schwereren Frethum sich befinden könne, wenn er die durch 15 das Benanik des gesammten classischen Alterthums, durch das Blut jo vieler taujend Märtyrer und durch den Jahrtaujend langen Fortbestand der christlichen Kirche mehr als irgend welche Thatsache der Borzeit verburgte Geschichte Zesu Christi, mit einigen jogenannten Kritifern, für eine Tabel zu halten sich 20 hingezogen fühlen sollte!" Wir wollen seine Mystification nun feineswegs vertheidigen, ichon darum nicht, weil das, was er durch sie beweisen wollte, durch sie gar nicht bewiesen werden fonnte. Oder ift das Chriftenthum wirklich gerettet, sobald es der Theologie gelingt, die Vocabelfritik, mit der Meinhold sich 25 zu schaffen macht, zu beseitigen? Wir wollen sie ihm inden auch nicht zu hoch anrechnen, und um jo weniger, als fie auf fein Werk felbst feinen nachtheiligen Einfluß gehabt hat; Dieses ift, das lehrt der Augenschein, ausgeführt worden, wie jede poetische Schöpfung ausgeführt werden soll: ihrer selbst wegen, 30 und um der Idee, die ihr zu Grunde liegt, zu ihrem Körper zu verhelfen. So viel wird aber jest wohl einleuchten, daß Meinhold, wie wir oben behaupteten, nicht ohne eigene Schuld in seine peinliche Situation hinein gerathen ist.

Dem britten Theile der Sidonia hat er nun zu seiner Roth= mehr nachfolgende Philippica vorangeschickt. "In der Borrede zum ersten Theile der Sidonia habe ich es dahin gestellt sein laffen, ob ich außer den bekannten und, beiläufig gesagt, über= aus nüchternen historischen Quellen, noch unbekannte zur Com= 5 position meiner Geschichte benutt habe. Dieß geschah in der Absicht, um das Nachdenken der Kritif endlich auf den Unter= schied zwischen Geschichte und Poesie hinzuleiten. Aber das hat mir wenig geholfen; unsere Kritif ift über alles Nachdenken erhaben. Un mehreren Orten, besonders in der allgemeinen 10 Augsburger Zeitung, worin ich nach Herausgabe ber Bernsteinhere fait in den Himmel gehoben wurde, werde ich bei der Sidonia eben jo heftig angegriffen, obgleich Recenfent noch gar nicht über diese Schrift und zwar aus dem einfachen Brunde urtheilen fonnte, weil fie taum zur Salfte erschienen 15 mar. Aber das Alles bleibt sich in unserer erleuchteten Zeit aleich. Es wird nicht lange währen, so fängt die fortschreitende Aritif ichon an. Schriften zu beurtheilen, die der Berfaffer noch im Ropfe hat, und die Welt wird diesen Fortschritt, wie billig, anstaunen und bewundern. Gleichzeitig hat jener 20 inspirirte Recensent ben alten Streit über die Nechtheit oder Unächtheit meiner Bernsteinhere wieder aufgenommen. Alle historischen Beugnisse, welche ich in der Vorrede zur zweiten Ausgabe berselben (Leipzig 1846) dafür beigebracht habe: daß jie eine moblüberlegte, freie Dichtung sei, um die superklugen 25 Kritifer der jung-hegel'schen Schule, welche die heilige Schrift für feine Wahrheit, sondern für eine Fabel halten, in Ber= juchung zu führen, ob fie gegentheils meine Tabel wohl für Wahr= beit halten würden — alle historischen Zeugnisse, sage ich, selbst das dort mitgetheilte Zeugniß einer gangen Synode, genügen dem 30 inspirirten Mann und seiner Schule nicht: - man halt fort= während die Bernsteinhere für Wahrheit, wie man die Bibel für Dichtung halt. Denn (wer betame jest nicht Respect?)

noch neuerlich hat Beine in Paris erflärt: die Bernstein= here sei bis auf den Schlußbogen geschichtlich. Ich muß daher ausführlicher werden, als ich beabsichtigte, weil befanntlich, was Juden heut zu Tage fagen, Drafel und Evangelien find, und s will darum versuchen, dem gebildeten Leser, welchem es in der That um Belehrung zu thun ift, eine flare Darstellung über den Unterschied zwischen Poesie und Geschichte nach den Grund= faten des Ariftoteles zu geben, woraus er, wenn er meinen vielfachen Versicherungen etwa auch noch feinen Glauben schenkte, 10 mit Händen greifen wird, daß die Bernsteinhere, wie die Sidonia. Poeffeen (obgleich freilich in einer andern als der bisberigen Form) und feine Geschichten sein muffen. Und jett zu dieser klaren Darstellung, wobei ich mich jedoch so kurg als möglich fassen werde. Aristoteles definirt sogleich zu Unfang 15 seiner Poetik die Poesie also, daß sie im Wesentlichen Rach= ahmung (nämlich ber Geschichte) sei. Dieß ist so mahr, mas die dramatische und epische Poesie anbelangt (die er mit Recht nur der Form nach unterschieden nennt), daß es für Niemand einer Erflärung bedarf. Fragen wir jedoch weiter: mas nach= 20 geahmt werden joll? jo erhalten wir Cap. 6 die Antwort: 1) eine Handlung (Fabel); welche "gleichsam" die Geele des Runftwerts sei; 2) Charactere; 3) Gesinnungen; 4) der wört= liche Ausdruck. Reuerdings hat man auch "die Sitten" hingu= gerechnet: allein diese begreift Aristoteles unter dem einzigen 25 Worte "Charactere", mojur der griechische Ausdruck ("Br) zeugt. Allerdings find die Sitten außerordentlich wesentlich, um den Beariff der Nachahmung in und an dem Runstwerke zu vollenden. Gie fleben aber gemiffermaagen dem Character von jelbst an und find Gins mit ihm, daher der große wortkarge 30 Philosoph sie nicht besonders hervorhebt und nur im Ill= gemeinen flagt: daß die meisten neueren Tragodien jeiner Beit characterlos wären. Was würde er jagen, wenn er heut zu Tage auferstände und die Tragodien= und Romanflickerei der

neuen jung-hegel'schen Schule betrachtete, die jo wenig den ge= ringsten Begriff von Characteren als von Sitten hat, nichts beito weniger die ganze Welt mit ihren Madzwerten überschwemmt und nur aus dem einzig gedentbaren Grunde ihre Wirkung bei bem großen Bublicum findet, weil ihre Stimmführer, wie 5 Menzel ihnen längstens vorgeworsen, sich gegenseitig ihre Fabricate in allen fritischen Blättern bis zum Erceß lobhudeln. und dadurch, wie alle Markichreier, ein gewisses ephemeres Un= sehen sich erbrüllen. - Freilich, wäre ich so wie diese Herren perfahren, so mürde ich nie in diese munderbare, noch feinem 10 Dichter zugestoßene Verlegenheit gerathen sein, seit vier Jahren meine Poesie vor der Unschuldigung der Geschichte vertheidigen zu müssen, wie Andere die Geschichte vor der Anschuldigung der Profile. Aber ich habe mich nicht bloß bemüht. Charactere aufzustellen, sondern auch alte Charactere, welche in die Zeit 15 meiner Handlung hineinpaffen, und darum auch ihnen zeit= gemäße Sitten und Gesinnungen zu Tage legen, anstatt daß unjere Junghegelinge ihren Helden, sie mögen sie genommen baben aus welcher Zeit fie wollen, gerade jolche Charactere, Sitten und Gesinnungen beilegen, wie unsere eigene character= 20. lose und großsprecherische Zeit sie hat. — Dabei bemühte ich mich ferner, den allgemeinen Character der alten Geschichte, das "Naive", hervorzuheben, und die moderne Sentimentalität, als das Gift aller mahren Poefie, zu fliehen. Dieß ift besonders schwer bei der Schilderung von religiojen Scenen, bei welcher 25 religioje Dichter, wie Biernatti, jo oft in eine fuß-widerliche, pietistische Schwäche, irrreligioje in fade und langweilige Re= flexionen gerathen, wenn man nicht die erhabene, antife Einfalt sich zum ewigen Muster ber Nachahmung nimmt. Dann aber muß auch die unvergleichliche Kraft des Evangeliums jedes 30 Menschenherz erichüttern, und das unglänbigste Weib, wie der ungläubigste Mann werden fich vor Characteren, wie Maria Schweidler und der Stargardische Bürgermeister, in unwill=

fürlicher Chriurcht beugen. Rurg, Der Betrachtung Diefer Regel des Aristoteles glaube ich nun es zuvörderst zu verdanken, daß man meine Rachahmung der Geschichte, d. i. meine Poesie. für Geschichte selbst gehalten. Aber ich ging weiter. Indem sich alles subjective Geschwätz, woran feine Zeit reicher war als die unfrige, absichtlich vermied, suchte ich auch darin im Verfolge meiner Tarftellungen die Natur als höchste Tichterin nachzuahmen, daß ich, wo nur irgend möglich, solche zufällige Büge erfand und der Handlung einstreute, welche die Phantofie to des Lejers zur plaftischen Anschauung zwingen, und mithin das plastische Interesse dem natürlichen, oder, was hier gleich gilt, dem historischen nähern. Denn je überraschender solche Ruge find, je glaubwürdiger ericheinen sie ung, wir mogen gebildet oder ungebildet jenn. Wenn 3. B. ein als Dieb verdächtiger 15 Menich versichert, eine Uhr gefunden zu haben, so werden wir ihm kaum glauben. Wenn er aber in Die Urt Des Gundes eingeht und 3. B. jagt: die Uhr habe an der und der Weide über einen Zweig gehangen, und weil das Gras daneben nieder= gedrückt gewesen, musse sie ein Reisender, welcher sich hier etwa 20 ausgeruht, vergessen haben — jo erhält diese Angabe für uns Alle ichon einen großen Grad der Wahrscheinlichkeit, und wir pflegen unter folchen Umständen wohl zu jagen: wie fame der Mensch darauf, wenn es nicht jo gewesen wäre? - Aber gerade auf jo etwas zu fommen, ift die Aufgabe des Dichters, und je 25 mehr er hierin die Natur nachzuahmen versteht, welche das Neberraschende in unendlicher Mannigfaltigkeit hervorbringt, desto mehr wird er den Unichein eines wirklichen Geschichtschreibers gewinnen. Endlich rechnet Aristoteles zu dem, was nachgeahmt werden joll, "den wörtlichen Ausdruck," und schreibt dem Epopoen= 30 dichter (denn unser modernes Epos, den Roman, fannte er noch nicht) als unerläßlich hiefür den Herameter vor, Cap. XXIV, ja rechnet es für geschmacklos, wenn Jemand ein anderes Metrum mahlen wollte. Diefer letteren Meinung find wir nun durchaus nicht. Unfer modernes Epos, der Roman, wird durchgängig in Proja geschrieben, unstreitig weil sowohl die antifen als modernen Bersmaaße, und insonderheit der Reim, der Darstellung bei ben meisten Lesern immer den Anschein des Ge= fünstelten, mithin des Unnatürlichen geben; die Profa dagegen & immer den Anichein des Natürlichen, mithin gerade beffen, mas der Dichter nachahmen foll. Diese lettere formelle Erscheinung mogte darum auch mehr die Urjache sein, werhalb das Epos jo zu sagen bei uns untergegangen ist, als, wie Manche ge= alaubt haben, die dem Evos anklebende materielle Ericheinung 10 des Bunderbaren, die sogenannte Maschinerie. Denn ich habe die lettere jowohl in der Bernsteinhere als noch mehr in der Sidonia wieder nach meiner Beije einzuführen gesucht und ichmeichle mir, daß sich auch dabei das alte Wort des Aristoteles bewahrheiten wird: "Das Bunderbare gefällt immer". 15 Gestütt also auf den Geschmack der Neuern, welcher für die Form der dichterischen Erzählung die Proja verlangt, ging ich noch einen Schritt weiter und meinte: daß die Rach= ahmung der Geschichte am höchsten von mir getrieben werden würde, wenn es mir gelänge, diese auch auf die Eprache der 20 Beit auszudehnen, in welche ich meine Handlung verlegte. Tenn alsdann bliebe für die meisten Leser fein Unterschied zwischen Boesie und Geschichte mehr übrig. Und so ist es denn auch gefommen, es ist fast für Niemand ein Unterschied übrig geblieben, insonderheit nicht mehr für unsere jungdeutsche Aritik, 25 weil ihr, wie gejagt, Aristoteles nur noch aus dem Commers= buche befannt zu sein scheint. Dieß maren nun die aesthetischen Gründe, welche mich bei der Echöpfung der Bernsteinhere leiteten; die theologischen stehen aussührlich in der Borrede zur zweiten Lusgabe der ersteren Schrift. Aber worin unterscheiden 30 fich denn nun wirklich, wird man fragen, Poefie und Geschichte? Wir laffen wieder den Ariftoteles Cap. XXIII die Antwort geben. Er jagt: "Was die erzählende Poesie anbelangt,

fo muß man den Stoff, wie in den Tragodien, dramatisch gestalten und eine gange und pollständige Sandlung darstellen. die Anfang. Mitte und Ende hat, damit fie, wie ein Thier, ein vollendetes Ganze ausmache und ein eigenthümliches Vergnügen 5 bewirke. Darum ift flar, daß die Handlung nicht wie die ge= gewöhnliche Geschichte componirt sein darf, bei welcher es nicht auf Einheit der Handlung, jondern der Zeit ankommt." In diesen Worten liegt nun der Unterschied zwischen Poesie und Geschichte auf das Rurzeste und Bundigfte ausgesprochen. Ift to in einer Erzählung nämlich Einheit der Handlung vorhanden, und eine Harmonie der einzelnen Theile zu fich felbst und dem Ganzen, wie die Harmonie eines mohlgegliederten Thieres: jo haben wir jedesmal Poefie vor und und feine Geschichte; benn Die Natur fennt diese Einheit nicht, oder wenn sie sie kennt, 15 jo werden wir Menschen sie wenigstens nicht gewahr, da uns die Beziehungen unbekannt bleiben, in welchen wir etwa noch zu anderen Mitgeschöpfen und insonderheit zur Geisterwelt jteben. Darum hat auch die intereffantefte Chronik, die intereffanteste Lebensbeschreibung Stellen, in welchen die Ginheit 20 der Handlung aufhört, und die uns deshalb langweilig er= icheinen. Denn es kommen stets darin nicht eine, sondern mehrere Sandlungen vor, welche oft gar keine Beziehung zu einander haben, oder wo fie fie haben, doch feine harmonische, wie die Glieder eines Thieres. Dag man übrigens auch eine 25 geschichtliche Sandlung ohne diese dem Aunstwerke antlebende Harmonie des Gangen und seiner Theile nachahmen fann, liegt zu Tage. Dieß wurde aber nicht bloß eine historische Luge, sondern auch die allerleichteste Urt der Nachahmung sein; denn ber Nachahmung murbe die Seele fehlen, und fie barum eben 80 so tief unter der Geschichte stehen, als die Poesie, nach Aristoteles, über der Geschichte steht. Wenden wir nun diese Grundfage auf meine mehrgenannten Schriften an, jo ift flar, daß porherrichend in der Bernsteinhere die Gabel nicht bloß

harmonisch in allen Theilen, sondern sogar nach der Vorschrift des großen Meisters dramatisch angeordnet ist, was Laube bei feiner verunglückten Bearbeitung berfelben gleich hatte auffallen muffen, wenn er den Uriftoteles fennete und überall ein Dichter wäre. Denn außer allen genannten Cigenschaften, welche ihn 5 bei der Bernsteinbere auf ein Kunft= und nicht auf ein Geschicht= wert hätten schließen lassen mussen, ist die Fabel noch überdieß einfach und trägt auch darum viel weniger den Character der Geschichte, als die Fabel der Sidonia, welche verwickelt ift. It nun ficher auch unfer moderner Cophofles durch dieje Deduc= 10 tionen so wenig als die zahlreichen Poeten seines Schlages zu bekehren, so werden doch alle meine Leser, welche unpartheiisch nachdenken können und wollen, und nicht wie Jene von Reid und Miggunst verblendet sind, hoffentlich durch den großen Griechen belehrt sein, daß ich weder in der Bernsteinhere, noch 15 in der Sidonia als Geschichtschreiber, sondern als freischaffender Dichter aufgetreten bin; nur mit dem Unterschiede, daß die erstere durch und durch Erfindung ift, die andere sich dagegen auf wirklich historische Ereignisse stütt, deren Quellen ich in der Vorrede zum erften Theile gewissenhaft angejagt habe. Beide 200 Schriften find also nichts anderes, als eine neue, mir eigenthümliche Erfindung auf dem blumenreichen Telde der Poesie, nämlich eine neue Form des historischen Romans, den ich zum characteristischen Unterschiede den chronicalischen Roman benenne, und in dem ich recht viel Nachfolger zu haben wünsche, weil er die wesentlichste 25 Eigenschaft der erzählenden Poesie, die Nachahmung der Geschichte. auf eine bis dahin unbefannte Weise ausübt, und mithin das eigenthümliche Vergnügen, welches nach Aristoteles einem solchen Runstwerke innewohnt, auch mehr als jedes andere zu steigern im Stande ift. Doch ob ich selbst darin fortfahren werde, fteht 30 dahin. Es wird darauf ankommen, ob und welche Männer sich meiner gegen meine feindseligen Reider annehmen, von welchen fein einziger in den alten und befannten Formen der Poesie

etwas Erträgliches geleistet, geschweige eine neue ersunden hat." Tiese lette Appellation an die ehrliche, in feinerlei Cliquen= Rücksichten verstrickte Kritif hat uns bewogen, in der vorliegenden Angelegenheit ein Votum abzugeben. Wir theilten die erste 5 Vorrede mit, weil der unmittelbare Einblick in das Actenitück und nothwendig ichien, um es dem Lefer begreiftich zu machen. daß der gange Proces überall entstehen fonnte. Wir ließen Die zweite folgen, um ihm zu zeigen, daß Meinhold Alles. was nur irgend zur Auftlärung und zur Widerlegung seiner 10 Gegner dienen fann, ichon felbst summarisch beigebracht hat. Wenn die Barbarei, die Niebuhr vor achtzehn Jahren naiver Weise erst zu befürchten anfing, nicht schon längst da wäre, jo brauchten wir gewiß tein Wort der Erläuterung hinzugufügen. Man erwäge nur: Meinhold hat feierlich vor aller Welt erflärt, 15 daß er, und er allein, Berjaffer der Bernfteinhere fei. Das, jollte man denken, hätte den Sandel auf jo lange abthun muffen. bis entscheidende Beweise des Gegentheils geliefert worden wären. Denn die Bernsteinhere ist ein Menschenwert, und Meinhold ist ein Mensch; er behauptet nicht, einen Stein in einen Ruchen 20 verwandelt oder aus der Luft ein Beafsteak herausgeschnitten zu haben, er vindicirt sich nur, was er sich als Mensch und in Nebereinstimmung mit den dem Menschen verliehenen Eigen= schaften und Kräften vindiciren barj. Wer daher die Wahrheit feiner Erklärung in Zweifel zieht, tann dieß nicht aus all= 25 gemeinen, jondern nur auf besonderen Gründen thun, und diese muffen vorgelegt werden, oder fie eriftiren für den Richter nicht. Meinhold hat aber seine Ertlärung nicht einmal nacht hingestellt; er hat sie durch Unführung befräftigender Thatsachen und durch Beugniffe unterftunt. Er hat unter Anderem feinem König, als 30 dieser bei ihm anfragen ließ, die Friction augenblicklich aufgedeckt, und die Synode von Usedom hat, als er dem deutschen Publicum gegenüber ipater daffelbe that, seine Erflarung bestätigt und

dabei die Motive angegeben, die sie zur Zeugenschaft berechtigen.

Daraus folgt, daß wer Meinhold den Glauben verfagt, ihn gum Lügner, zum frechen Lügner, und die Mitglieder der Miedomer Ennode zu falichen oder wenigstens zu unbor= fichtigen Zeugen macht; dazu ift aber nur der berechtigt, ber Die Eristenz der alten Chronit, aus der die Bernsteinhere ge= 5 ichöpft sein soll, darzuthun vermag, ohne sich dabei, wie sich von selbst versteht, auf Meinholds Borrede zu berufen. Co. genau fo, liegt die Sache, und da Meinholds Gegner bis jest jo wenig zum Stillschweigen gebracht, als mit ihrem Beweise hervorgetreten find, jo ergiebt fich gang von felbst der Schluß, 10 daß bei uns jett die Grundbegriffe, auf denen die menschliche Gesellschaft beruht, auch im literairischen Kreise bereits in Frage gestellt, ja offen verhöhnt werden. Das ist aber nicht mehr ein bloßer Nebergang zur Barbarei, das ift die Barbarei ichon felbst, und je naiver sie auftritt, je weniger sie zu ahnen scheint, daß 15 das Haus einstürzen muß, wenn man das Fundament auflodert, um so schrecklicher ift sie. Uebrigens hat nicht Meinhold allein eine jo harte Unbill erlebt, und da nach der Rechnung der Aerzte erst der zweite Fall die Krankheit gefährlich macht, so wollen wir im Vorbeigehen auch an diesen erinnern. Meinhold seine Bernsteinhere, so werden Friedrich Salm (Münch= Bellinghausen in Wien) von mehreren Seiten seine Trauerspiele abgesprochen, und zwar weil er einen Lehrer gehabt hat, der begreiflicher Beije einmal, nämlich als ber Schüler noch im Flügelfleide herumsprang, flüger gewesen ift, wie er. Wenn dem 25 nicht Ginhalt gethan wird, fo muß ein Dichter in Butunft die Mujen nur noch in Gegenwart eines beeidigten Notars an= nehmen. Der Denkende erkennt, wohin bergleichen führt; für ihn fteht daber fest, daß Meinhold und Alle, die sich mit ihm in gleicher Lage befinden, jo lange die Verfasser ihrer Werke 30 find, bis juridisch bundig andere Berfasser nachgewiesen werden. Wenn wir diesem unwiderleglichen Ariom wieder zu dem ihm gebührenden Unsehen verholfen haben, so ist unsere Aufgabe zur

Sälfte gelös't, und wir könnten in Sachen Meinholds einstweilen das Aufzeigen der Chronik, auf die es jetzt allein ankommt, in Ruhe abwarten. Wir wollen jedoch aus innern Gründen noch darthun, daß eine Chronik, wie sie auf Meinholds Tiction hin leichtgläubig und unverständig supponirt wurde, gar nicht existiren kann, und daß demjenigen, der Meinhold die Ehre der Autorsichaft nicht unbestritten lassen will, nur zwischen einem alten und einem neuen Dichter, nicht aber zwischen einem Dichter und einem Chronisten die Wahl bleibt.

20 Der Beweis, daß die Bernsteinbere fein Chronifenfund sein fann, ift leicht geführt, wenigstens vor Jebem, der von der Form einen Begriff hat. Man sehe bas Bild an, man prufe es im Allgemeinen und im Besonderen, und man wird immer mehr von einem Geist hober Nothwendigkeit ergriffen werden, der nur 25 dem Dichter, nie dem Chronisten oder dem Autobiographen inne wohnt. Man wird diesen Geist der Nothwendigkeit nicht bloß in der Anordnung und dem Berhältniß der Theile unter einander erfennen; man wird ihn auch in der Mischung der Farben nicht vermissen. Gang besonders wird man ihn aber 20 den anscheinenden hors-d'oeuvres, aus denen der Rahmen zu= sammengefügt ift, abmerten. Dahin gehört das Sineinspielen des dreizigjährigen Kriegs, das Erscheinen des Königs von Schweden und Aehnliches. Der Chronist, der Autobiograph hätte diese Dinge gang anders behandelt, er hätte sich nicht mit 25 dem andeutenden G-Dur oder C-Moll des Componisten begnügt. er hätte und die Geschichte des deutschen Reichs mit in den Rauf gegeben. In der Bernsteinhere find fie nur fo weit benutt. als die Rücksicht auf das Gemalde, auf Schatten und Licht, es erheischt oder gestattet. Daß der Küster Appelmann alles lieber= 30 fluifige und Beitläuftige instinctmäßig für seine Altarlichter herausgeriffen habe, wird doch Niemand einwenden wollen. Es bleibt also dabei, daß das Werf alle Eigenschaften einer fünft= lerischen Composition besitzt und daß ihm jedes Merkmal eines

wilden Gewächses abgeht. Darum ist es aber auch gang un= bestreitbar eine künstlerische Composition und so wenig aus einer Chronik herausgeschüttelt worden, wie ein lebendiger Mensch als Präcipitat der Atmosphäre aus der Lust herunterfallen fann. Nun kann freilich noch die Frage aufgeworfen werden, ob, wenn & denn die Bernsteinhere das Erzeugniß eines Dichters ift, gerade Wilhelm Meinhold dieser Dichter sein muß. Gie läßt sich natürlich nicht unbedingt bejahen, wohl aber läßt es sich aus inneren Gründen entschieden verneinen, daß ein älterer Dichter, 3. B. ein Dichter des sechszehnten Jahrhunderts, Verjaffer der 10 Bernsteinhere sein könne. Denn dieser würde trot aller Objectivität den Hauptaccent auf gang andere Momente der Darstellung gelegt haben, als jest hervorgehoben sind. Dies Alles ließe sich überall am Einzelnen nachweisen. Man nehme 3. B. das siebente Capitel: "Nach etglichen Tagen, als unfere in Rothdurft fast verzehret, fiel mir auch meine lette Ruh umb idie andern hatten die Bülfe, wie oben bemeldet, allbereits zuriffen), nicht ohne sonderlichen Berdacht, daß die Life ihr etwas angethan, anerwogen sie den Tag vorhero noch wacker gefressen. Doch laffe ich das in seinen Würden, dieweil ich Niemand nit 20 verleumbden mag; fann auch geschehen sein durch die Schiffung des gerechten Gottes, degen Zorn ich wohl verdienet hab' -Summa: ich war wiederumb in großen Röthen und mein Töchterlein Maria zuriß mir noch mehr das Berze durch ihr Seufzen, als das Geschreie anhub: daß abermalen ein Trupp 25. Kaiserlicher nach Ueferite gefommen, und noch gräulicher denn Die ersten gemarodiret, auch das halbe Dorf in Brand gestecket." Aus diefer Stelle, fo furg fie ift, blickt mit hellen, flaren Augen ichon der Dichter hervor. Sie schildert zunächst die allgemeine Situation des Landes und des Bolfs; man fieht in die Gräuel 30 des Ariegs und des Herenumpejens zugleich hinein. Gie ver= anschaulicht aber zugleich auch die specielle Lage des Helden; seine Rothdurft ist fast verzehrt, da fällt ihm seine lette Ruh

um. Der Zwijchenjat: "die andern hatten die Bulfe allbereits zuriffen," ift besonders zu beachten; er zeugt ganz umvider= iprechlich von einem poetisch darstellenden Geist, der nicht eine nothwendige Linie ungezogen läßt und überall ein Farbenforn 5 hinzuthut. Der Chronift hätte nur mit abstracter Bahlen= bestimmtheit von der letten Kuh gesprochen; der Dichter erzählt uns, wo die anderen Rühe geblieben find, und zwar, weil er Dadurch Gelegenheit erhält, uns einen vorläufigen Blick in den mit Wölfen bevölferten Wald werfen zu laffen, in dem der Beld 10 bald darauf seine Zuflucht nehmen soll. "Derohalben hielt ich mich nicht mehr sicher in meiner Hütten, sondern nachdem in einem brünftigen Gebet Alles dem Herrn empfohlen, machte mich mit meinem Töchterlein und der alten Ilsen auf, in den Stredelberg, wo ich allbereits ein Loch, einer Söhlen gleich, und 15 trefflich von Brommelbeeren verranket, uns ausersehen, wenn die Roth und verschenchen föllte. Rahmen dahero mit, mas uns an Nothdurft des Leibes geblieben, und rannten mit Seufzen und Weinen in den Wald, wohin uns aber bald die alten Greisen und das Weibsvolf mit den Kindern folgten. 20 welche ein groß Hungergeschrei erhoben. Denn sie faben, daß fich mein Töchterlein auf einen Stubben feste, und ein Stud Fleisch und Brod verzehrete; famen also die fleinen Bürmer mit ausgestreckten Sändeleins angelaufen und schrieen: uch hebben. uck hebben! Wannenhero, da mich jolch groß Leid billig 25 jammerte, meinem Töchterlein nit wehrete, daß sie alles Brod und Tleisch, jo vorräthig, unter die hungrigen Kindlein ver= theilete. Erst mußten jie aber dafür "Aller Augen" beten, über welche Wort ich dann eine tröstliche Ansprach an das Volk hielte, daß der Herr, welcher jegunder ihre Kindlein gespeiset. 30 auch Rath wiffen wurde, ihren eigenen Bauch zu füllen, möchten nur nit mude werden, ihm zu vertrauen." Diese Stelle ist noch entscheidender. Alle die fleinen Zuge, wie sie auf einander folgen und fich zum Bilbe zusammenfügen, find vortrefflich.

Jedes Wort des alten Pfarrers ist characteristisch, iede Wendung dectt sein Inneres auf. Weil ihn das Leid der fleinen Burmer jammert, jo "wehret" er seiner Tochter nicht, als sie das vor= räthige Brot und Fleisch vertheilt, ohne an den nächsten Tag, in an die nächite Stunde zu benten; che fie jedoch effen durfen, 5 muffen fie das "Aller Augen warten auf Dich, o Berr!" beten. In diesem einzigen Bortlein "wehret" steckt der gange Menich; in bem Betenlaffen bes "Aller Augen" der gange Pfarrer. Alber, wohl gemerkt, der Menich und der Pfarrer, wie er durch den Dichter reproducirt, wie er vermittelst des dem Dichter allein 10 au Gebote ftehenden Reductionsprocesses auf feine Burgel gurudgeführt wurde. Der Chronist hatte nur die wenigsten dieser Buge aufgenommen und jeden anders ausgedrückt. Er hatte fich gesagt: diese Dinge verstehen sich von selbst, und der Nachwelt jo wenig über sie, wie über sein Athemholen. Bericht erstattet: 15 mir Alle fehen und im Spiegel, aber nur ber Maler weiß, worin unser Gesicht mit dem Idealgesicht zusammenfällt und worin es von ihm abweicht. "Aber sollich Trost währete nicht lange. Denn nachdeme wir wohl an die zween Stunden in und um der Söhlen uns gelagert, huben die Glocken im Dorfe jo 20 fläglich an zu gehen, daß es einem Jeglichen ichier das Berze brach, angesehen auch dazwischen ein laut Schießen, item das Geschrei der Menschen und das Bellen der Hunde erschallete, so daß männiglich gießen kunnte, der Teind sei mitten im Dorfe. Hatte dannenhero genug mit den Weibern zu tüschen, 25 daß sie nicht durch ihr unverständig Lamentiren dem grimmigen Keind unsern Schlupswinkel verrathen möchten, zumalen, als es anjing ichmoetig zu riechen, und alsobald auch die helle Flamme durch die Bäume glitzerte. Schickete berohalben den alten Paafsch oben auf den Berg, daß er umbherlugen follt, wie es 30 stünde, hätte sich aber wohl zu wahren, daß man ihn nicht vom Dorfe erschaue, anerwogen es erst zu schummern begunte. Solliches versprach er und fam alsbald auch mit der Bothichaft

zurücke, daß gegen 20 Reuter aus dem Dorfe gegen die Damerow gejaget maren, aber das halbe Dorf in rothen Klammen îtund. Item erzählete er, daß durch feltsame Schickung Gottes sich sehr viel Gevögel in den Anirkbuichen und anderswo seben s ließ, und vermeinete, wenn man fie nur fangen fünnte, daß fie eine treffliche Epeis vor uns abgeben würden. Stieg alfo jelbiten auf den Berg, und nachdem ich alles jo befunden, auch gewahr worden, daß durch des barmbergigen Gottes Hulf das Teuer im Dorf nachgelassen, item daß auch mein Buttlein wider 10 mein Verdienst und Bürdigkeit annoch stünde, stieg ich alsbald herunter, troftete das Volk und fprach: Der Berr hat uns ein Zeichen gegeben und will uns ipeisen, wie einst das Volk Israel in der Büsten, denn er hat uns eine treffliche Echaar von Arammetsvögeln über die Bufte Gebe gefendet, welche aus jedem 15 Büschlein burren, jo man ihm nahet. Wer will nun in das Dorf laufen und ichneiden die Mähnhaare und den Echwang von meiner gefallenen Ruh wegt, jo hinten auf der Wörthe liegt. (Denn Roghaare hatte es im gangen Dorf nicht, dieweil alle Roß vom Keinde längst genommen oder erstochen waren.) Aber 20 ex wollte sich Niemand nit finden, sintemalen die Ungst noch größer war, denn der Hunger, als meine alte Alse anhub: jo will ich schon gehen, denn ich fürchte mich nit, dieweil ich auf Gottes Wegen bin, gebet mir nur einen guten Stock. Alls ihr nun der alte Lagisch feinen Steden hingereichet, begunte fie vor 25 fich zu singen: "Gott der Bater wohn uns bei," und verlief sich bald in das Gebüsche. Hierzwischen vermahnete ich nun das Bolf, alsbald Sand anzulegen, fleine Ruthlein zu den Dohnen zu schneiteln und Beeren zu suchen, dieweil es Mondichein war, und allwärts viel Gänseflieder, auch Ebereichen auf dem Berge 30 stunden. Die kleinen Kindlein aber hütete ich mit meiner Marien, dieweil die Gegend nicht sicher für Wülsen war. Satten derohalben ein luftig Teuer angemacht, umb welches wir uns jetten und dem fleinen Volf die Gebot verhöreten, als es hinter und knisterte und knasterte, und mein Töchterlein mit den Worten: proh dolor, hostis! auf und in die Söhlen iprana. Alber es maren nur die ruftigen Kerls, jo im Dorfe verblieben, und nun kamen, und Bothichaft zu bringen, wie es allborten îtunde. Dahero rief ihr aleich zu: emergas, amici! wo sie 5 benn auch mit großen Freuden wieder herfürsprang und bei und zum Teuer niedersaß. Allsobald erzählete nun mein Fürsteher Hinrich Seden, was derweilen fürgefallen, und wie er nur durch fein Weib Life Kollten fein Leben geborgen. Burgen Wlatow, Chim Burje, Clas Beer und Chim Seiderit aber maren 10 erichlagen, und läge letterer recht auf dem Rirchiteig. Zwölf Katen hätten die grimmigen Mordbrenner in Aiche geleget und mar es nit ihre Schuld, daß nicht das gange Dorf draufgegangen, angesehen der Wind ihnen nicht gepasset. Sätten zum Sohn und Gespötte die Gloden dazu geläutet, ob Niemand fommen wöllt 25 und löschen, und als er und die drei andern jungen Kerls berfür= gesprungen, hätten sie die Musgneten auf sie abgedruckt, aber mit des großen Gottes Bulfe Niemand nit getroffen. Darauf wären seine Gesellen über die Zäune gesprungen, ihn aber hätten sie erwijchet, und schon das Gewehr über ihn ausgerecket, als 200 fein Beib, Life Rollten, mit eim andern Trupp aus der Kirchen berfürgetreten, und ihnen gewinket, daß er Rube gehabt. Lene Hebers aber hatten sie in ihrem Wochenbett erstochen, das Rindlein gespießet und über Claas Beers Zaum in den Reffel geworfen, wo es annoch gelegen, als sie abgelaufen. Wäre 25 jegunder im gangen Dorf derohalben feine lebendige Seele mehr, und noch schwerer ein Bissel Brode, jo daß, wenn den Herrn nit ihre Roth jammerte, sie alle des clendiglichen Sunger= todes würden sterben muffen. (Da jage nun Giner: das wöllen Christenmenschen senn!)" - Heberall sehen wir den Dichter, der 30 auf die Anotenpuncte ausgeht und der nur dann, wenn er eine gang bestimmte Wirfung dadurch erreichen will, die Maste des Chronisten vornimmt; nirgends zeigt sich von einem wirklichen

Chronisten auch nur die kleinste Spur. Dies Lamentiren ber Beiber zur unrechten Zeit; Diefer alte Lagich, der mabrend bes Recognoscirens die Bogel in den Anirfbuichen entdectt; Diefe fleinen Rinder, die vor den Wölfen gehütet werden muffen: 5 dieser Kuhichwanz, der zu der chronicalisch eingeschobenen Bwischenbemerfung Unlag giebt, daß es im Dorf an Roßhaaren fehlt, weil die Rosse längst vom Teind genommen oder erstochen find: das find Buge, die nicht zusammen gewürfelt, sondern mit großer fünstlerischer Weisheit in einander verflochten wurden. to und die nur derjenige im trivialen Sinne naiv nennen fann. der nicht weiß, daß der Runftverstand die Rothwendigkeit überall hinter scheinbarer Willfür zu verbergen suchen muß. Der will man es wirklich auf den Zufall schieben, daß der erste dieser Rüge uns die ordinaire Weibernatur symbolisirt; daß der zweite 15 uns einen originellen Character aufschließt, einen berjenigen Menschen, die einen Kometen betrachten und zugleich eine Stednadel bei seinem Licht finden fonnen, und daß der dritte und vierte uns das Jahrhundert und das Stadium des Jahr= hunderts veranschaulichen? - Dasselbe gilt von dem Schluß 20 des Capitels: "Fragte nunmehro, als er schwiege (mit wie viel Seufzen jedoch, fann man leichtlich gießen), nach meiner Butten, wovon sie aber nichts wußten, denn daß sie annoch stünde. Ich dankete dannenbero dem herrn mit einem ftillen Geufgerlein, und alsobald den alten Seden fragend, was sein Weib in der Rirchen 25 gemachet, hatte ich schier vergeben mugen für großem Schmerz. als ich hörete, daß die Lotterbuben, als fie heraußer getreten, die beeden Kelche nebst den Patenen in Sänden getragen. Fuhr dahero die alte Lije fast heftig an, welche nun auch angeschlichen fam durch das Buschwerf, worauf sie aber tropiglich zur Antwort 30 gab: daß das fremde Bolt fie gezwungen, die Rirche aufzuschließen, da ihr Rerl ja sich in den Zaun vertrochen, und Niemand Anders nit da gewesen. Gelbige maren fogleich für

ben Altar getreten, und da ein Stein nicht wohl gefuget (mas

aber eine Erzlüge war) hätten sie alsobald angefangen mit ihren Schwertern zu graben, bis fie auch die Kelche und Batenen gefunden. Könnte auch sein, daß ein Anderer ihnen den Gleck perrathen. Möchte dabero ihr nicht immer die Schuld beilegen. und sie also hestia anschnauzen et cet. Hierzwischen famen z nun auch die alten Greisen und Weiber mit trefflich vielen Beeren an, item meine alte Magd mit dem Ruhichwang und den Mähn= baaren, welche verzählete, daß daß gange Haus umbaemühlet, die Wenster zuschlagen, Die Bücher und Scripturen auf der Stragen in den Roth getreten und die Thuren aus den Hespen gehoben 10 wären. Solliches aber war mir ein geringer Leid, denn die Kelche, dahero nur das Bolt vermahnete, Biegel und Edmeere zu macken, umb am nächsten Morgen mit des barmbergigen Gottes Hilfe unfer Jagdwerf zu vollenführen. Klöbete dahero selber die Rüthlein bis um Mitternacht und da wir eine an= 15 sehnliche Bahl gefertiget, ließ ich den alten Hinrich Seden den Abendsegen beten, den wir alle knieende anhöreten, worauf ich endiglichen noch ein Gebet that, und das Wolf sodann vermahnete, die Männer apart und die Weiber auch apart sich für der Kälte (Dieweil es schon im Monat Septembri mar und 20 fast frisch von der Seefante herwehete) in dem Buschwerk zu verkriechen. Ich selbsten stieg aber mit meinem Töchterlein und der Magd in die Höhlen, hatte aber noch nicht lange ge= ichlummert, als ich den alten Seden fast bestig wimmern hörete, weilen ihn die Rolit überfallen, wie er flagte. Stund dahero 25 wieder auf und gab ihm mein Lager, und setzte mich wieder jum Teuer, und ichneitelte Dohnen, bis ich ein halb Stündlein entschlief und der Morgen anbrach, worauf es besser mit ihm worden war, und ich nun auch alsobald mich aufmachte und das Bolf zum Morgenjegen wectte. Diesesmal that ihn 30 der alte Bagisch, funnte aber nit recht hineinkommen, weshalb ich ihm außbelfen mußte. Satt' er ihn vergeffen oder thats die Angit, das laffe ich ungejagt. Summa: Nachdem wir Alle recht

innialicen gebetet, schritten wir alfosort zum Werk, feilten die Dohnen in die Baume und umbingen fie mit Beeren, unterdessen mein Töchterlein der Rinder hüthete, und Brummelbeeren für fich jum Frühftud fuchete. - Nun foll man aber wiffen, 5 daß wir guer durch den Buich gen den Weg nach lleferike hin feileten, und da merfe nun männiglich wieder die jonderbare Gnadenschickung des barmherzigen Gotts. Denn als ich mit dem Beil in der Hand (es war Seden sein Beil, so er in der Frühe aus dem Dorfe gehohlet) in bemeldeten Weg trate, nahm 10 ich auf der Erden ein Brod mahr, bei eines Armes Länge, worauf ein Rabe pickete, und welches jonder Zweifel ein kaiser= licher Reuter Tags vorherv aus feinem Schnappfack verloren. dieweil noch frische Rogtrappen im Sande dabei stunden. Unöpfe mir es also beimlich über den Wanst, jo daß niemand Nichtes 15 merkete, obichon bemeldeter Bagisch dicht hinter mir jchritt, item alle Andern in nicht gar guter Terne ihm folgeten. Alls wir nun jo die Tohnen bestellet in großer Frühe, hatte es schon gegen Die liebe Mittagszeit eine so große Menge Vogel barinnen, daß Rathe Berow, welche mir zur Seiten schritt, als ich fie abbande, 20 dieselbe in ihrem Schurzsteck fast nit zu lassen wußte, und auf dem andern Ende der alte Pagels auch nit viel weniger aus jeinem Bruftlat und Rocktaschen berfürlangte. Mein Töchterlein jaste sich also mit dem andern Frauenvolk hin, des Gevogel zu rupjen, und da es an Salz gebrach (benn deffen hatten die 25 Meisten von uns lange nicht mehr gefostet), vermahnete sie ein Paar Manner, zur Gebe zu steigen, und in einem Grapen, fo noch von Staffer Buter geborgen war, ein wenig gejalzen Waffer zu hohlen, was fie auch thaten. In jolchem Waffer tunketen wir nunmehro die Böglein und brieten fie darauf bei einem 30 großen Teuer, wobei uns allen ichon von dem jugen Geruch das Maul zu mäffern begunnte, da wir jo lange feiner Speifen nicht gefostet. Sage dabero, als alles fertig, und das Bolf sich auf der Erde gelagert hat: nun ichauet, wie der Berr jein Bolf

Bergel in der Buften noch immerdar mit friichen Wachteln fpeiset, follt er nun ein Uebriges thun, und uns auch ein Stücklein Mannabrod vom Himmel jenden, was meinet ihr, würdet ihr dann jemalen mude werden, zu glauben, und nit vielmehr alle Noth, Trübial, Durit und Hunger williglich tragen, jo er 5 euch förder nach jeinem gnädigen Willen auferlegen jöllte? Worauf sie alle antworteten und sprachen: ja sicherlich! Ego: Wöllt ihr mir das wahrhaftiglichen versprechen, worauf jie wiederumb sageten: ja das wollen wir! Da zog ich mit Thränen das Brod von meinem Wanst herfür, hube es hoch 10 in die Sohe und rufete: nun ichau du armes, gläubiges Säuflein, welch ein sußes Mannabrod dein treuer Erlöser dir durch mich gesendet, worauf Alles ichrice, achzete, weinete, auch die fleinen Rinder abermals herbeisprangen, und die Sändlein ausrecketen. indeme fie schricen: "fieft Brod, fieft Brod!" Da ich aber 15 vor Wehemuth jelbsten nit beten funnte, ließ ich Laafsch sein flein Mägdlein das Gratias beten, in währender Zeit meine Maria das Brod zuschnitt und einem Zeglichen sein Theil reichete. Und nun langeten wir allesammt freudig zu dem lieben Gottesmaal in der Buften. Hierzwischen mußte nun 20 aber erzählen, wie ich das liebe Mannabrod gefunden, wobei nit periaumete jie abermals zu vermahnen, daß jie wöllten das große Wunderzeichen fich zu Herzen gehen laffen, fo der barmherzige Gott, wie weiland an dem Propheten Elija, an ihnen auch gethan: angesehen wie ein Raab in der großen Sungers= 25 noth demiclbigen das Brod in der Büsten zugeführet, der Berr auch mir diejes Brod durch einen Raben zugeführet, daß ich es finden gemüßt, da ich ihm sonst doch wohl in meiner Trübsal vorbeigeschritten, und es nimmer gesehen hatte. Als wir endig= lichen unfern Bauch mit Rothdurft gefüllet, hielte die Dant= 300 jagung über Lucas 12, v. 24, wo der Herre ipricht: nehmet mabr der Raben, sie säen nicht, sie erndten auch nit, sie haben auch feine Reller, noch Scheunen, und Gott nahret fie doch.

Wieviel aber seid ihr besser denn die Bogel? - Aber unsere Sünden ftunken por dem Berrn. Denn da die alte Life, wie ich bald in Erfahrung gebracht, ihre Bögel nit verzehret, weilen fie ihr zu nüchtern fürfamen, sondern selbige in den Anirfbusch s geworfen, ergrimmte sein Zorn über uns, wie weiland über das Bolf Brael, und wir hatten zur Racht nur fieben Bogel auf den Schneeren, am andern Morgen aber nur zween. Auch fam fein Raab wieder, der uns Brod wiese. Darumb schalt ich die alte Life und vermahnete das Bolf, sollich gerechte 10 Strafe des höchsten Gottes williglich auf sich zu nehmen, fleißig zu beten, in seine verlassenen Hütten zurückzuwallen, und zu feben, ob der grundgütige Gott vielleicht auf der Gehe mehr bescheeren möcht. Bürde ihn auch in meim Gebet Tag und Nacht anrufen; doch noch eine Zeit lang mit meinem Töchterlein 15 und der Magd in der Sohlen verbleiben und der Dohnen hüten, ob fich fein Born wenden möcht. Sollten mir inzwischen mein Pfarrhaus nach besten Kräften wieder zurichten, damit ich es bald wieder beziehen konnt, sintemalen die Ralte mir fast ichwer fiele. Solliches gelobten fie auch zu thun, und 20 schieden mit Cenfgen von dannen. Welch ein flein Bauflein! - fande nur noch bei 25 Röpfen, da deren doch sonsten über 80 gewest: alle andern hatte der Hunger, das Schwert und Die Bestilenz gewürget. Blieb dahero noch mit meinem Gebet für Gott eine Zeitlang einsam und traurig in der Söhlen, und 25 jendete nur mein Töchterlein nebst der Magd mit zum Dorse, daß fie fich umbsehen sollten, wie es in der Widemen stände, item die Schriften und Bücher wieder zusammenlesen, auch mir Rundichaft bringen, ob Singe der Zimmermann, den ich alsobad ins Dorf zurückgesendet, Die Garge vor die elenden Leichnahme 30 zusammengehämmert, daß ich sie des nächsten Tages begraben möchte. Darauf ichritt ich zu den Dohnen, aber nur ein einig Bögelein mar darinnen zu verspüren, woraus ich denn merkete, daß der Zorn Gottes noch nit vorüber. Traf jedoch einen

2.5

30

schönen Brummelbeerenstrauch, woran ich bei einer Mete Beeren viludete, mit bem Bogel felbige in Staffer Buter feinen Grapen that, den der aute Kerl uns noch eine Frist gelassen und zur Nachtfost auf ein Feuer setzete, wann mein Kind mit der Magd zurückfehren wurd. Währete auch nicht lange, als fie durch den o Buich brachen und von dem Gräuel der Berwüftung erzähleten, fo der leidige Satan unter Bulaffung des gerechten Gottes im Dorf und in der Widemen angerichtet. Mein Töchterlein hatte noch ein paar Bücher zusammengelesen, die sie mit sich trug, por andern einen Virgilium und eine griechische Bibel. Und 10 als fie darauf verzählet, daß der Zimmermann erft morgen fertig wurd, wir auch alsbald unfern Bauch zur Nothdurft ge= îtillet, mußte sie mir zur Stärfung meines Glaubens noch einmal den locum von den lieben Maaben Lucas am 12 ten aus dem Griechischen fürlesen, item den schönen locum parallelum 15 Matth. am 6ten, worauf die Magd den Abendsegen betete, und wir uns nach der Söhlen zur Nachtruh begaben. Als ich nun am andern Morgen erwachte, als eben die liebe Sonne aus der Sehe herfürbrach und über den Berg schauete, hörete ich, daß mein arm hungrig Töchterlein schon vor der Höhlen stand 20 und das schöne Liedlein von den Freuden des Paradieses recitirte, jo der heilige Augustinus gesertiget und ich ihr gelernet. Sie schluchzete für Jammer, als fie die Worte sprach:

uno pane vivunt cives utriusque patriae, avidi et semper pleni quod habent, desiderant, non sacietas fastidit. neque fames cruciat: inhiantes semper edunt, et edentes inhiant. flos perpetuus rosarum ver agit perpetuum, Candent lilia, rubescit crocus, sudat balsamum, virent prata, vernant sata, rivi mellis influunt pigmentorum spirat odor liquor et aromatum, pendent poma floridorum non lapsura nemorum, non alternat luna vices, sol vel cussus syderum: agnus est foelicis urbis lumen inocciduum.

Bei diesen Worten wurde ich selbsten weich, und als sie 35

ichwiege, fragte ich: "was machit du da mein Töchterlein?" wo= rauf fie mir zur Antwort gabe: "ich effe Bater!" was mir erft recht die Thränen herfürtrieb, so daß ich anfing sie zu loben, daß sie die arme Seele speisen wöllt, da sie es nicht ihren sarmen Leib fünnte. Hatte aber noch nit viel gesprochen, als fie aufichriee, daß ich das große Bunderwert doch betrachten föllte, so sich aus der Sehe herfürthät, und allbereits über der Boblen hereinbrach. Denn fiehe, die Wolfe, gang wie ein Areng geformiret, fam über uns und ließ große schwere Tropfen bei 10 einer guten Erbsen groß und drüber auf uns niederfallen, wo= rauf fie alsbald hinter das Gehäge fant. Richtete mich dannen= hero fogleich in die Sohe, und rannte mit meinem Töchter= tein flugs auf das Gebirge, ihr nachzuschauen. Gie zog gen das Achterwasser, wo sie sich weit aus einander thät, und 15 hinterwärts alsbald einen großen blauen Streifen formirete, welchen wunderlich die Sonne beschien, so daß es schier wie eine guldne Brücken anzuschauen war, wie mein Töchterlein jagte, auf welcher die lieben Engel tanzten. Fiel daher mit ihr jogleich auf die Aniee und dankete dem Berrn, daß unser 20 Areuz fürüber gezogen, aber ach unser Areuz jollte erst anheben. wie man weiter lesen wird." - Die Geschichte von dem ge= fundenen Brot hätte der Chronist wohl auch erzählt; möglicher= weise hätte er svgar des Raben gedacht, ware es auch nur ge= schehen, weil er durch ihn an den Raben des Propheten Elisa 25 erinnert wurde; sicher aber hätte er des Querwegs, der faiser= lichen Reiter und der Roßtrappen nicht erwähnt. Wie vor= trefflich, wie dramatisch wird Life Rolfen eingeführt! Wen packt nicht fogleich ein unheimliches Gefühl, wenn er sieht, daß Dieses Beib im Stande ift, ihren "Kerl" vor den wilden so Soldaten zu schützen. Wie schnell erhalt dieses Gefühl seine Bestätigung durch den verdächtigen Vorfall am Altar. Und wie fertig und abgeschlossen steht. das widerwärtige Geschöpf da, wenn es die gebratenen Bögel in den Busch wirft! Es ist in

der Runft von der größten Wichtigfeit, daß ben Dingen am rechten Ort ihre Schatten voraufgehen, damit die ordinaire Neberraschung das höhere Interesse nicht beeinträchtige. Wie fein ist das hier beobachtet! Wo man aber alle Gesetze ber Runft erfüllt sieht, da ist ein Runftwerk vorhanden, und ein 5 Runftwerk fommt nur durch einen Rünftler zu Stande! Ware ber Künstler nun, mas er ja allerdings noch sein könnte, ein mittelalterlicher, fein moberner, jo wurde feine Subjectivität auf eine gang andere Beise zum Vorichein gekommen sein, als es jest geschieht. Er wurde dem Herenwesen gegenüber einen be= 10 stimmten Standpunct eingenommen, es nicht wie ein nun ein= mal vorhandenes Element der Geschichte ohne alle Andeutung seines individuellen Verhältniffes zum Gegenstand behandelt haben. Das ist nirgends der Fall, der Glaube an den Berenunjug wird jo wenig durch eine bescheidene Efepsis bestritten, 15 als durch Gründe unterstützt, und die Objectivität, die hierin liegt, war im sechszehnten Jahrhundert einem deutschen Dichter noch weniger möglich, wie dem größten englischen eine aus gerechter Würdigung hervorgegangene Darstellung der Junafran von Orleans, zu der Shafespeare es befanntlich nicht brachte. 20 Dagegen konnte nur ein moderner Künftler jo viel Liebe auf Die Veranschaulichung der patriarchalischen Sitten und Zustände jenes Zeitalters verwenden, als fast jede Zeile des Buchs ver= räth; es fann Niemanden, der sich nicht absichtlich verblenden will, entgeben, daß der Autor guruckblickt. Darum ift die 25. Bernsteinhere nicht allein das freie Erzeugniß eines Dichters, sondern auch das Erzeugniß eines Beitgenoffen, und fo lange, bis sich ein anderer als Berfasser meldet und legitimirt, das Erzeugniß Wilhelm Meinholds. Dafür bedarf es feines weiteren Beweises, als der Bernsteinbere selbst, die es überall jo flar 3a und bestimmt bezeugt, wie in dem von mir ohne Wahl heraus= gehobenen und commentirten siebenten Cavitel.

Wenden wir uns nun zur Sidonia von Bork. Meinhold

beflaat fich bitterlich darüber, daß diejes jein neues Werf ichon por dem Erscheinen auf einige in der Weber'schen Novellenzeitung mitgetheilte Capitel hin verurtheilt worden jei. Das hätte nun freilich nicht geschen sollen, denn ein Roman ist so wenig nach s einem Fragment abzuschätzen, als ein verhülltes Bild nach der einen oder der anderen kleinen Barthie, die sichtbar wird, weil der Schleier sich hier verschoben hat, oder weil er dort durch= löchert ift. Auch mag Meinhold nicht Unrecht haben, wenn er hieraus schließt, daß die Beit nahe sein dürfte, wo nur noch die 10 Titel der Bücher gelesen und recensirt werden würden. Aber auch die ehrlichste und gründlichste Kritik wird sich nicht ver= anlagt finden, ben Spruch gang und gar zu ändern. Sidonia von Bork steht tief unter der Bernsteinhere, und das Wort einer tiefgebildeten Frau, daß sie ihr wie die nur zum Theil 15 gelungene Copie eines vortrefflichen Driginals vorkomme, hat einen guten Grund. Meinhold fann jedoch recht wohl zugleich Urheber des Driginals und der Copie fein. Auch schließt das, wie sich von felbst versteht, das Vorhandensein anerkennungs= werther Einzelheiten durchaus nicht aus, und wenn unsere 20 Dupend-Kritikaster, vielleicht gereizt von den etwas zu stachligten Arabesten, womit Meinhold seinen Roman eingefaßt hat, sich beeiserten, die Sidonia von Bort fast unter Rull herabzuschen, jo will ich mich bestreben, ihre positiven Seiten hervorzuheben, um das Gleichgewicht einigermaßen wieder herzustellen. Denn 25 fo gewiß es ift, daß fie den Vergleich mit der Bernsteinhere nicht aushält, jo gewiß ift es auch, daß jie über die ordinaire Romanwaare hoch hinausragt. Jene Arabesten gedenke ich je= doch keineswegs in Schutz zu nehmen, schon deswegen nicht, weil ich auf dem Parnaß nicht gern die Kanzel aufgeschlagen sehe-30 Auch den Inhalt billige ich nur theilweise, namentlich durchaus nicht die Angriffe auf die Juden. Doch der Rahmen macht mich nicht ungerecht gegen das Bild.

Vorher noch einige allgemeine Bemerkungen über die An-

fichten, die der Berjaffer fich nach den im Eingange von mir mitgetheilten Vorreden über die Romandichtung gebildet hat. Sie find im Bangen jo gefund, wie es fich bei feinem großen Talent zum Voraus erwarten ließ. Denn man fage, mas man wolle, Kraft und Erfenntniß geben in aesthetischen Tingen Hand 5 in Sand, und höchstens fann in Ausnahmefällen der Erfenntniß die Kraft fehlen, nie aber der Kraft die Erfenntniß. Go dringt er denn überall mit Unerbittlichkeit auf Darstellung, freie und ganze Darstellung, und ist ein unversöhnlicher Keind alles Um= ichreibens und Raisonnirens. Darin hat er auch unbedingt 10 Recht. Wenn er aber glaubt, die Taritellung erreiche erft da= durch den höchst möglichen Grad der Lebendigkeit, daß der Dichter seinen Versonen die Sprache des Jahrhunderts, in welchem sie lebten, in den Mund lege, so ist er in diesem Punct einem falschen Empirismus verfallen. Die wirkliche Sprache 15 des Helden hat im Roman und überhaupt in der Dichtung nicht mehr zu thun, wie sein wirklicher Stiefel im Gemälde. Das gang ordinaire Natürlichkeitsprincip mag dabei seine Rechnung finden; dem wäre ja gewiß auch mit einem einbalsa= mirten und obendrein geschminften Leichnam mehr gedient, wie 20 mit einer iconischen Bildfäule. Allein dieses Princip steht im entschiedensten Widerspruch mit der Runft und muß völlig überwunden fein, ebe von Kunft überhaupt nur die Rede fein fann. Wo es sich um ein Runftwerf handelt, sind alle Mittel der Art von vorne herein ausgeschlossen; sie gehen auf eine 25 gang andere Wirkung aus, als das Runftwert im Auge haben foll, und es ift gleichgültig, ob auf eine ftartere ober auf eine schwächere. Wenn Meinhold Recht hätte, so müßte im Roman und im Trama, wie der Altdeutsche altdeutsch, so auch der Grieche griechisch, der Römer römisch sprechen, und Troilus und 30 Creffida, Julius Cafar und Coriolan hatten nicht geschrieben werden fonnen, wenigstens nicht von Shafespeare. Er hat aber nicht Recht und seine eigenen Erzeugnisse beweisen es.

Beit entfernt, daß die erfünstelte, zurecht gemachte Sprache ber Bernsteinhere nutte und ihr nothwendig ware, fie schadet ihr; fie war bloß nothwendig für den Nebenzweck des Berfassers. für die beabsichtigte Täuschung. Das Bild hätte den einfach s trenherzigen Ton, in dem es gehalten ift und der allerdings zu ihm gehört, wahrlich nicht verloren, wenn er sein Buch in ge= wöhnlichem Teutsch geschrieben hatte. Dieß zeigt z. B. Brentanos Erzählung vom braven Kasperl und der ichonen Nannerl; dieß zeigt noch unwidersprechlicher Tiecks blonder Eckbert. Das 10 acaen hätte Tiecks treuer Eckart und Achnliches Meinhold das rüber belehren jollen, wohin das iprachliche Imitiren führt. Bebel brachte in jeinen allemannischen Gedichten ein Idiom zur literairischen Geltung, das noch lebt, noch wirklich gesprochen wird. Er follte es nicht erft aus Chronifen und Mörter= 15 büchern mühiam zusammenlesen, er iprach es selbst, es fam ihm aus der Bruft beraus. Ja, die einfachen Anschauungen und Gedanken, Die feinen Gedichten den Inhalt geben, waren auf untrennbare Weise mit diesem Idiom verwachsen, und er hatte jie erst in's Hochdeutsche übertragen, d. h. den Tieck-Meinhold ichen 20 Proces umtehren muffen, wenn er ihnen das Idiom hatte abitreifen wollen. Darum liegt in dem Eindruck, den fie erregen, durchaus Nichts von Affectation, man fühlt die Congruenz zwischen Form und Gehalt heraus. Das Gegentheil gilt von Tiecks treuem Eckart und den Grillenhaftigkeiten, die ihm gleichen 25 und auf ihn folgten; fie wirten, wie das absichtliche Stammeln eines mit ausgebildeten und gefügigen Sprachwertzeugen ausgerüfteten Menschen wirfen würde. In Meinholds Berfteinhere und seiner Sidonia von Bort ist der Eindruck nicht gang jo îtorend, doch das beweif't nur, daß er geichickter imitirt hat; 30 denn Tieck brachte freilich nur einen in jeder Beziehung un= geniegbaren Miichmaich zu Stande; er wollte das Berfehrte, und machte es uns dadurch noch widerwärtiger, daß er es nicht einmal erreichte. Für das Theorem selbst fann es Richts Sobbel, Werte XI. 16

beweisen: der Dichter hat mit dieser Art von Allusionsmitteln nicht mehr zu schaffen, wie der Bildhauer mit den Geheimnissen des Wundermannes, der in Wachs bouffirt. Willibald Aleris, der in seinem falschen Woldemar einen ähnlichen Versuch machte. hat das schon begriffen, wie seine neuesten Arbeiten zeigen; ich 5. hoffe. Meinhold wird es auch thun. Niemals aber laffe er fich in seiner freien Behandlung des Chnischen irre machen, wie der Unverstand auch dawider eifern mag. Er hat ganz Riecht; wo das Cynische nicht als Selbstzweck auftritt, wo es einem höheren Breek dient und sich als einzelner Farbenstrich harmonisch im 10. Totalgemälde auflöft, da fann fich nur eine gang verdorbene Phantajie daran stoßen, nur eine folche, die allenfalls auch in der Sirtinischen Madonna nur ein Weib erblickt, das sich, wie das Mind auf ihrem Urm beweif't, einmal in einer interessanten Situation befunden haben muß. Wer fann auf dieses Gesindel 15 Mücksicht nehmen, und ob Legionen davon herumliesen!

Weben wir jett auf die Sidonia von Bort näher ein. Es ift zunächst feine Empfehlung für das Werk, daß es eine Herengeschichte behandelt und doch drei starte Bande füllt. Tenn das Herenwesen ist an sich so häßlich im weitesten Sinne des 200 Worts, daß das menschliche Gemüth faum eine lange anhaltende Beschäftigung mit demselben verträgt. Doch dieser Uebelstand hätte allenfalls durch eine hohe Vollendung der Form aufgewogen werden fonnen; der Dichter fonnte fich die Theilnahme, die ihm bei der abstoßenden Natur des Gegenstandes 24 nicht freiwillig gezollt wurde, vielleicht mit Gewalt erzwingen. Eine solche Formvollendung werden aber nicht bloß Meinholds Gegner, sondern auch seine wärmsten Freunde vermissen. Sidonia von Bork bietet uns keineswegs ein in allen seinen Theilen fünstlerisch abgeschlossenes Ganzes, das man nur in seiner 30 Totalität bejahen oder verneinen, an dem man aber im Einzelnen nicht mortten und mäteln fann. Gie bringt uns vielmehr eine Reihe von mehr oder minder gelungenen Gemälden,

die durch den Character der Heldin nur lose mit einander zus sammenhängen. Ginen sebendigen Menschen muß man hinsnehmen, wie er ist, oder ihn geben sassen: man fann nicht mit seinem rechten Arm ein Freundschaftsbündniß schließen und dem beinem rechten Arm ein Freundschaftsbündniß schließen und dem bem knieg erklären. In einer Gemäsdegallerie aber fann man allerdings das eine Bild bewundern und dem andern den Nücken wenden. Die Bernsteinhere konnte in ihrer hohen Geschlossenheit nur Verehrer oder Widersacher sinden. Sidonia von Vork wird ohne Zweisel von Manchem ganz weggeworsen, waber, ich muß es aussprechen, von Niemanden ganz anerkannt werden.

Dieser Punct ist wichtig. Noch wichtiger ist ein zweiter. Die Bernsteinhere fordert feinen Glauben für das Berenwesen: Sidonia von Bork thut es, und in beträchtlichem Grade. Wenn 15 Aristoteles aussprach: das Bunderbare gefalle immer, jo fand er freilich nicht nöthig, erft die Granze zwischen dem Wunder= baren und dem Ungereimten zu ziehen, denn seine Griechen mit ihren flaren Augen und ihrem gesunden Instinct konnten sie aar nicht überschreiten. Auf diese Gränze kommt aber Alles an. 20 und ich fürchte sehr, die Bererei liegt jenieits derjelben. Die Runit darf nach meiner Meinung unter feinen Umitanden ihr felbst, sondern nur dem Glauben an sie Realität einräumen. Dieser Glaube hat Wirkungen gehabt, fürchterliche Wirkungen; er ist ein Element der Geschichte und darum auch in alle 25 Emigfeit ein Element der Runft. Der Künftler dagegen, der Die Hererei selbst, die unaufgelöf'te, nacte Bererei, zum Mittel= punct einer Darstellung macht, stellt sein Werf auf eine äußerst gefährliche Spite, mag er fie nun als ein einmal Sanctionirtes ohne weitere Vorbereitungen und Erklärungsversuche einführen, 30 oder sich, noch schlimmer, bestreben, ihr durch die Unknüpfung an räthielhafte Naturprocesse eine mystische Grundlage zu geben. Bis auf einen gemiffen Grad gilt dies Alles vom llebernatür= lichen überhaupt; ein Kunstwerf, das dessen bedürstig ist, steht

nie jo hoch, wie eines, das sich gang auf die reale Welt ftutt; die phantastische Romödie, 3. B. die des Aristophanes, die die reale Welt aufheben dari, weil sie sich selbst auch wieder aufbebt, ausgenommen. Wir gittern zwar vor dem Beift im Samlet. denn Shafespeares Genius war mächtig genug, ihn mit Allem, 5 was Grauen und Furcht einzuflößen vermag, zu umfleiden; aber die ungeheure Tragodie hatte vielleicht auch ohne den Beist zu Stande kommen. Samlets Berdacht hatte auch auf andere Beise erreat werden fonnen, und das ware jo gewiß beffer geweien, als ein Motiv, das allen Zeiten entspricht, einem Motiv vor= 10 gezogen zu werden verdient, das von gewissen historischen Bor= aussekungen abhängt, in welche eine späte Nachwelt sich nicht ohne Iwang mehr findet. Doch etwas gang Anderes ift aller= dings der Glaube an Geister und etwas gang Anderes der Glaube an Heren. Die Mitternachtsstunde, ein Kirchhof werden 15 dem Menschen noch lange die Haare zu Berge treiben, mährend er den Besenstiel und die Schornsteinhöhle ichon jest mit der größten Roltblütigfeit betrachtet und fich auch der Bauer mit den rothen Augen alter Beiber längst ausgesöhnt hat. Der Dichter, der diese Dinge für irgend einen Zweck wieder rehabi= 20 litiren will, maat nicht blok viel, er waat zu viel. Denn jelbst wenn es gelingen fonnte, wurde der Gindruck durch die fich auf= dringende Reflexion, daß eine große Kraft für etwas durchaus Nichtiges angestrengt und also verschwendet worden sei, gestört merden. 25

Un der Bernsteinhere ift dieß das Rührende und Er= ichütternde, daß die Heldin bei der reinsten Unschuld und dem höchsten Seelenadel theils durch den verhängnisvollen Bernstein= fund und deffen gemißdeutete und doch jo einfache Confeguenzen, theils durch die allgemeine Verblendung des Jahrhunderts, der 30 fich Riemand, der sich ihr eigener Bater nicht einmal gang zu entziehen vermag, in ihr finsteres Schicksal verstrickt wird. Mit ber Sidonia von Bort verhalt es fich gang anders. 2113

Kofette beginnt fie; ichon am Schlug bes erften Bandes ift fie eine der gemeinsten Unzucht pflegende und dabei ertappte Buhlerin; darauf begiebt sie sich in ein Frauenhaus, wird. auch hier wieder verjagt, Räuberbraut, verschwindet auf dreizig 5 Jahre, taucht wieder auf und endet als Alosterhere, die trots ihres abeligen Hertommens verbrannt wird. Ein fo würdelofes Geschöpf, das uns am Anfang seiner Laufbahn nicht durch ge= waltige Leidenschaften fesselt, und uns am Ende derselben eben jo wenig durch dämonische Größe imponirt, fann kein nachhaltiges 10 Intereffe einflößen. Der Berfaffer fucht feine Sidonia als ein Product einer elenden Erziehung und der ihr durch diese ein= geimpften Gottlofigfeit binguftellen; aber mir schütteln den Kopf zu dieser mißlichsten aller Motivirungen, die in aut Bestalozzisch= Fichte'ichem Sinne den Menichen zu einer Urt von Thon in 15 Schulmeisterhänden herabseten mögte, und wir sind und bleiben der Neberzeugung, daß die Verderbtheit bei diesem Beibe in Berg und Nieren jaß, und daß Sidonia durch rechtzeitige Un= wendung des Katechismus Gerichovii so wenia zu ändern und zu bessern gewesen wäre, wie die Distel durch Abichneiden 20 ihrer ersten Schöftlinge in eine Rose umzuwandeln ist. Rein. jo steht es nicht mit der menschlichen Natur: wenn es aber auch jo mit ihr stunde, so fonnte es doch nie den Vorwurf einer aesthetischen Darstellung abgeben. Unerhört ist es auch, daß der Berfasser die Heldin in einem Moment, wo man es am wenigsten 25 erwartet, auf volle dreizig Jahre verschwinden, und sie erst als eine Art von Fossil wieder zum Borichein tommen läßt. 2113 vollendetes Scheufal steht fie nun da; wie sie es wurde, er= fahren wir nicht, die psychologischen Umbildungsprocesse werden und vorenthalten, dennoch muffen wir sie noch ein ganges 30 Alphabet hindurch begleiten und zusehen, wie sie tolles und nichtswürdiges Zeug treibt. Das ist ein Miggriff unglaublicher Urt. Rein, lieber Meinhold, wie ein Mensch Hnane wird, das tann und intereffiren, aber nicht, wie er als Spane muthet.

Ein milderes Urtheil über den Hauptcharacter des dreis bandigen Werts ift nicht möglich. Darque folgt jedoch nur. daß der Hauptcharacter die schwächste Seite desselben ist. Die ehrliche Kritit durfte Dieje Seite nicht verhüllen, aber mit Freuden sieht sie von ihr ab und deutet auf die stärkeren und 5 gelungeneren hin. Der Moman fann freilich bei einem jolchen Hauptcharacter auf den Ramen eines geschloffenen, in allen Theilen durchgebildeten Kunftwerfs feinen Univruch machen, und ichon deshalb hätte ich ihn unter die Bernsteinhere jegen muffen. Alber er enthält Varthieen, die vortrefflich sind und die den 10 Bweifel, ob Meinhold wirklicher Verjaffer der Bernsteinhere fei, jelbst bei dem Ungläubigsten, jeder anderen Argumentation Un= zugänglichen, beseitigen muffen. Um besten durfte er als ein Sittengemälde des jechszehnten Jahrhunderts zu bezeichnen fein. In diesem Sinne leistet er Außerordentliches; aber auch an 15 Characteren, an vollendeten Gestalten von Fleisch und Blut fehlt es nicht.

Ich lasse eine Probe solgen, damit der Leser Gelegenheit erhalte, über das so hart verunglimpste Werk, das, Dank dem gegen den Versasser ausgebrachten Troß der Afterkritiker, schon wieder vom Büchermarkt zu verschwinden droht, selbst zu urstheilen. Ich wähle das achtzehnte Capitel des zweiten Bandes, welches das Ende des jungen Appelmann, des Versührers der Sidonia, erzählt . . .

Ich glaube nicht zu irren, wenn ich annehme, daß Keiner, 25 der dieses Fragment las, das Ganze ungelesen lassen wird. Die Ausstattung ist brillant, und ein zwiesaches Portrait der Sidonia hinzugefügt, eines, das sie als Fürstenbraut, ein zweites, das sie als Here darstellt. Wenig neu erschienene Bücher mögten sich so gut zu (Veschenken eignen. 38.

#### Ludovico.

Eine Tragodie in fünf Acten von Majfinger. Bearbeitet von Deinhardftein.

1849.

.5

Der Angelpunct dieser Tragödie wird dem geschichtstundigen Leser aus dem Josephus bekannt sein. Erdichtet im vulgairen Sinn des Wortes hat Massinger sie so wenig, wie Teinhards stein. Sie beruht auf einem historischen Jactum und auf einem wungeheuren, das einzig, wie kaum ein zweites, in den Jahrbüchern der Menschheit dasteht. Das müssen wir uns vor Allem in's Gedächtniß zurückrusen.

Der judische Rönig Berodes, durch den bethlehemitischen Rindermord grauenvoll und dufter in's Evangelium eingezeichnet. 15 hat das in Wahrheit und Wirtlichkeit gethan, was Massinger feinen Herzog von Mailand thun läßt. Aber unter gang anderen Umständen und auf gang andere Beije, jo daß ein einfacher Auszug aus dem Josephus die beste Aritif des englischen Dichters fein dürfte. Herodes ging blutbesprist und als Iln= 20 geheuer aus der Welt. Sein letter Befehl mar, daß man in dem Augenblicke, wo er ausgeathmet haben würde, die vornehmsten Bewohner Jerujalems, aus jedem Hauje Ginen, niederhauen iolle; er wollte beweint werden, und er glaubte, seinen Unter= thanen nur auf jolche Art noch Thränen entloden zu fönnen. 25 Dieser Abschied ist wohl nicht geeignet, ihm deutsche Herzen zu gewinnen, und ich mögte auch Niemand, der an Guttows Werner oder an seinem weißen Blatt Gefallen findet, den Rath geben, sich mit dem Rönig näher einzulassen. Herodes trat aber nicht als Ungeheuer in die Welt. Groß und edel, mit 30 allen herrlichen Eigenschaften ausgestattet, die den Belden und den Mann machen, ericheint er als Jüngling, und bleibt er

lange Zeit; siegreich wirft er die ihm heimlich trokende Gemein= heit darnieder, wie den einen offenen Kampf magenden Unver= îtand; wahlverwandtschaftlich ichlägt ihm Untonius' îtolzes Römer= berg entgegen: fühn und unerschrocken verfolgt er seine Bohn. fich feiner Teinde, nach ihrem Berdienst und ihrer Bürdigteit & bald mit dem gezogenen Schwert, bald mit der stampsenden Ferse entledigend; das schönste Beib, die leuchtende Blüte des Maccabäer=Stammes, die weit und breit gevriesene Marianne, wird ihm als Belohnung zu Theil, obgleich ihre Mutter Alexandra den Emporkömmling haßt, ihr hohepriesterlicher Theim Hyrkan 10ihn nicht liebt, nur fürchtet; Antonius fügt die Krone hingu. Wer auch nur so viel vom König Herodes weiß, und nun Unfang und Ende mit einander vergleicht, der jagt fich ohne Zweifel: Sier liegt der Stoff zu einer erschütternden Tragodie eriten Ranges por, zu einer jolchen nämlich, die die menichliche 15 Ratur an sich in ihrem Abhängigkeits=Verhältniß zu den Schick= jals-Mächten darstellt, die also nicht einen Kreis im Kreise beschreibt, sondern den Kreis selbst, der alle übrigen in sich faßt. Wenn er bann zugleich einigen Kunftverstand besitzt, so wird er augenblicklich hinzuseten: nur Derjenige wird diesen Schat heben, 20 ber das Ende aus dem Anfang mit überzeugender Rothwendig= feit hervorgehen zu lassen versteht.

Marianne hatte einen Bruder, den Aristobolus, welchen Herodes, so wie er heranwuchs, an des versterbenen Hyrkans Statt zum Hohenpriester ernennen mußte, um seiner Schwiegers mutter zu genügen. Er that es ungern, denn der Jüngling, wie tief er sonst auch unter ihm stehen mogte, besaß Alles, was der Masse wohlgesällt und sie hinreißt, er war schön, wie seine Schwester, ein einnehmendes Wesen war ihm angeboren, und obendrein rollte in seinen Adern königliches Blut. Herodes 30 Albneigung vor diesem, seine Machtvollkommenheit und seinen Thron selbst gesährdenden Schritt rechtsertigte sich nur zu bald: als Aristobolus sich am Laubhüttensest dem wantelmüthigen Volk

in seiner neuen Würde zeigte, jauchste es ihm, wie betrunken, zu. und daß Alexandra ihre längit gehegten chracizigen Plane durch ihren Sohn durchzusetzen beabsichtigte, war flar. Herodes stand auf einem Blat, den die Ratur ihm bestimmt und den er durch 5 ein Leben voll Arbeit und Mibe bezahlt hatte; jett, da er im höchsten Sinne erst zu wirken beginnen, da er sein noch immer in den engen mojaischen Unschauungen befangenes und dadurch dem Untergange entgegeneilendes Bolt von dem Gluch des Buchstabens und dem Joch der Pharifaer befreien wollte, begann 10 der Boden unter ihm zu wanten. Aber ein rascher Entschluß fonnte noch Alles retten, und diesen faßte er vielleicht um so cher, je sicherer er sich sagen durfte, daß er etwas Söheres ver= theidigte, als sich selbst. Er lud den Aristobolus ein, sich mit ihm zu baden; der argloje Züngling that es und wurde bei 15 dieser Gelegenheit von einigen vertrauten Hofleuten, die Unfangs zum Scherz mit ihm rangen, im Wasser erstickt. Es war ein Mord, der wie ein Unglück aussah und nur den Verdacht, nicht Die offene Untlage zuließ. Dennoch täuschte Berodes, trot ber Trauerfleider, die er anlegte, und trot des prachtvollen Leichen= 20 begängniffes, das er seinem Opfer ausrichtete, Niemand, und am wenigsten seine Schwiegermutter. Sie verbiß zwar nach dem ersten Berzweiflungsanfall ihren Schmerz und lich ihrem Argwohn feine Zunge; aber sie wandte sich durch die Rönigin von Egypten, mit der sie auf freundschaftlichem Fuße stand, um Sulfe 25 und Gerechtigfeit an Antonius, und diefer, langit ein Sclave Cleopatras und ohnehin auch als Lüstling durch die ihm zu= gesandten Bildniffe des Aristobolus und der Mariamne gefödert, zog Herodes auf Tod und Leben zur Berantwortung. Herodes liebte Mariamne mit fieberischer Leidenschaftlichkeit, er fürchtete, 30 daß ihre Schönheit auf den Richterspruch des Antonius einen größeren Einfluß ausüben möge, wie der an ihrem Bruder verübte und aus politischen Gründen leicht zu rechtsertigende Mord, und um den Römer für diesen Fall um den Preis zu betrügen,

sich selbst aber gegen das zu sichern, was ihm das Entjeklichste buntte, aab er einem Berwandten, seinem Theim Joseph, heim= lich den Befehl. Mariamne zu tödten, wenn er selbst nicht wieder= fehren sollte. Run reif'te er getroften Muthes ab. Und es geschah, was seine Unklägerin nicht erwartet hatte, und was 5 doch das Notürlichste war. Antonius war nicht flein, und Berodes war nicht schlecht. Alls fie sich wieder Aug' in Auge jahen, reichten fie sich auch wieder die Bande, und nicht bloß losgesprochen, jondern hochgeehrt, wie jemals, wurde der Juden-König von dem römischen Dunmvir entlassen; der sich schon als 10 unausweichbar anfündigende Rampf um die Welt mit dem zähen und ichlauen Octavian mogte mit dazu beigetragen haben. Berodes flog nach Jerufalem zurud und fand ein versteinertes Weib. Joseph hatte sein Geheimnis verrathen, er hatte Mari= amnen gejagt, welch ein Befehl ihm in Bezug auf fie zu Theil 15 geworden sei; er hatte es nach dem jüdischen Geschichtichreiber gethan, um ihr zu zeigen, wie unendlich Herodes fie liebe. Das fann nicht mahr sein! Nicht, als ob es nicht einen jolchen Schwachfopf in Zerusalem hätte geben können; das wird Reiner bestreiten wollen. Aber nimmermehr hatte Herodes sich über 20 diesen Schwachtopf getäuscht und ihm den Befehl anvertraut. Hier ift Josephus schlecht unterrichtet, und wenn der Historifer das auch nicht ohne äußere Beweise einräumen will, der Dichter wird die inneren unbedingt gnerkennen und einen anderen Schlüffel suchen muffen. Genug, Marianne wußte, was fie jo 25 wenig wieder vergessen, als verzeihen fonnte. "Wie fann sie's wissen?" fragte sich Herodes, mußte er sich fragen. "Durch meinen Mann, durch Joseph," flufterte feine Schwester Salome ihm in's Thr, die, wie die gange herodianische Familie, auf Mariamne, ihres Maccabaer=Stolzes wegen, langit aufgebracht 30 gewejen, und nun auch noch eifersüchtig auf sie geworden war, vermuthlich, weil Jojeph, um fich die Bollziehung des ihm ertheilten Auftrags möglich zu machen, fich in Seuchelei und Ber-

itellung Mariamnen und ihrer Mutter öfter, wie sonst, genähert hatte. Berodes glaubte feiner Echwester und ließ feinen Cheim mit der fieberhaften Voreiligkeit, die ihn überhaupt charactes rifirte, tödten, ohne ihn zuvor auch nur zu hören. Dadurch be-5 raubte er sich jedes Mittels, flar in die Sache zu sehen, und Marianne wurde ihm ein unbeimliches Räthiel; er wagte nicht, die Sand an fie zu legen, und fonnte fie doch auch nicht mehr füssen, ohne zu schaudern. Run brach das Welt-Ungewitter aus. Untonius und Octavian rufteten fich gegen einander, und Reder wichaarte seine Freunde um sich herum. Herodes ließ sich nicht jäumig finden, er machte fich jogleich auf den Weg, um Untonius bei Actium zu Sülfe zu fommen. Zuvor jedoch gab er dem Soemus, demjenigen jeiner Diener, den er für den treuesten hielt, denselben Beschl, welchen er bei seiner ersten Abreise 15 jeinem hingerichteten Theim Zojeph gegeben hatte. Nach Actium fam er nicht, weil Antonius ihm einen Boten entgegen schickte, der ihm den Auftrag brachte, sich gegen die aufrührerischen Araber zu wenden. Das that er und bezwang fie. Während deffen perlor Untonius die Schlacht und fiel bald darauf durch 20 Zelbstmord; nun hatte die Welt nur Einen Herrn mehr. Da= durch war Herodes' Lage in ihr Gegentheil verfehrt worden; was Antonius als Verdienst belohnt hatte, fonnte Detavian nur als Verbrechen itrafen. Go glaubten Alle, jo glaubte namentlich Soemus, der jest, wie Joseph, sein Geheimnig verrieth, aber 25 aus andern Gründen, wie diejer. Er erblickte in Mariamne ichon die Thronfolgerin und wollte sich für alle Zeiten ihre Gunft erwerben, bis zum Untergang des Untonius hatte er es treu bewahrt.

Doch Alle irrten sich. Herodes begab sich stehenden Fußes 30 Letavian und sagte: welch ein Freund ich bin, hast Du gesiehen; ich war Antonius treu bis in den Iod. Aber Antonius lebt nicht mehr, und da ich nur seinetwegen Tein Feind war, so fann ich von jest an Tein Freund sein! Dabei hatte er die

Arone abgelegt, aber nicht das Echwert und nicht das fönigliche Gewand. Auch Dctavian war Mann genug, um einen Mann ichaten zu fonnen: ftatt dem Berodes den Kopf zu nehmen, iette er ihm die Krone wieder auf und gab ihm noch eine neue Proving. Abermals fehrt Berodes nach Berusalem gurud, itolg & auf fein Glück und trunten von erlaubtem Gelbstgefühl. Aber= mals trifft er ein verwirrtes. odes Haus und ein versteinertes Weib. Die ganze Welt ift voll Sonnenschein für ihn; aber unter seinem Dach wohnt die Racht und das Grausen. Auch Spemus! Er erträgt's nicht mehr. Der hätte ihn, was er 10 auch sagen mag, sicher nicht verrathen, wenn Marianne ihm nicht den höchsten Preis gezahlt hätte, und dann hat auch Roseph an seiner Göttertafel geschwelgt! Das steht fest für ihn, und die Schwester, die der Marianne seit dem Tode ihres Mannes zwiefach grollende Echweiter, best und treibt! Was fann er noch 15 thun, als sein Weib tödten! Was bleibt ihm, nachdem er sich da= zu endlich hinreißen läßt, noch übrig, als die Krone, die fahle Krone, deretwegen er den Aristobolus aus der Welt schaffte! Darum wird er auch immer eifersüchtiger auf diese, und ent= schließt sich ihretwegen, wie im Unfange zum Einzelmord, am 20 Ende, als die alten Prophezeiungen in Erfüllung zu geben drohen, als die Bibel ihm in Jejus Chriftus den gewaltigften, unheimlichsten seiner Geinde entgegen stellt, zu der Bethlehe= mitischen Kindermegelei. Was weiter folgt, ift für die Kunft von keinem Interesse; sie muß ihr Auge abwenden, wenn der 25 Gräuel der Verwesung beginnt.

Das Alles liegt im Josephus, zum Theil flar ausgesprochen, zum Theil nur dunkel angedeutet, und freilich nicht, wie hier, zu einer Kette zusammengeschmiedet, sondern abgerissen und zersitreut. Es rundet sich fast von selbst zur Tragödie, wie schon 30 diese Reproduction zeigen wird: ja, wer nicht tief in das Wesen der Kunst geblickt hat, der könnte ausrusen: was will hier noch der Dichter, die Geschichte selbst hat diesmal sein Amt verrichtet.

Das wäre nun allerdings ein Arrthum, aber die Geschichte bat hier wirklich gethan, was fie überhaupt thun fann, und ein ordinairer Anecdoten-Jäger, der in aller Naivetät ein Drama hervorzubringen glaubt, wenn er irgend ein ihm aufgefallenes 5 historisches Factum scenirt und dialogisirt, dürste schmählich wegfommen, wenn er sich an diejes wagen wollte. Es ift ichon an und für sich, so wie es da liegt, durch die ihm an= und eingeborene Form über seine Region weit hinausgehoben und bedarf einer Kraft, welche die sonst trop ihrer documentarisch 40 nachzuweisenden Richtigfeit unglaublich und unwahrscheinlich bleibenden speciellen Ereigniffe und Handlungen aus den allgemeinen Buständen der Welt, des Bolfs und der Beit hervorgehen zu lassen versteht, die das Frieber des Hervodes aus der Atmosphäre, in der er athmete, und diese aus dem 15 dampfenden, vulcanischen Boden, auf dem er ftand, zu entwickeln weiß. Sier ergiebt sich nun der Uebergang auf Massinger gang von selbst.

Massingers Tragodie spielt in Italien, nicht in Judaa, er führt uns den Herzog Ludwig Sforza vor, nicht den König 20 Herodes, das Zeitalter Carls des Fünften, nicht das des Antonius und des Octavianus. Das ist schlimm, das ist sehr ichlimm, das zeigt uns gleich auf den erften Blick, daß auch er dem ungeheuren Vorfall, auf den er fein Stud gründet, nur Die triviale anecdotische Seite abgewonnen hat. Wo bleibt die 25 untergehende, ihrem Echicifal noch im Erliegen tropende und frampfhaft zuckende alte Welt, wo die in rührender Hulflofig= feit aufsteigende, noch marklose und ungestaltete neue! Dieser Geschichtsmoment gehörte aber mit eben jo großer Nothwendig= feit zu diesem Bilde, wie Spriens Conne zu Spriens Palmen: 20 er war gar nicht zu entbehren, und das Stück gleicht jest einem fremdartig und traurig dastehenden affatischen Gewächs unter europäischem Himmel. Es ist dadurch nicht etwa bloß farblog geworden, es hat feine Geele felbit eingebüßt, man be=

greift es nicht mehr. Toch die Kritif muß diesen Gesichtspunct und überhaupt jeden höheren aufgeben, es besteht zwischen dem Massinger'ichen Werk und dem durch den Josephus dargebotenen Stoff gar kein Verhältniß: der Tichter hat auch nicht die leiseste Uhnung von seiner Aufgabe gehabt, und ich habe die letztere nur deswegen in der Einleitung entwickelt, um in Jedermann die lleberzeugung hervorzurusen, daß der köstliche Schatz noch ganz unberührt daliegt, und daß der Engländer ihm nicht einmal, was unserem deutschen Raupach leider zo oft glückte, den aneedotischen Reiz abgestreift hat. Man höre und vers waleiche.

Ludovico hat eine Gemahlin, Marcelia, die er liebt, wie Herpdes jeine Marianne. Aber er hat daneben treue, auf= opfernde Freunde: Berodes fteht gang einsam da, und gerade das macht das llebermaaß feiner Liebe, das leidenschaftliche in Umflammern des ihm allein wahrhait ergebenen Wesens jo be= greiflich und natürlich. Ludovico feiert den Geburtstag seiner Gemahlin, mahrend eine über feine gange Zufunft entscheidende Schlacht zwiichen Rönig Frang und Raifer Carl geichlagen wird, in Zaus und Braus. Berodes batte Diejen Geburtstag ohne 26 Breifel dadurch am Beiten zu feiern geglaubt, daß er an der Schlacht Theil genommen und durch Ausbietung aller seiner Rrafte das seinem Beibe, wie ihm selbit, drobende Schickfal ab= zuwenden gesucht batte: das mare für einen Mann, an deffen Helbennatur man glauben fell, fogar unbedingt nothwendig ge= 25 weien. Die Schlacht geht verloren, Ludovico fieht feinen Untergang vor Augen, aber er findet sich in den Verluft seines Glücks, ja seines Lebens, und nur das ist ihm entsetlich, daß er, wenn der äußerste Fall eintritt. Marcelia hinter sich zurück= lassen muß. Doch, sie schwört ihm zu, daß sie sich tödten 30 will, sobald er selbit stirbt, und da er sie als treu und edel fennt, jo jollte man denten, daß er beruhigt jein könnte. Jest entichließt er fich auf den Rath eines Freundes, zu dem Sieger,

zu dem Raifer Carl, zu gehen, und deffen Großmuth, nicht anzufleben, sondern zu erproben; dieser Entschluß hätte aber aus ihm jelbit fommen und die Ausführung ihm von jeinem Freunde cher änastlich abgerathen werden mussen, wenn sein späteres 5 Auftreten, dem Kaiser gegenüber, gehörig motivirt erscheinen jollte. Genug, er thut's, zuvor aber giebt er seinem Echwager Francesco, dem Gemahl seiner Schwester Marianne, den Auftrag, die Marcelia zu ermorden, falls er nicht wiederfehrt, und obendrein in höchster Unvorsichtigkeit schriftlich, um diesen nach 10 vollbrachter That zu sichern; Marcelias Schwur ist ihm Nichts. Dann reif't er ab. Raum ift er fort, als Marianne, die auf Marcelia ihres Ranges und Ginftuffes halber eifersüchtig ift, in den Vorgrund tritt und die Lettere dadurch zu ärgern und zu franten sucht, daß sie, unbefümmert um ihren Gram und 15 Schmerz, sich lustig etwas vormusieiren läßt, um doch auch ein= mal "ihren Tag" zu haben. Marcelia verläßt ihr einsames Gemach und stellt Marianne wegen solcher Frechheit zur Rede; diese trost ihr, doch Francesco fommt berzu und läßt sie in enge Haft bringen, als er erfährt, wie sie sich vergangen hat. 20 Darauf giebt er Marcelia zahlloje Versicherungen seiner un= bedingten Ergebenheit, die aber immer glühender werden und mit einer Liebeserflärung enden. Berächtlich zurückgewiesen und des schnödesten Undanks gegen seinen ihm immer gütig und groß= müthia gewesenen Serzog in harten Worten geziehen, mißbraucht 25 er den in seinen Sänden befindlichen schriftlichen Mordbesehl und zeigt ihn vor. Marcelia wird durch das verhängnifvolle Blatt freilich bis in's Innerste erschüttert, aber Francesco er= langt Nichts von ihr, sie bleibt fest, und als er ihr zulest mit dem Tode droht, erwiedert sie ihm, ihre Kammer werde ihm 30 offen stehen, sobald er als Henfer fomme. Run scheinen denn wirflich zwei Menichen tragisch gegen einander gespannt zu sein, denn Francesco muß das Weib, das er liebt, todten, wenn es ibn nicht tödten foll, und das ist ein Conflict, der nicht

rein gelöft werden fann, ein folder aber ift ein fpeci= fisch tragischer. Doch wir irren uns, Francesco liebt Marcelia feineswegs, er hat ihr nur Liebe geheuchelt, er will nicht eine umpiderstehliche Reigung befriedigen, er will, wie wir sehr ipat und zu ipat erfahren, seine durch Ludovico verführte und 5 wahnfinnig gewordene Schwester rächen. Wir werden daher aus der heißen Region der Leidenschaft auf einmal in die kalte der Berechnung verschlagen, und wir empfinden es bitter, wir gesrieren wieder. Francesco weiß sich durch eine andere Art von Heuchelei wieder bei Marcelia in Gunft zu setzen; er stellt w jich, als ob jie ihn befehrt, ihn von jeinem bojen Gelüft geheilt habe, und das schmeichelt ihrer Eitelkeit so jehr, daß sie ihm veripricht, ihn nicht zu verrathen. Wie sie das kann, ist schwer zu begreifen, jie muß ja doch fühlen, daß fie nicht mehr im Stande ift, ihren Gemahl bei seiner Wiedertehr zu empfangen, wie sonst, 15 und daß er fie mit Rothwendigfeit vertennen, ihr Wankelmuthigfeit, und mehr, Echuld geben muß, wenn sie ihn über den Grund ihres peränderten Benehmens im Unflaren läßt. 3mar broht Francesco ihr, sich ielbit zu erstechen, wenn sie ihm das Beriprechen verweigert, aber ihre Ehre muß ihr mehr gelten, wie 20 jein Leben. Uebrigens jagt er ihr bei dieser Gelegenheit, was er ihr früher verhehlte, daß Ludovico ihren Tod nicht aus Haß, sondern aus übermäßiger Liebe und weil er ihren Besit feinem Underen gönne, besohlen hat; daß er dieß thut, ist wieder un= erflärlich, der Trieb der Rache, der ihn bejeelt, hätte ihn be- 25 stimmen mussen, Marcelia über diesen furchtbaren Punct im Dunkeln zu laffen. Marcelia faßt die Sache überraichend eigenthümlich auf. Statt über den eigenmächtigen Eingriff in ihr Leben emport zu fein, der sie nach dem von ihr freiwillig ab= gelegten, der ganzen Verwicklung des Tramas freilich von vorn= 30 herein die Spitse abbrechenden Schwur doppelt schmerzlich berühren mußte, zieht fie aus dem ungeheuern Vorgang den fpigfindigen Echluß, daß sie von Ludovico nur sinnlich geliebt wird und

faßt deswegen, wohlgemerft, ausdrücklich deswegen, den Borjak, ihn falt und mit Buruchaltung zu begrüßen. Ludovico fommt; Raiser Carl hat seinen Geind großmüthig behandelt, weil dieser ihm Großmuth zutraute. Die Scene zwischen Beiden ift por strefflich, weil wortlich aus dem Josephus entlehnt; aber fic nimmt sich in Massingers Etuck aus, wie die einem Königs= pallast geraubte Marmorjäule in einer italiänischen Bauernhütte, wo der Fremde zuweilen fopfichüttelnd eine antrifft. Marcelia benimmt fich fo gegen ihren Gemahl, daß dieser sich Unfangs wor Erstaunen, dann vor Entruftung nicht zu fassen weiß, und fie im gerechten Borne von fich jagt. Gie geht und faat ihm Nichts, denn fie darf ihm Richts fagen, fie hat es Francesco ja gelobt, und dies Gelöbnig, wie sehr es auch mit der Ratur der Dinge und mit höheren Pflichten im Widerspruch ftebe, darf 15 nach der in dieser Art von Trauerspielen einmal beliebten Con= vention erst gebrochen werden, wenn es zu joat ift. Go fommt's denn auch. Ludovico wird eifersüchtig, und, wie es natürlich war, immer eifersüchtiger, Marianne, die aus ihrem Rerfer zu rechter Zeit wieder hervorgestiegene, lenkt seine zuerst gegen= 20 standlose Eijersucht auf Francesco, Marcelia selbst bestärft seinen Berdacht, indem fic Francesco unbegreiflicher Weise heimlich bei fich aus- und eingehen läßt, und dieser edle, nur für seine Schwester lebende Francesco ist schaamlos genug, demselben, als Ludovico ihn offen und ehrlich fragt, durch die niederträchtigste 25 Lüge das Siegel aufzudrücken. Nun erdolcht Ludovico feine Gemahlin, im Sterben beichtet fie ihm natürlich, und es wird ihm tlar, daß und wie er betrogen wurde. Der fünfte Act bringt darauf noch eine Urt von Nachswiel. Ludovico ist mahn= finnig, der entflohene Francesco tommt, als Arzt verfleidet, und 30 von seiner Echwester begleitet, zurud und macht sich anheischig, den Unglücklichen zu heilen. Das will er dadurch vollbringen, daß er der noch unbegraben daliegenden Marcelia durch eine an der Leiche vorzunehmende geheimnisvolle Procedur den Sobbel, Weite XI. 17

Schein des Lebens wieder giebt. Die Diener und Freunde des Herzogs lassen ihn gewähren; als er sich allein mit ihm sieht, reicht er ihm, ungerührt von seinem selbst Cannibalen ent wassenden Justand, in einem Becher Gift, statt Arzuei und zeigt ihm dann, daß die verschleiert dasitzende Gestalt nicht Warcelia ist, wosür der arme Free sie bis dahin hielt, sondern die jetzt vollkommen gerächte Schwester. Dann wird er selbst entdeckt und erhält, was ihm gebührt.

Durch diese simple Analyse ist nun wohl erwiesen, was ich behauptete, daß der Dichter auch nicht von fern an seine Auf= 10 gabe gereicht, ja nicht einmal die anecdotische Seite des Stoffs ihres frischen Meizes beraubt hat. Hinzufügen muß ich, daß Majfingers Priginalwert mir nicht vorliegt, und daß ich darum nicht auseinandersetzen fann, wie viel von dem bei uns aufgeführten Stück dem ursprünglichen Berfasser, wie viel dem 15 beutschen Bearbeiter angehört. Jedenfalls steht fest, daß schon Massinger in die allgemeine Heerstraße einleufte, denn das geht aus der Unlage des Gangen hervor. Derjenige, der ben Befehl erhielt, die Mariamne oder Marcelia zu tödten, mußte sich in jie verlieben, oder sich doch jo stellen, als ob er's ware. Frei= 20 lich, wem ware das nicht eingefallen! Aber eben darum hätte der Dichter sich für diese Trivialität bedanken sollen. Den Sperling, den sich Jeder selbst einzufangen vermag, muß er Niemand schenken wollen.

Das Stück ließ trot des ungeheuern Factums, auf welchem 25 es beruht, das Publicum kalt und theilnahmlos. Ganz natürs lich, denn alle Virkung geht von den Motiven aus, und diese sind nirgends stichhaltig und ausreichend, ja, sie sehlen oft ganz und gar, und zuweilen deuten sie nach Norden, und die Menschen wenden sich gegen Süden. Ueberall rohe Wills 30 kür und stache Lückenhaftigkeit! Man halte aber einmal gegen diesen mit Allem, was an ihm baumelt, in der Lust schwebenden hohlen Ludvoico, den zu jedem seiner verhängnißvollen Schritte

durch die gebieterische Nothwendigkeit fortgestoßenen Serodes! Um den Thron zu retten, muß er den Aristobolus tödten; dieser Mord straft sich augenblicklich, denn er geräth durch ihn in die noch größere Gefahr. Leben und Reich mit einander einzubüßen: 5 Antonius zieht ihn zur Rechenschaft. Das Bewußtsein, an Mariamne, Die doch immer die Schwester ihres Bruders blieb. furchtbar gefrevelt und ihr die Rache fast zur Pflicht gemacht zu haben, erschüttert in ihm das Bertrauen auf sie; er weiß, daß seine bis auf's Acuberste gebrachte boje Schwiegermutter in w seiner Abwesenheit Alles aufbieten wird, sie von ihm abzuziehen: er weiß fogar, daß diese dem wüsten Romer ichon das Bild ihrer Tochter zugeschickt hat, wodurch seine Furcht und sein Arawohn gleich die jo wichtige bestimmte Richtung erhalten, und er liebt fein Beib darum fo grangenlog, weil er fo ganglich 15 allein steht. Aus einer solchen Situation ergiebt sich bas Fieberhafte seiner Leidenschaft, das Ungeheure seiner Entschlüsse gang von felbst. Alles, wie weit es auch das Maak des Gewöhnlichen überschreite, erscheint natürlich und menschlich, weil es tief begründet und unausweichbar ist; wir schaudern vor der 20 dämonischen Kette, die sich bildet, aber wir mussen sie Glied für Glied gelten laffen. Daß Maffinger den Brudermord über Bord werfen konnte, ift mir noch unbegreiflicher, wie alles llebrige; er wollte eine Uhr in den Gang bringen und vergaß, das treibende Gewicht daran zu hängen.

Ich habe die vorliegende aussührliche Kritik zur Rechtfertigung des Publicums geschrieben, dem man von einer gewissen Seite her den Geschmack für die Tragödie abzusprechen wagt, weil es Tragödien verwirft, die keine sind; es will keine Erdäpsel essen, und die Blinden sagen ihm nach, es habe Trüffeln verschmäht. Gewiß, ein Raphael Sanzio, der nebenbei bemerkt, tief unter dem Ludovico steht, ebnet die Bahn sür ein Versprechen hinter'm Heerd; aber das Versprechen hinter'm Heerd ebnet sie noch gewisser für den in seiner Art auch ja ausgezeichneten Aequilibristen Rappo, den wir bald im Hosburgstheater bewundern werden, wenn Alles so sortgeht, wie es nun ichon geraume Zeit gegangen ist. Ueber diesen Punct nächstens mehr und am gehörigen Drt!

39.

# Das "Bersprechen hinter'm Heerd"

im Burgtheater.

1849.

Ich liebe Tenniers. Zeine prahleriichen Marktichreier, feine betrunfenen Bauern, feine wohlbeleibten Tanger und m Tänzerinnen, die ihre Luft gleich mit sauerm Schweiß bezahlen muffen, erfüllen mich mit dem größten Behagen. Er zeigt mir, daß auf Einen Hamlet, Einen Fauft eine ganze Legion von Menschen kommt, die den Himmel mit Zudringlichkeiten verichonen, jo lange er für ihre Rehlen und ihre Magen jorgt, 15 und die ihn selbst in den ertremen Tällen, wo dies nicht mehr geschieht, nur fragen: warum hat mein Rachbar Credit und ich nicht? oder: warum ist er ein Wirth, und ich bin sein Gast und hange von seiner Bnade ab? Er hat es meisterlich verstanden, der Welt, die gleich der Zwiebel aus lauter Häuten 200 besteht, die erste äußerste abzuziehen und all das wimmelnde Umeisenleben, das fie bedeckte, mit teden Strichen und bunten Farben auf die Leinwand zu gaubern. Richts fehlt, auch nicht ber Schmerz und das Malheur, denn das Schickfal, das zuweilen jogar in dem Meit einer übermüthigen Teldmaus eine tleine 25 Execution zu verrichten hat, geht natürlich auch an einer Bauernbütte, einer Schenfe nicht immer vorüber, ohne einzusprechen. Aber, wie die Günden, io die Strafen, wie der Berbrecher, io Die Nemeiis. Darum wird das blinkende Schwert, womit die Utriden geföpft zu werden pflegen, unter dem bescheidenen 30 Strohdache nicht gezogen, wir erblicken nicht einmal eine ordent

liche ruffische Beitsche, der Handel wird viel einfacher abgemacht. Der Mann, der gestern zu unmäßig jubelte, bat beute Bahnweb, und der Barbier, der ihm den empfindlichen Anochen aussieben foll, borat fich die Bange vom Grobichmied, statt vom 5 Chirurgen. Oder drei luftige Bruder fichen des Abends bei einander, der vierte bringt ein Zeitungsblatt, das er irgendwo erwischte. Alle mögten wiffen, was über den Türfenfrieg darin fteht, und der Schulmeister, der allein lesen kann, bleibt aus und wird umsonst gesucht, weil er hinter einer Weiberschürze 10 ftecft!

Noch einmal, ich liebe Tenniers. Aber in der Rirche will ich ihn nicht finden, und mit dem Rufter, der ihn dort aufbanat, habe ich ein Wort zu reden. In die Rirche gehört Raphael mit seinen Madonnen, Michel Angelo mit seinem is jüngsten Gericht, und zu benen pagt Tenniers, wie ein Dudelfact zur Drael. Es giebt Rirchen und Schenken in der Welt, nicht Rirchen oder Schenken allein. Den Priester, ber ministriren oder predigen wollte, wo Bacchus oder Cerevifia herrschen, würde man verlachen, und mit Recht. Den Harlefin, der vor dem 20 Altar ober vor der Rangel feine Spage zu machen magt, foll man mit geblautem Rücken davon jagen. Alles hat, wie seine Beit, jo auch feinen Ort.

3ch liebe eine gute Posse. Go gewiß eine lebendige Tliege mehr werth ift, wie ein aus Marzipan gebackener oder aus 25 Holz geschnister todter Aldler, jo gewiß steht jene höher, wie ein mittelmäßiges Trauerspiel, und so sicher wird ein Runft= verständiger für einen einzigen Restronischen Wit de promière qualité eine Million gewöhnlicher Jamben hingeben, die das phrasenhafte und triviale Gedankenleben des jogenannten Dichters m umjonit zu verhüllen juchen, wie jie jich auch aufbauschen mögen. Es ist sehr einsach, daß der Erste im letten Genre unendlich viel mehr bedeutet, wie der Lette im ersten Genre, denn er ist eine Evecialität, d. h. ein eigenthümliches, die abgestandenen,

oft so school gewordenen Elemente der Welt in reizender neuer Mischung darbietendes Gewächs, während der Andere uns den Spülicht des Spülichts als Wein einschenft. Ich kann fvoor und das will mehr fagen, eine ichtechte Voffe verzeihen; ich bringe der Thalia einen Kinnbackenframpf feineswegs höher in 5 Rechnung, wie der Melpomene. Aber gute, wie schlechte Lossen sollen mir da nicht in den Weg treten, wo ich auf etwas Soberes gefaßt bin und gefaßt sein darf; sie sollen sich in die Mäume nicht eindrängen, die der Tragodie und der ihr voll= kommen ebenbürtigen, wenn auch in Deutschland nur schwach 10 repräsentirten mahren Romödie ausschließlich geweiht sind. Ich will im Hosburgtheater ein Stück, wie "das Versprechen hinter'm Scerd", nicht seben, nicht, weil ich gegen das Genre eingenommen wäre, sondern weil dies Genre anderwärts, und vortrefflich, ver= treten wird. Ich sträube mich dagegen, wie man sich, und mit 15 Recht, im Leopoldstädter Theater gegen den Lear und den Macbeth sträuben murde. Und ich habe es sehen mussen.

Wien hat darin vor jo vielen anderen Städten einen nicht hoch genug anzuschlagenden Vorzug voraus, daß es, wie Varis. für jede Gattung und jede Spielart des Tramas eine besondere 20 Bühne besitet, daß nicht Alles, wie Menschen und Thiere in der Urche Noä, in einer und derfelben Bude durch einander zu laufen braucht. Soll dieser Borzug, dem Wien sein Hofburgtheater allein verdanft, muthwillig aufgeopfert, soll der Pfeiler, der dies Justitut trägt, in einem Moment weggerissen werden, wo 25 es bei gehöriger Leitung einen früher unmöglichen Aufschwung nehmen, wo es der Bildung und dem neuen Staat unberechenbare Dienste leisten könnte? Dazu wird doch wohl Niemand Ja jagen wollen. Bisher war das Hofburgtheater gebunden, wie Desterreich selbst; es hatte sich eines ausgezeichneten Kreises 30 der bedeutendsten Darsteller zu erfreuen, aber es durfte Richts darstellen. Der Geist flopste umsonst an, man wies ihn mit dem Mothstift zurud, wenn er nicht bereits seine funfzig Jahre

gewartet und dem Publicum sein Geheimniß verzweiselnd durch Die Preffe zugerufen hatte; felbst Schiller und Goethe, Die Dichter, die der Teutsche schon als Anabe auswendig weiß, mußten sich bald ein Auge ausstechen, bald ein Bein abnehmen laffen, ebe 5 fie die Erlaubniß zum Eintritt erhielten. Das war denn aller= Dings fläglich und ließ feinen Genuß auftommen. Aber die Erscheinung war feine vereinzelte, sie stand im genauesten Bu= sammenhang mit bem gesammten Staatsleben, man glaubte eben, wie ich mich zu jener Zeit einmal ausdrückte, es werde 10 nicht Abend, wenn man nur hartnäckig die Uhr anhielte, und was man auch über das Spftem und das ihm zu Grunde liegende Princip denken mogte, die Consequenz konnte man nicht an= fechten, jie war richtig gezogen. Der Eindruck war darum auch nicht durchaus widerwärtig; das Bild der Welt glich dem Arcije 15 der Welt, den es zunächft abspiegelte, auf's haar, große Brafte mußten sich auf den Brettern, wie außerhalb der Bretter, an absurden Aufgaben abnuten und dabei noch obendrein feierliche Gesichter ichneiden, man hatte wurmstichige Rüsse zu vergolden und mußte sich stellen, als ob man das nicht wisse. Der Zu-20 schauer, der ein Quentchen Humor besaß, konnte sich an dem wunderlichen Treiben zuweilen wohl gar ergößen; wem der Menschen-Verstand nicht abging, der haderte wenigstens nicht mit dem Intendanten und dem Theater=Director, oder er that es aus demselben Grund, der den Gulenspiegel einst bestimmte, eine 25 Wand auszuschmählen; der Scheltende wußte nämlich, daß der Erbauer lauschend hinter ihr jag. Dies Alles fand mit dem Marz fein Ende: alle Partheien, wie feindselig fie sich auch gegen einander verhalten und was fie im Stillen auch wünschen, hoffen und erwarten mögen, in der lleberzeugung stimmen sie 30 überein, daß sich mit der Censur nichts Positives ausrichten läßt, und daß, wer das Gegentheil glaubt, nicht bloß vom heiligen Geift nicht inspirirt, sondern vom bosen nicht einmal besessen ist, denn auch dieser wählt für seine verfehrten 3wecke

die rechten Mittel. Jest nuß uns daher, was uns früher auf dem Hoiburgtheater spaßhaft und belustigend vorkam, abscheutsch sein: zu dem Abscheutschsten, was uns zugemuthet werden kann, gehört es aber ohne allen Zweisel, daß wir seine Käume sogar dem Laudeville sich öffinen sehen, d. h. einer Gattung, in der, aum alles llebrige unberührt zu tassen, dieses dem recitirenden Schauspiel gewidmete Justitut hinter einem viel geringeren sogar mit Nothwendigkeit zurückstehen und unbedingt den Kürzeren ziehen muß.

3d will hoffen, daß wir es nur mit einem einzelnen Miß= 100 ariff der Direction zu thun haben; aber was konnte sie auch nur zu einem solchen verführen, was konnte sie verleiten, einen Julius Cafar und Anderes wieder bei Geite zu legen und ein Beriprechen hinter'm Heerd zu geben? Glaubte fie das Repertoir, des militairischen Bublicums wegen, auf diese Art verändern to zu muffen? Das ware ein schlechtes Compliment, das fie der Bildung deffelben machte, und ein sehr übel angebrachtes obendrein, da gerade die Difficiere, wie die Erfahrung noch bei jeder Welegenheit lehrte, wo jie jich machen ließ, ernsten und gehalt= vollen Taritellungen die angemeisene Theilnahme im höchsten 201 Grade schenken. Dies Zeugniß ift der Unpartheiische ihnen ichuldig, und die Sache versteht fich bei Mannern, die entweder aus Schlachten kommen oder in Schlachten gehen, ja auch von jelbit. Oder hatte fie ein augenblickliches Bedürfniß ber Caffe im Auge und wollte reizen? Das ware etwas unvorsichtig und 25 unbedachtiam, denn vom Wein bis zum Branntewein hinunter giebt es nur wenige Stufen, und geschmolzenes Blei fann schon Reiner mehr trinten. Gie laffe fich warnen, fie ichlage endlich mit Energie und Entschloffenbeit den rechten Weg ein, denjenigen nämlich, der mit den unabweisbaren Forderungen der Beit im 30 Einflange steht, dann fann fie überzeugt fein, daß jede Aritit, der es wahrhaft um die Runft und um die von ihr ausströmende Bildung zu thun ift, jie nach Kräften unterstützen wird. 3ch

verlange nicht das Unmögliche von ihr, ich fenne die Schwierigteiten sehr wohl, die sie zu überwinden hat, ich weiß, daß diese ihr allein aus dem lächerlichen Rollen-Monopol und aus dem exclusiven Engagement für bestimmte, eng umgrängte Fächer zu 5 Dukenden erwachsen. Doch, wenn es 3. B. veraltete Echau= spielerinnen giebt, die sich so lange sträuben. Mütter zu spielen. bis fie nur noch Großmütter spielen können: gabe es fein Mittel. mit denen fertig zu werden? Ich dächte doch, und es liegt fehr nah'! Das Bublicum will ohnehin fein wandelndes Untifen-10 Cabinet, und es wird für Contracte, die auf ewige Darstellung der Jugend lauten, wenig Respect zeigen, wenn die ewige Jugend jelbit fehlt. Rur erft das Angeficht gegen Connen=Auf= gang gewendet; das Nebrige wird sich finden und leichter, als es vielleicht scheint. Welch ein herrlicher Anfang wurde mit 15 Wallenstein gemacht! Wie freudig wurde er vom Publicum und von der Kritif begrüßt! Weshalb jest die lange Paufe? Will man wiffen, warum sich das Widersinnige noch immer hie und da im Einzelnen hält? Mur deshalb, weil man im Ganzen noch nicht überall entschieden mit ihm brach! Man schneide 20 ihm die Burgel ab, und es vertrocknet von selbst! Heber die höchst wichtige politische Seite der Theaterfrage werde ich mich nächstens äußern.

40.

## Die Ahnfrau von &. Grillparger.

Fragment.

Die Ahnfrau hat den Namen Grillparzers in Deutschland populair gemacht, sie ist bis heute dasjenige seiner Stücke, welches am meisten gegeben, also vom Theaterpublicum mit der größten Theilnahme gesehen wird. Sie ist daher ein Gradmesser, nicht mit das Talent des Dichters, denn dieser hat unendlich Höheres und Gesunderes geleistet, aber doch für die aesthetische Bildung

und die sittliche Receptivität einer ganzen, nicht fleinen Classe des Volts. Darum fann sie noch immer nicht ignorirt werden, jo sehr es auch im Interesse des Dichters liegen mag, daß dieß geschehe; sie lebt noch, es geben Wirkungen von ihr aus, die nich nur auf fie zurück führen laffen, man muß fie einer Db= 5 duction unterwerfen! Bei dieser Obduction wird sich ein zwiefaches Regultat heraus stellen. Man wird sehen, daß die Ent= wickelung eines Dichters mit einer Krantheit anfangen fann, Die ein Gemisch von allen möglichen Rrantheiten zu sein und auf einen ekelhaften Tod zu deuten scheint, und daß sie dennoch bei w einer fräftigen Natur zu erfreulichen Resultaten zu führen vermag. Man wird aber auch sehen, für welche Dinge sich in Deutschland ber Erfolg zuweilen entscheidet. Beides fann uns in der gegenwärtigen Zeit zu fruchtbaren Beleuchtungen auffordern, denn es fehlt uns nicht an Dichtern, denen man bei 15 aller Kraft ihrer scheinbaren oder wirklichen Berirrungen wegen die Jufunst absprechen mögte und noch weniger an solchen, die mit ihren momentanen Erfolgen jede aesthetische Forderung zu= rückweisen zu können glauben. Bas nun mich, den Referenten. betrifft, so ist die Ahnfrau für mich ein neues Stück, ich habe 200 fie nie geschen, nie gelesen und gebe einen gang frischen Gin= druck.

Tas Stück beginnt an einem Winter-Abend in einer gothischen Halle. Die zunächst auftretenden Personen sind Graf Borotin und Bertha, seine Tochter. Neben diesen beiden 25 Menschen haben wir aber auch noch einen verrosteten Dolch, der in seiner Scheide an einer Coulisse des Bordergrundes hängt, zu berücksichtigen. Er sollte eigentlich mit im Personen= Verzeichniß gleich hinter der Ahnsrau aufgesührt sein, denn er spielt eine eben so wichtige Rolle, wie das Gespenst, mit dem 30 er auch in genauester Verbindung steht. Vir haben also die Velchthürme, der satalistischen Mord-Instrumente vor uns, in der leblose Tinge activ werden und die himmlische

Rriminal-Ruftiz die irdische in einem Hauptvunct corrigirt. Darin nämlich, daß sie den Verbrecher immer genau mit demselben Messer tödtet, mit dem er selbst getödtet hat, was jene verjäumt. In dieser Welt sind feine Fragen erlaubt; wir wissen 5 zwar, daß die Menschen von jeher deraleichen Instrumente mit Schauder und Graufen betrachteten, daß fie die Blut-Meffer gleich mit den Todten zu beseitigen pflegten, wenn's nicht der Missethäter schon vorher aus Turcht vor der Beweisfraft eines folden Andiciums gethan hatte, daß fie zitterten, ein Untundiger 10 könne sich aus Versehen ein Stud Brot damit abschneiden, und sie darum in den tiefsten Brunnen warsen, aber es ware im= pertinent, wenn wir uns daran erinnern wollten, höhere Mächte find im Sviel, der Dolch bängt im Familienzimmer vermuthlich dicht neben dem Spiegel und webe dem, der daran rührt. Der 15 Graf fitzt am Tisch, starrt in einen Brief und beflagt das nabe bevorstehende Verlöschen seines Geschlechts. Die Verse, in denen er das thut, find für ein Drama und besonders für den Anfang eines solchen zu bilderreich. Wenn das heißt:

> Fallen seh' ich Zweig' auf Zweige, Kann noch hält der morsche Stamm; Noch ein Schlag, so fällt auch dieser Und im Staube liegt die Eiche pp.

20

95

so glaubt man eine Weile, es sei von einer wirklichen Giche die Rede, und erst das

Reine Spur wird übrig bleiben, Bas die Bater auch gethan

verwandelt diese Eiche für uns wieder in den Stammbaum, auf dessen Schilderung es abgesehen war. Die richtige Anwendung der Bilder ist nirgends schwieriger, als im Drama; wenn sie 300 so wohlseit zu haben sind, wie das eben angesührte, so soll der Dichter sie schon aus Stolz verschmähen, denn was Jeder liegen sieht, wird er doch nicht ausheben wollen, und wenn es sich noch darum handelte, uns in seine Welt binein zu verseken.

30

foll er fich auch mit den besten nicht aufhalten. Erst Menschen, Die uns interessiren, darum jo ichnell, wie möglich, icharje Characterzüge, die uns verbürgen, daß uns nicht für Kartenfiguren Theilnahme zugemuthet wird; nun originelle Situationen, die ung der eben jo gerechten Besorgniß vor dem einseitigen 5 vinchologischen Interesse entheben, und dann, was der Dichter will, auch Bilder, wenn sie nur dramatische Kraft besitsen, d. h. menn fie entweder den mittleren Gemuths-Buftand ausdrücken, in dem die Empfindung nicht mehr Empfindung bleibt und doch noch nicht Gedante wird, oder wenn sie das Individuum, das 10 fich in einer entsprechenden Stimmung ihrer bedient, durch die Art, wie es dieß thut, wie es 3. B. einen Natur-Borgang mit einem seiner inneren Processe in Verbindung bringt, näher characterisiren helfen. Bertha steht am Tenster, hört nicht, was der Bater spricht, und beschreibt ihm die unheimliche Racht, die 15 Wechiel-Meden gehen noch eine Beit lang zwecklos hin und her, dann erfahren wir endlich, daß der Greis dem traurigen Ge= danken an das Erlöschen seines Geschlechts an diesem Abend darum so maaklos nachhängt, weil er so eben durch den Brief, den er in der Sand hält, die Rachricht von dem Tode seines 20 letten Verwandten befommen hat. Das hätten wir gleich zu Unfang, noch vor dem Bracht-Gleichniß, erfahren follen, dann hätten wir das nicht für eine zufällige hypochondrische Laune gehalten, was eine durch die Situation gebotne nothwendige Reflexion war, dann hatten wir das Gleichniß trot seiner 25 Trivialität jogar cher ertragen, denn von jolchen scheinbaren Kleinigkeiten hängt immer die Wirkung ab.

Zugleich wird uns der Titel des Stücks erklärt, wir hören, daß die Ahnfrau des Haufes

Db begangner ichwerer Thaten Bandeln müsse ohne Ruh', Bis der lepte Zweig des Stammes, Den sie selber hat gegründet, Ansgerottet von der Erde und sind auf sie vorbereitet, wie im Hamlet auf den Geist. Das geschieht sogar, ohne daß uns das widerwärtige Gesühlt packt, es geschehe bloß unsertwegen, es ist sehr natürlich, daß der bewegte Greis in einem solchen Moment auf eine Sage zurück kommt, die er sonst immer verachtet, die er für ein Märchen erklärt hat, und der Uebergang:

Mun wohlan, fie mag fich freuen!

io wie die Hälfte der fich daran fnüpfenden Schilderung ist vor trefflich. Die zweite Balfte Dieser Schilderung hat Dagegen alle 10 Tehler, Die man an der ersten mit io vielem Bergnügen ent= behrt. Gie steht nur des Publicums wegen da, man fieht den Schauspieler, wie er bis an's Proscenium vortritt, während er fie porträgt und fich höchstens einmal nach seiner Collegin Bertha umtehrt, um ihr das dumme ftumme Spiel zu erleichtern. Graf 15 Borotin erzählt seiner Tochter nämlich, was sie ichon hundert Mal gehört haben muß, wie ihm fein Sohn, ihr Bruder, vertoren gegangen, wie das dreijährige Rind ipielend durch die offne Gartenthur in's Freie geschlüpft, und im benachbarten Beiher ertrunten ift. Bahricheinlich! hatte bech wenigstens 20 hinzugefügt werden sollen, denn wie sich später zeigt, hat man in dem Weiher nie die Leiche, nur das Sutchen des Anaben aufgefunden, und dieser Umstand war doch eigentlich jo ver= dächtig, daß man nicht begreift, wober dem Bater die Gewißbeit über den Wellentod und das Recht zur muffigen Klage 25 und thatlosen Verzweiflung gefommen sein mag. Der Dichter bat ce selbst gefühlt, daß er mit dieser steifen Erzählung seinen Bwed, das Bublicum von einem Borfall zu unterrichten, der ibm nicht unbefannt bleiben durfte, zwar erreichte, daß es aber auf Roften eines Grundgesetes der dramatischen Runft geschah, 30 auf Rosten des wichtigen Gesetzes, wornach er von der Existenz eben dieses Bublicums gar Richts wiffen und es nie direct auf= flaren darf. Er jucht das wieder gut zu machen, aber wie! Der Alte unterbricht fich plöglich in seinem Redefluß und spricht:

5

30

Ach! ich jebe deine Thränen Tren fich ichließen an die meinen, Weifit du ciwa icon den Ausgang? Ach, ich armer schwacher Mann Sabe dir wohl oft erzählet Die alltägliche Geschichte.

So arm und schwach ist er aber durchaus nicht, daß er fich deffen nicht erinnern follte. Zu dem Berftoß gegen die Form tommt daber noch ein Rechenfehler. Der Alte schließt mit bem Seufzer:

Und ich fterbe finderlos!

Bertha unterbricht sein Schweigen mit einem Lieber Bater, er fühlt, daß es undantbar war, ihrer nicht zu gedenken, geht in sich und giebt ihr zur Buße das Recht, sich frei den Gatten zu wählen. Nur noch eine Frage von seiner Seite, die uns zeigt, 15 daß er bei seiner Großmuth nicht zu viel wagt, weil er seinen fünftigen Gidam ichen kennt, und von der ihrigen ein Geständ= niß, dann wieder eine Erzählung, wie die obige, die bloß unseretwegen da steht. 20

"Bit's nicht aljo, liebe Tochter?"

jagt der Bater.

D. mit augenicheinlicher Gefahr! Sab' ich's Euch doch icon erzählet!

antwortet die Tochter und erzählt noch einmal, daß fie bei 25 einem nächtlichen Spatiergang im Balbe von zwei Mördern überfallen und von einem Lautenspieler gerettet worden sei.

41.

### Das Urbild des Tartuffe.

Gin Luftipiel in funf Aufzügen von Rarl Guttow.

1849

Die Direction des Hofburgtheaters bringt uns jest statt des Bustow'ichen "Uriel Acofta" fein "Urbild des Tartuffe."

Das Publicum hat alle Urjache, mit diesem Tausch zusrieden zu sein.

Es giebt einen Standpunct, auf dem das Willfürliche. welches für den gewöhnlichen Blick an den Erscheinungen der 5 Geisterwelt zu haften pfleat, verschwindet, weil sich auf ihm eine jede in das organische Product eines bestimmten elementarischen Mijchungsverhältniffes der Kräfte auflof't. Bon biefem Stand= puncte aus wird dereinst das lette und wichtigste Cavitel der Naturaeschichte geschrieben werden, und dies Capitel wird unter 10 Anderem zeigen, daß im aesthetischen Kreise nicht bloß nach Bejegen hervorgebracht und geschaffen, sondern auch nach Gesetzen gepfuscht und gestümpert wird. Wer biesen Standpunct erflommen hat, der wird begreifen, daß das Kleine und Sägliche mit einem eben so großen Haß gegen das Erhabene und Schöne 15 erfüllt sein muß, wie das Lafter gegen die Tugend, und daß Derjenige, der die Welt mit Uffen= ober Fischangen betrachtet. das Bild der Welt, wie es ein Mensch, und gar ein Michel Ungelo oder ein Raphael, wieder giebt, jelbst bei dem besten Willen nicht gelten laffen fann. Auf Diefem Standpunct allein 20 ift eine Kritit möglich, die alle bedingenden Momente zugleich umfaßt, die nicht bloß den verknüpfenden gaden zwischen einem speciellen Erzeugniß und seinem Erzeuger, sondern auch den tiefer liegenden zwischen einem Erzeuger und der Ratur aufzudecken weiß, und die uns jo in jedem Fall auf die ewige und un= 25 antajtbare Rothwendigfeit selbit zurückführt. - Diesen Standpunct follte man immer fest zu halten fuchen.

Es giebt Geister, die Spißen und Ausgänge eines Naturs processes sind; es giebt andere, die nur Stadien und Uebergänge desselben darstellen. Von jenen gehen stets reine, entschiedene 300 Gindrücke aus; von diesen verworrene und unbestimmte. Jene haben darum mit Nothwendigkeit in Folge des sich überall besthätigenden Geseges der Wahlverwandtschaft nur Freunde und Anhänger oder Feinde und Versolger: diesen erwächst, je nach

dem im concreten Fall das eine oder das andere Element ihres Weiens herrschend hervortritt, zuweilen aus dem Freund ein Gegner und eben so oft aus dem Gegner ein Freund. Die einen deuten rüchwärts, und dem mit Tiefblick begabten Hiftoriter ist es nicht selten möglich, eine ganze Stufenleiter von vors sereitenden Individuen aufzuzeigen, die ihnen vorher ging. Die anderen deuten vorwärts und finden oft erst nach Jahrhunderten ihre Ergänzung.

Gustow gehört zu den Geistern der letterwähnten Art. Er hat gewiß feinen Gegner, wenigstens feinen ehrenhaften, der die 10 elementarische Mannigfaltigkeit seiner Natur verkannte. Er hat wohl eben so wenig einen Freund, der die Formen, in denen Diese Mannigsaltigfeit sich zu manifestiren sucht, gesättigte und abschließende zu nennen wagte. Wie oft hat die höhere Kritik ihm zurufen müssen, wenn er einen neuen Weg einschlug: 15 "Rehre um, der führt Dich zu feinem Ziel!" Wie selten ift er ihr gefolgt, weil er wußte, daß er wenigstens Blumen mit zu Hause bringen murde! Wer wagt, zu bestimmen, ob er recht oder unrecht that! Ift es doch wahrscheinlich, daß die Steigerung und weitere Entwickelung eines jo beichaffenen Geiftes an 20 Processe gefnüpft ist, beren Resultate nicht mehr in den Gesichtsfreis eines fremden und irdischen Abschätzers fallen, weil fie cben rein innerliche find, weil fie Anoten für Schöftinge bilden, die erst in einer neuen Lebenssphäre sprossen sollen.

Auch ich mußte mich schon mehr als einmal gegen Gupkow 25 erklären, und ich müßte es wieder thun, wenn ich heute seinen "Uriel Acosta" zu beurtheilen hätte. Man mißverstehe mich nicht. Wenn ich dassenige Trauerspiel Gupkows, was seine Freunde einstimmig sein vorzüglichstes nennen, nicht in ihrem Sinne auerkennen kann, so schließt dieß eine Anerkennung in weinem Sinne keineswegs aus. Ich weiß sehr wohl, daß es eben so weit über die nüchternen Aftergeburten unserer ordinairen Jambenschmiede hinaus ragt, als es hinter einer lebendigen

Schövfung gurud bleibt, und daß bie Direction des Sofburgtheaters überhaupt mit vollem Mechte lieber das Schlechteste von einem Manne, wie Gugtow, zur Aufführung bringt, als das Beste von einem dieser Luppenspiel-Fabricanten, für die auf den 5 Bretern, die die Welt und nicht die Bettlerherberge bedeuten, nach dem großen Umichwung der Dinge nicht einmal in einem Schaltjahr noch ein Abend übrig fein follte. Aber "Uriel Acosta" und Alles, was Guptow im Tragischen geleistet hat, reicht so menia an eine untergeordnete, als an die höchste Huf-10 gabe ber echten Tragodie, mahrend sein "Urbild des Tartuffe" den Unsprüchen, die unsere Beit an das Lustipiel macht, in hohem Grade genügt. Deshalb fann das Bublicum fich freuen, daß ihm das eine Stück, statt des anderen, vorgeführt wird, und auch der Kritifer, der sich nicht im absoluten Regiren gefällt. 15 wird die Gelegenheit gern ergreifen, einem jo bedeutenden Mepräsentanten der modernen Literatur durch liebevolles Eingehen auf sein gelungenstes Wert den Beweis zu liefern, daß er lieber lobt, als tadelt.

Iwar beruht Platos Ausspruch, daß es die Sache eines und desjelben Mannes sei, Tragödien und Komödien zu erzeugen, auf der tiessten Erkenntniß der Kunst, und darum hat Alles, was ich vor Jahren, an dieses alte Wort anknüpsend, in dem Prolog zu meinem Tiamant über die Komödiendichtung sagte, seinen guten Grund, wenn es auch nur auf die höchste Gattung Anwendung sindet. — Lustipiele, die von großen Tragöden hers rühren, werden das, was anders begabte Talente in der gleichen Sphäre hervorbringen, immer überragen, ja, sie werden sich specifisch davon unterscheiden: schon deswegen, weil senen alle Elemente der Welt zu Gebote stehen, auch diesenigen, die Worthwendigkeit auf einige wenige beschränkt sein müssen. Genau besehen reducirt sich auch hier der Unterschied darauf, daß nur die Einen wahrhaft darstellen, die Anderen aber statt dessen Res

flexionen unterschieben, daß die Einen mit schöpserrischer Kraft die fomischen Urbildungen der Natur herauf beschwören und die Ansberen mit der Vitriolsäure des Wißes die geschminkten Zerrsbilder der Gesellschaft besprißen, daß die Einen ursprüngliches Leben bieten, die Anderen dialogisirte Satyre. Doch, wenn sie Stufen, die zur echten Tragödie hinauf führen, fast alle besdeutungsloß sind, so hat umgekehrt sede Sprosse der Leiter, auf der man zur Komödie empor steigt, noch ihren Werth und ihr Verdienst. Der Tragödie ist die freie lebersicht des Weltwesens durchaus unentbehrlich, und die ist nur auf dem höchsten Stands wennete möglich: der Komödie genügt schon eine bestimmte Unsicht desselben, und die ist auch auf einem minder hohen zu erlangen.

Dialogifirte, und wenn man lieber will, personificirte Ga= thre ift es denn auch, was Gustow im "Urbild des Tartuffe" 15 giebt. — Richt Menichen mit Fleisch und Blut treten vor uns hin, jondern Inpen. Allein das ist auch bei seinen Vorgängern, 3. B. bei dem doch gewiß äußerst respectabeln Tänen Solberg, hin und wieder selbst bei Molière, der Fall. Und diese Typen stellen sich zu einem Wort zusammen, mit dem der Berfasser 20 den ganzen gesellschaftlichen Bustand entzaubert, wenigstens jo weit, daß er sich zu der Heuchelei, auf der er größentheils berubt, nothaedrungen befennen muß. 3ch fann mir die um= ständliche Reproduction des Stücks ersparen, da es längst gedruckt vortiegt. Aber ich muß der hohen Rundung und Geschloffenheit 25 deffelben in Erfindung und Ausführung meine Sochachtung bezeugen. Gerade diese Eigenschaften waren es, die ich gewöhnlich in Guttows Productionen vermiste, und deren Mangel fie einem nur halb ausgeschmiedeten Ring immer jo ähnlich machte. Mit um so größerer Freude habe ich sie hier endlich angetroffen. 30 Der Grund liegt wohl darin, daß er diesmal mit glücklichem Tact nur diejenigen Elemente in seinen Areis zog, die er wirklich beherricht, und daß er deshalb feine Forderungen erregte, als

jolche, die er befriedigen konnte. Diesen Tact sollte er immet beweisen, und z. B. in seinen dramatischen Gemälden das Trasgische, dem er nun einmal nicht gewachsen ist, stets nur so schattenhaft im sernen Hintergrund aufdämmern lassen, wie hier das büstere Familienereigniß, aus dem sich die Handlung hervorspinnt.

Tarum dem Dichter für seine Leistung und der Direction für die Vorsührung derselben ein aufrichtiger Tank. Tas Publicum trug ihn durch warme Aufnahme des Gebotenen augenblicklich ab. Die Tarstellung war theilweise vortresstich. La Roche stellte im Präsidenten Lamoignon ein bis in die kleinsten Züge volkendetes Vild hin, und Sichtner stand ihm als Molière würdig zur Seite. Auch Henseld und Hörtel gaben höchst characteristische Figuren.

Jum Schluß will ich einen schon einmal bei Gelegenheit einer Beurtheilung von Wallensteins Lager ausgesprochenen Wunsch wiederholen. Unsere Literatur besitzt in dem "zerbrochenen Krug" von Heinich Kleist ein unvergleichliches Meisterstück der komischen Muse, das anderwärts, z. B. in Hamburg, schon seit vielen Jahren entzückt. Wann werden wir es einmal auf der Bühne erblicken? Besetzt könnte es bei uns werden, wie in keiner andern Stadt; welch ein Torsrichter Adam wäre La Roche! Daß das Publicum sich auch sür Lussspiele, die sich über die beziehungsreiche Standes-Region erheben, den Sinn bewahrt hat, zeigt die Theilnahme, die es den "lustigen Weibern von Windsor" zuwendet. Wäre es nicht angemessen, gleich nach dem "Urbild des Tartüsse" damit hervorzutreten? Dem deutschen Wim ist jest sein Recht geworden; warum dem deutschen Humor sein noch größeres länger versagen?

42.

#### Uriel Acofta.

Trauerspiel in fünf Aufzügen von Rarl Bustow.

### Fragment.

Es ift ein trauriger Anblick, einen Menschen, dem die 5 Natur gute Beine gab, fich fein ganges Leben lang mit Zusammenjegung einer Alugmaschine beschäftigen zu sehen. Ein solcher Menich betrügt sich und die Welt; was er hat, braucht er nicht oder braucht es verfehrt, und mas er zu Stande bringt, nütt ihm und Anderen zu Richts. Denn wenn es ihm auch gelingt, w sich mittelst seines Apparates einen ober einige Schuh über ben nächsten Johannisbeerstrauch zu erheben, was wird damit erreicht? Die Bögel spotten ihn aus, und der Sonne fommt er nicht näher. Das ist aber noch das Wenigste; viel schlimmer ist eine andere Folge, die auch nicht ausbleibt. Um nicht mit fich selbst in 15 einen unheilbaren Zwiespalt zu gerathen, sieht er sich genöthigt. eine ganz neue Theorie des Fliegens zu erfinden, eine Theorie, die er natürlich aus seinen eigenen Leistungen in dieser Runft abstrahirt. Das Grundprincip seiner Theorie muß dann sein. daß man zum Fliegen der Flügel nicht bedarf, daß man fich 200 vielmehr dieser roben Natur-Auswüchse, wenn man sie unglücklicherweise besitzt, zu schämen und sie auszurupfen hat. Daraus ergiebt fich dann das Beitere von felbit. ordentlicher Bogel barf fich feine drei Schuh über den Johannisbeerstrauch erheben, denn wenn er noch höher stiege, so könnte 25 er feine Johannisbeeren mehr pflücken und würde doch feine Siriustrauben mit herunter bringen. Der Adler, der sich an die Regel nicht fehrt, beweif't dadurch nur, daß er übertreibt!

43.

### Undreas Sofer.

Ein Trauerspiel in funf Abtheilungen von Wilhelm Gartner. Leipzig. B. G. Tenbner 1845.

5 Es liegt ein Büchlein vor mir, das die Jahrszahl 1845 an der Stirn trägt. Tarf ich es im Jahre 1849 noch bes sprechen? Es ist nur wenig bekannt geworden, und es übertrifft doch das Meiste, was seit seiner Erscheinung auf den Bühnen und in den Leihhibliotheken slovirte.

Die deutsche Kritif befolgt das Princip, daß fie nur das gang Grüne oder das gang Graue vor ihr Forum gieht. würde sich ein Gewissen daraus machen, die armseligste Novität des letten Mekkalenders stillschweigend vassiren zu lassen. Sie würde ebenfalls eine heilige Pflicht zu versäumen glauben, wenn 15 fie das Bahr verstreichen ließe, ohne die Commentare über Schiller und Goethe um ein Anjehnliches zu vermehren. Dagegen findet fie es selten mit ihrer Bürde vereinbar, sich nach dem Jüngstvergangenen umzusehen und zu untersuchen, ob nicht manches Vortreffliche durch frechen Tadel und noch frecheres 20 Janoriren erstickt, ob nicht manches Erbärmliche durch unver= dientes Lob und schaamlojes Marktgeklingel über die Gebühr in die Höhe gehoben worden ift. Sie respectirt, wie Tallenrand und feine Schule, das fait accompli, und wenn fie fich wider Gewohnheit einmal auf die Revision eines literairischen Processes 25 einläßt, jo untersucht fie lieber, ob Sebaftian Brand und Fifchart Beschwerde über ihre Zeitgenoffen zu führen hatten, als ob Beinrich von Aleist oder Immermann fich über die ihrigen beflagen durften. Darum führt fie auch durchschnittlich eine trüb= selige Luxus=Existenz und wirkt so wenig.

Ich würde, wie die Sachen stehen und gehen, faum wagen, auf ein schon drei Jahre, aber noch nicht hundert Jahre altes Werf wider allen Brauch zurück zu kommen, wenn ich meine Anzeige nicht für die Jahrbücher, sondern für ein anderes

Journal bestimmt hätte. Doch die Jahrbücher erlauben sich, eine Ausnahme zu sein, wie ich mir, eine Ausnahme zu mochen, und sie werden mir gern vergönnen, auf ein wahres Talent hinzuweisen, das dis jest troß unserer Armuth, die sich freilich hinter einem scheinbaren Reichthum zu verstecken weiß, fast ganz übersehen, in stein wenigstens nicht einmal genannt, sondern von den unversichsmtesten Schmarvßerpstanzen überwuchert wurde, obgleich es sich eben hier unter den mannigsaltigsten Hindernissen und Schwierigseiten entwickelt hat.

Das portiegende Drama behandelt einen rührenden, ja viel= 10 leicht den rührendsten Moment der neueren Geschichte. 3ch jage: einen rührenden, nicht aber einen erhebenden. Rührend ift es, dies patriarchalische Abhängigkeitsgesühl, dem angestammten Fürsten gegenüber, das nicht einmal in dem Augenblick an sich irre wird, wo der Gurft felbst es gurud weis't. Ruhrend ift 15 sie, diese findliche Unwissenheit, die von dem großen historischen Umbildungs= und Ginschmelzungsproceg der Zeit nicht das Min= deste abnt, ja, die nicht einmal die geographischen und statistischen Berhältniffe der Länder fennt und fich für die Ewigfeit gegen gang Europa mittelft des Stupens hinter ihren Berg= und Tels= 20 manden behaupten zu fonnen glaubt. Rührend in einem ge= wiffen Sinne ift jogar die Naivetät, die in dem Mann des Rabrtausends, in Napoleon, Nichts, als eine Art von Großmörder erblickt, der, da er einer halben Million von Menschen das Lebenslicht ausblies, billig auch eine halbe Million Mal geföpft 25 oder gerädert werden sollte. Erhebend ist das Alles freilich nicht. Erhebend ift es jo wenig, und noch weniger, wie das Beimweh des Jacopo Foscari in Byrons befanntem Stück, der einem an die Scholle gebundenen Baum, der nur hier und nicht anders= wo gedeiht, weit cher gleicht, als dem König der Schöpfung. 30 Es ist einfach Gewohnheitssache; ob sich aber ein Bolf an einen Fürstenhut gewöhnt hat, der ihm gefällt, oder ein Individuum an eine Nachtmuge, die es fortträgt, weil es fie schon lange trug,

das ist im Grunde, wenn es durch nichts Höheres verklärt wird, aesthetisch, wie moralisch, ganz einerlei. Und der Erhebung der Tiroler, so heldenmüthig sie war, sehlte diese Verklärung.

So viel vom Stoff, und zwar mit Nothwendiafeit, denn 5 wer die Beschaffenheit desselben bei einem Runftwerk aus den Augen fest, der läuft oft Gefahr, die höchsten Borguge der Form für Wehler zu halten. Wer sich, den gegebenen Fingerzeigen nachgebend, den Tiroler Ausstand in seinen wahren Motiven und allen Consequenzen derselben vergegenwärtigt, der wird mit der 10 Auffassung unseres Dichters übereinstimmen und die von ihm gewählte Behandlungsweise anerkennen muffen. Der wahrhaft poetische Hauch, der das fleine Drama von Anfang bis Ende durchzieht, offenbart sich hier, wie überall, hauptsächlich dadurch. daß wir uns mit Gewalt in die Atmosphäre hinein gebannt 15 fühlen, in der das, was geschieht, allein möglich war. Wir jehen diese Menschen, in deren Schädeln das fleine Gehirn vertrocknet zu sein scheint, nicht bloß vor uns handthieren: wir ichmecken die Luft, die sie athmen, wir saugen die Dunfte, die Dieje Luft dick und schwer machen, die heißen Dufte, die ihr das 20 Berauschende und Betäubende geben, mit ihnen ein, darum ver= stehen wir sie, darum nehmen wir an ihnen Theil. Dieß ist Die eigentliche Probe des specifischen Talents und sollte immer zuerst untersucht werden, denn es handelt sich ja nicht darum, ob ein allgemein geistiger Gehalt vorhanden ift, sondern darum, 25 ob er poetisch zum Vorschein tam. Es wird durch die hin= ein gehängten Gobelins mühsam zusammen getragener Local= Schilderungen oder durch das Klappern mit significanten Husdrücken, deren sich die Thumacht zu bedienen pflegt, nicht erreicht; die Leutchen mögen jo viele Signora's ober Donna's in den Dialog 30 ihrer Stude hinein fliden, wie fie wollen, und gange Berge von Goldorangen aufhäufen: man kommt Italien und Spanien um feinen Hahnenschritt näher. Jedes Wort des Characters muß das Volt, dem er angehört, das Land, welches diesem Volt die

Physiognomic aufdrückte, die Bildungsstuse, die er einnimmt, die momentane Situation, in der er sich befindet, wiederspiegeln, und dies Alles muß nun noch obendrein, wie das Wasser durch den Wellenschlag, durch das Triginelle seiner Individualität, das sich jeder näheren Bestimmung durch allgemeine Kategorieen entzieht, seigenthümlich gebrochen werden. Das resultirt nun nie aus einer nüchteren Verstandes-Operation, die übrigens immer noch viel höher zu schähen ist, als die naiven Ergüsse einer gewissen, selbst der Gedanken-Erzeugung völlig unsähigen Trivialität, die sich namentlich in Testerreich gern für Poesie verkaust; es resultirt wur aus einem schöpferischen Proces und ist eben darum der beste Beweis dafür, daß ein Werf aus einem solchen hervorging.

Wer fich das oben von mir berührte Verhältniß zwischen Stoff und Form nicht flar gemacht hat, der wird an dem Dichter Alles tadeln, was ich loben muß. Zein Drama ist fast planlos 15 und deshalb faum zu entwickeln; allein das war das Ereignig. das er darstellte, ebenfalls und fonnte gar nicht anders sein. Es fehlt an einem Belden im gewöhnlichen Ginn, der als erfter Träger der Sandlung im Mittelpunct fteht und die übrigen mit agirenden Personen in gehörig abgestuften Gruppen um sich her 20 versammelt, denn Hofer giebt feineswegs einen solchen ab. Doch gerade dieß ist characteristisch und schlägt in's Tragische um; das Thun ging, wie es natürlich war, von Vielen aus, das Leiden eraok fich über ein einziges Haupt. Die Verfe find un= regelmäßig und nicht felten bart und rauh; aber das Stammeln 25 fleidet die Muse hier vortrefflich, denn sie läßt Menschen reden, denen die Gedanken nicht aus dem Ropf wollen, denen fie ichneller in Urm und Bein fahren, als in die Zunge. Bon der foge= nannten schönen Diction ist nun, wie ich wohl nicht erst zu bemerken brauche, gar feine Epur, doch dafür wird der Kritiker 30 dem Himmel unter allen Umständen danken, und hoffentlich wird auch der Lette des Publicums bald einsehen, daß der leichte, characterlose, niemals stockende Rede= und Phrasenfluß, den

man unverständig genug so nennt und der auch nicht das Mindeste von den Geburtswehen veranschaulicht, womit Leidensichaften, Entschlüsse und selbst Gedanken hervortreten, nie etwas Anderes beweist und beweisen kann, als die gänzliche Abswesenheit aller Eigenschaften, die den dramatischen Dichter machen.

Ich freue mich, von einem so erquicklichen Talent, wie es sich in Andreas Hoser von Wilhelm Gärtner zeigt, Zeugniß ablegen zu können und gebe aus der Scene zwischen Hoser und dem Vicekönig eine Probe.

Weugen. Und wenn nun Euer Kaiser Euch nicht mag? Hoser. Wer sagt daß? Fragt ihn, ob wir ihm nicht lieb! Meint Ihr, weil er uns abgetreten hat? Wist Ihr, daß er nicht Vaterschmerz empfand, Da er den Nücken den Throlorn wandte? Er wars uns — eines seiner Kinder Wars er zum Raube hin, Damit er seine andern Kinder rette.

Weil wir von Allen ihm das Liebste find!

Eugen. Und warum warf der Kaiser grade Euch Vor allen seinen Kindern hin zum Raube?

20 Dofer.

30

Eugen. Das ist mehr Weisheit, als ich sassen fann. Hofer. Wie seid Ihr doch so vornehm und so blind! Ich hatt' zwei Hunde, beide treu, Doch einer rettete mein Leben einst

Aus schlechtem Bolt, das blieb mir im Gedanken, Ich hielt ihn gut und konnt' ohn' ihn nicht sein. Da kam einst Pathe Pichker auf der Mörr: André, sprach er,

Laß mir von den zwei Hunden einen! — An beide hatt' ich mich gewöhnt, versteht Ihr — Was meint Ihr, welchen ich von beiden gab? Den, dem ich's Leben dankte, oder Den zweiten?

20

Eugen. Den zweiten!

Hofer. Den, dem ich's Leben dankte, gab ich.

Fest weiter. Andern Tages in der Früh,

Ta hört' ich draußen an der Thür was heulen.

Frisch war ich auf und sah hinaus zum Fenster,

Ta stand mein Türke draußen auf der Stiege,

Noch die zerriß'ne Kette an dem Halse,

Und sprang, wie närrisch, an der Wand hinaus.

Türk, ries ich, guter, treuer Türk,

Komm, komm herein! — und that ihm auf die Thüre — 10

Du bleibst bei mir, Du kommst mir nimmer fort!

Ich hatt's gewußt, der reißt die Kett' entzwei

Und kommt mir wieder, darum gab ich ihn

Mit Lachen, ihn just, nicht den andern. Mertt

Euch, Majestät, die Hundsgeschichte!

Ich denke, der Leser wird sich die Hundsgeschichte und den Dichter auch merken, sollte er auch Einiges darüber vergessen, und träse dies Schicksal selbst die jüngsten Unsterblichkeiten.

44.

# Die Wahabitin.

Gin Trauerspiel von Binceng B. Beber, in vier Acten.

### 1849.

Der Verfasser des gegenwärtigen Trauerspiels brachte vor Jahren einen Spartacus auf die Bühne, der, obwohl vom Publicum mit Beisall begrüßt, sehr rasch und zu rasch wieder 25 vom Repertoir verschwand. Ich würde es der Intendanz des Burgtheaters Tank gewußt haben, wenn sie den Spartacus wiederholt und die Wahabitin unausgeführt gelassen hätte, denn jenen hatte der großartige historische Stoss trop der dilettantens haften, sast novellistischen Behandlung mit einem gewissen Mark 30

erfüllt. Diese dagegen ist ein in Scene gesetzter Operntext. Die höhere Kritik dürste sich mit dem Stück gar nicht besassen, wenn es ihr nicht eine Gelegenheit darböte, die Stellung des Schauspielers in einer ihrer dunkelsten Schattenseiten zu besteuchten und eine damit enge zusammenhängende ernste Frage an die Bühnenverwaltungen zu richten.

Wer ift dieje Wahabitin? Gine Jungfrau von Orleans ohne ihre Motive, eine improvisirte Amazone, welche die Schranken des Geichlechts übersprungen hat, nicht, weil der Finger Gottes 10 fie gebieterisch hinüberwieß, sondern weil sie ihrem Rater den in der Schlacht gefallenen Sohn erfegen und, wie fie jelbst einmal jagt, die Bewunderung der Welt erlangen will. Es fann Leute geben, die diese armselige Art der Motivirung der abgrundtiesen Schiller'schen vorziehen, weil sie dieselbe, nach dem trivialen 15 Natürlichkeitsprincip gemessen, menschlich zugänglicher und begreiflicher finden. Aber Schiller wußte fehr wohl, warum er feiner Johanna neben der flammenden Begeisterung für König und Baterland noch eine gange mnitische bis in die fernste Rindheit hineinreichende Reihe von Visionen, Träumen und Erschei= 20 nungen lich; er wußte sehr wohl, warum er ihrem Entschluß, der erft bei dem Unblick des ihr als Zeichen verheißenen Selms, nun aber auch plöglich, reif wurde, jo viele Momente des Zitterns und Zagens, des Zweiselns, ja des inftinctartigen Widerstrebens vorangehen ließ. Denn ein Beib, das sich in Schlacht und 25 Rampf hineinstürzt und den ihm angewiesenen Kreis mit dem diesem geradezu entgegengesetten vertauscht, ist nur dann nicht mehr abstoßend und widerwärtig, wenn man ertennt, daß es nicht anders fann, daß es von höherer Macht getrieben wird. Dieß wird aber eben nur auf dem von Schiller eingeschlagenen 30 Wege, der weit über die Sphäre der nüchternen Selbitbestimmung hinausführt, anschaulich gemacht; ein einfacher Willensact, wie auch immer hervorgerusen, ist dazu durchaus nicht hinlänglich. Nicht das Individuum darf sich von den Forderungen der Natur

entbinden, um seinem persönlichen Trange, sei oder scheine dieser auch noch so edel, genug zu thun; nur die Natur selbst fann es lossprechen, um auf diese Beise einen großen, durch gewöhn= tiche Mittel nicht mehr realisirbaren ihreck zu verwirklichen. Dem Dichter ift es nämlich vergönnt, sich das Universum, als 5 aus einer unendlichen Reihe von Kreisen bestehend, vorzustellen. die sich spiralförmig aus einander wickeln und von denen der weitere den engeren in dem Sinne bedingt, daß die für diesen geltenden Gesetze in demielben Moment außer Rraft treten, mo fie mit den in jenem herrschenden hindernd und hemmend zu= 10 sammenstoßen. Darum fällt der Unterschied zwischen Mann und Weib für ihn in dem Augenblick weg, wo in der kleinen Belt, deren Spine der beide Geschlechter umfassende Mensch ift. nur noch durch ein außerordentliches Wertzeug ein großes und nothwendiges Biel erreicht werden kann. Daß es wirklich jo 15 steht, muß der Dichter freilich zuvor gezeigt haben, oder doch zugleich zeigen, daher bei Schiller zunächft der ausführliche, ben unglücklichen Zustand des Reichs und des Bolks im Allgemeinen mit der nöthigen Eindringlichkeit darstellende Prolog, daher weiter im ersten Act der Tragödie die sich ohne Unterbrechung 20 folgenden, alle Soffnungen und glussichten vernichtenden Echick= ialsichläge. Hat er das aber gethan, hat er uns überzeugt, daß eine höhere Macht eingreifen muß, wenn noch eine Wendung sum Seil eintreten soll, so wird er mit dieser nicht mehr främer= baft unterhandeln und sich von ihr etwa nur ein Trei-Viertels= 25 Wunder ausbedingen, denn nun ift das Unwahrscheinlichere auf einmal das Wahrscheinlichere geworden. Er wird nicht die natürlichen Kräfte des Mannes verstärten, sondern dem Weibe, dem "zitternden Geschöpf", übernatürliche Rräfte verleihen; er wird nicht auf einen schon einmal umfonst geschleuderten Burf= 30 ivieß eine besser geschliffene Epike seken, jondern einen Grashalm zum Burffpieg erheben. Gelingt es ihm dann noch, das der gewöhnlichen Ordnung der Dinge momentan entrückte Indi=

viduum durch die von ihm ausgehende That in einen Conflict mit sich selbst zu versetzen, der es dieser Ordnung am Biel feiner Laufbahn wieder unterwirft, und auch diesen Conflict noch durch eine lette, höchste, nun aber rein menschliche und 5 sittliche Kraftanstrengung zu lösen, so hat er den Ring, in dem sich jedes echte Aunstwert bewegt, vollständig geschlossen, und die Kritik hat nur noch zu ermitteln, was der Ring neben anderen Ringen bedeutet. Dieje Intentionen aber waren es, Die Schiller bei seiner Jungfrau von Orleans leiteten, weil sie mals allgemein gultige ihn leiten mußten, und wie man auch über die Ausführung im Einzelnen denken, wie man namentlich die Begründung der innern Krifis durch Johannas plögliches Berlieben auf dem Schlachtfeld betrachten moge: der Bau feiner Tragodie ift unansechtbar. Auf den Bau aber, auf die Solidität 15 der Grundvesten, kommt es an, nicht auf die Buntheit der Tapeten, womit die Bande behangt werden.

Sehen wir nun von der Motivirung und vom Ramen ab, jo haben wir uniere alte aute Befannte, Johanna, vor uns und, mit Ausnahme derjenigen Variationen, welche jelbst die sclavische 20 Rachahmung noch von der wirklichen Copie zu unterscheiden pflegen, auch ihre sämmtlichen Verhältnisse. Adileh, die Wahabitin, steht als weiblicher General an der Epike ihres friegerischen Bolfs, wie Jene. Gie liebt ihren Feind Galib, den Sheriff von Mecca, der fie auf einem ihrer Streifzuge gefangen 25 genommen hat, und wird geliebt von ihrem Freund, dem Franken Telille, der sie wieder aus der Gefangenschaft befreit. Run steht sie zwischen Beiden, wie Johanna zwischen ihren französischen Werbern Dunois und la Bire, benen fie Nichts gewähren fann, und dem Britten Lionel, dem sie Nichts gewähren darf. Anstatt 30 der Nancs Sorel erscheint eine Schwester, Alifa, die, wie diese, auf Vertrauen dringt, und, wie diese, vergebens; austatt des anflagenden Baters Thibaut ein. Theim Suffein, ber blind ift und zugleich Radi. Es gesellt sich hinzu Achmed, Suffeins

Führer, dem dieser einst den Bater umgebracht hat, und der ihn und fein Bolf bafur verderben will. Gine weitere Beigabe ift Trene, eine griechische Sclavin, die den Galib liebt, und als er sie wegen seiner Leidenschaft für Abileh verschmäht, in's Wahabitenlager zieht, um die Rebenbuhlerin aus der Welt zu 5 schaffen, wozu es freilich nicht kommt. Diese jogenannten Charac= tere wiffen aber durchaus Richts vom Gefetz des zureichenden Grundes und find bloß durch die Ramen, die fie führen, von einander unterschieden; es ware jo vertehrt, jie entwickeln zu wollen, wie in hölzernen Buppen nach Herz und Eingeweide zu 10 juchen. Die Handlung, um den hier kaum anwendbaren Husdruck zu gebrauchen, spinnt sich nun jo ab, daß Adilehs Liebe von Achmed ausgefundschaftet und daß sie, die ihr Bolf vor Mecca führt, ohne fturmen zu laffen, von diesem öffentlich be= züchtigt wird, sie habe es verrathen und wolle es, um "in der 15 Sünde dumpf'gen Schoof" zu gelangen, dem auf Entjag harren= den Keind in die Hände liefern. So graer Dinge geziehen, wird Abileh von ihrem blinden Theim zur Verantwortung gezogen: statt sich aber zu rechtsertigen, schweigt sie und läßt sich ver= fluchen. Wie sollte sie auch anders? Johanna d'Arc schweigt 20 ja auch, und der kleine Umstand, daß diese schweigen muß, weil jie wirklich nicht mehr zu den Heiligen und Reinen gehört, Abileh aber reden könnte, da sie niemals an Verrath gedacht hat, fommt ja wohl nicht in Betracht. Gie wird hierauf von ihrem Theim zum Tode verurtheilt, als aber die dazu beorderten 25 Sclaven den Spruch an ihr vollziehen wollen, ersticht Delille fie und glaubt ihr jo "die Ehre" zu retten. Karl Moor ersticht feine Amalia auch, aber freilich aus einem anderen Grunde. Ift es denn so schwer, zu erkennen, daß das Ungeheuerste sich in's Lächerlichste umsetzt, wenn es nicht in der Gestalt der unbe- 3) dingten Rothwendigfeit erscheint? Dann versöhnt er sich mit dem jum Schluß wieder als Sheriff auftretenden, im zweiten Act schon durch sich selbst zum Terwisch degradirten Galib, und die beiden

Nebenbuhter reichen sich über der Leiche der Geliebten die Hände.

Dieser Handlung und diesen Characteren entspricht, wie natürlich, die Sprache. Ich gebe nur eine Probe.

"Und jurchtbar droht bes Fremdlings Rachezeichen, Ein Sarglicht, hajchend nach bes Sheriffs Leben!"

Das sagt Abiteh neben anderem Unsinn in einem Monolog. Wer sich ein haschendes, d. h. ein mit Händen oder doch mit Greiswertzeugen ausgestattetes Sarglicht vorstellen kann, der ist wu beneiden, denn für ihn kann es durchaus nichts Undenkbares mehr geben. Doch ich vergesse, daß es Leute giebt, für die die Poesie anfängt, wo der Verstand aushört. Die sinden hier vielsleicht ihre Befriedigung.

Und nun zum Resultat. Ich will diesmal nicht fragen: 15 darf man dem Publicum jolche Stücke bieten? Ich will einmal fragen: darf man ben Echauspieler damit gualen? Mit ihren Characteren, die feine find, und ihrer Sandlung, die feine ist, erinnern fie an ein gewisses Spiel der Rinder, das beginnt: Stock, du follst Pferd fein, nun fort nach Rom! Doch die 20 Rinder reiten diese ihre Pferde selbst, sie zwingen die Erwach= senen nicht, aufzusitzen und sich zu geberden, als ob sie wohl beritten jeien. Solch ein 3mang wird aber bem Schauspieler angethan, wenn er nichtiges Zeng, das er in seiner aanzen Hohlheit und Leerheit durchschaut, auswendig lernen, und als 25 ob er es für Etwas hielte, mit Emphaje vortragen, ja sich wohl gar, wenn die Birfung ausbleibt, von einer unverständigen oder niederträchtigen Kritik dafür verantwortlich machen laffen muß. Erwägen die Bühnen-Berwaltungen gehörig, was das heißt? Das ABC zu beclamiren, ift eine Kleinigkeit bagegen, 30 denn dabei fann immer noch ein Eindruck heraus kommen, als ob etwas Erichütterndes und Hinreißendes in einer dem Zuhörer fremden Eprache vorgetragen würde. Eine folche Täuschung fällt aber bei einem an Unfinn reichen deutschen Sperntert, der

gesprochen, nicht gesungen, und also verstanden wird, uns bedingt weg.

Die Kunst der Schauspieler und die Rücksicht des Publicums auf die Anstrengungen derselben bewahrte das Stück vor dem gänzlichen Durchfallen. Uebrigens soll es, sicherem Vernehmen 5 nach, schon vor Jahren augenommen worden sein.

# 45. Zur Verständigung. 1849.

Es mag in gegenwärtigem Moment bedenklich sein, ein m politisches Programm für ein Journal abzufaffen. Denn, wenn es fich auf specielle Buncte einläßt, wird fich, der umwiderstehlichen Wucht der Ereignisse gegenüber, früher oder später nur gar zu leicht die Alternative ergeben, daß man mit sich selbst in Widerspruch treten oder auch einen Weg, den man Anfangs als 15 besonnener Mann einschlug, auf die Gefahr der Gelbst-Bernichtung bin, als Con Quixotte zu Ende wandeln muß. Wenn es diese Gefahr aber zu vermeiden sucht, kann co sich zu sehr im Allgemeinen halten und deshalb leer ericheinen. Was will ein Journal dagegen ausrichten, wenn die für Jedermann unberechen : 20 bare Geschichte eine Wendung nimmt, welche manche unserer theuersten Hoffnungen wieder auf lange zu vertagen scheint? Es fann den guten Tag nur benutsen, nicht machen. Daß es aber Sonne, Mond und Sterne anerkennt, daß es fich, was die leitenden Ideen betrifft, mit den Besten der Beit im Gintlang 25 befindet und höchstens über den Grad der Durchführbarkeit in einzelnen Fällen abweichende Unsichten hat, das brauchte es faum erst zu versichern.

Anders, wie im politischen, verhält es sich im Areise der Wissenschaft und der Aunst. Diesen kann man sich auf's Ge-300 naueste abstecken, und das wollen wir thun. Wir werden uns

por Allem bestreben, dem Bublicum die sämmtlichen Erscheinungen von positiver und negativer Bedeutung, welche in demselben hervortreten, in möglichst rascher Würdigung durch competente Specialitäten vorzuführen und ihren Busammenhang mit dem s großen Entwicklungsproceg und dem Gesammtleben der Ration nachzuweisen. Wir werden hiebei dem Reuen den Borzug, der ihm des größren Intereffes wegen gebührt, nicht vorenthalten; wir werden uns von Zeit zu Zeit aber nach dem Alten umsehen. wenn es noch nicht hinreichend gewürdigt und zu früh in den 10 Sintergrund zurückgedrängt fein oder wenn es überschätt werden follte. Wir werden, wo co fich um noch ungelöfte Probleme handelt, in leitenden Artifeln die allgemeinen Anhaltspuncte aufzustellen suchen, und hoffen so in freier Form Etwas zu bieten, was nicht gar zu weit unter einer angewandten 15 Neithetif und einer damit verbundenen Literatur=Weichichte der Gegenwart bleiben durfte. Die bisherigen Literatur-Zeitungen von stricter Observang trennten diese beiden Zwecke zu sehr und verloren sich entweder in's Abstracte oder Registraturmäßige; darum wirften sie so wenig. Wir bekennen hierbei aufrichtig, 20 daß wir nicht wiffen, ob wir, indem wir uns diefes Biel feten, einem bereits vorhandenen Bedürfniß entgegen fommen, oder nicht; wir sind jedoch der lleberzeugung, daß ein solches Bedüriniß jehr bald erwachen wird. Denn unfer Volf, das ichon zu viel gedacht und gelernt zu haben fürchtete, dürfte zu der 25 Einsicht gelangen, daß es noch nicht genug gedacht und gelernt hat. Es wird dann zu der in der Krijis des verhängnisvollen vorigen Jahres jo hart geschmähten Literatur zurückfehren muffen und ein übersichtliches Organ, wie wir es beabsichtigen, nur erwünscht finden können.

Wir haben hiemit unsere Hauptaufgabe bezeichnet. Wir wissen jedoch sehr wohl, daß man ein Ziel nie leichter versehlt, als wenn man es zu schnell erreichen will. Wir werden dem Publicum daher das, was ihm lange lieb und gewohnt ge-

wesen ist, nicht entziehen, um ihm etwas Anderes, das es vielleicht noch nicht begehrt, aufzudringen. Im Gegentheil, unser Feuilleton soll auch für seine Unterhaltung sorgen, und die von uns ans gefnüpsten Berbindungen seßen uns in den Stand, unseren Lesern auch aus dem Gebiet des Dramas, des Romans, der Novelle, ser Reisebeschreibung, des Genrebildes u. s. w. die interessantesten Mittheilungen zu versprechen, denen sich aus den ersten Städten Deutschlands, und nicht aus diesen allein, Originalcorrespondenzen über die socialen Berhältnisse und Wochens oder Monatsberichte ansichließen werden. Daß wir die Theaterkritif im weitesten 10 Umsang mit zu unserem Kreise rechnen, versteht sich von selbst. Wenn übrigens die drängende Fülle des politischen Stosses das Feuilleton in der ersten Zeit etwas zu sehr verengen sollte, so wird das auf keinen Fall lang dauern.

Die Verlagsbuchhandlungen in und außerhalb Cesterreich 15 müssen wir ersuchen, uns nur die gehaltvollsten der bei ihnen erscheinenden Werke einzusenden, da wir uns durch den Empfang eines Exemplars nicht zur Besprechung mittelmäßiger Literaturserzeugnisse berpflichtet halten können.

46.

20

## Struenice.

Eine Betrachtung über ben Stoff, bei Gelegenheit ber Laube'ichen Bearbeitung besielben angestellt.

### 1849.

Niemals ist auf dem Welttheater eine surchtbarere Tragödie 25 aufgeführt worden, wie diejenige, die den Namen des Grasen Johann Friedrich von Struensee trägt. Das kleine, Meer umflossene, in Nebel eingehüllte Vänemark scheint dazu bestimmt zu sein, dem tragischen Tichter die ungeheuersten Stosse zu liesern. Als Shakespeare das erschütterndste, die Abs 30

gründe der Menschennatur am tiefsten und unbarmberzigften aufreißende feiner Gebilde, den Samlet, hervorbrachte, da hatte er fich gubor vom Saro Grammaticus Die Familien= acheimniffe eines uralten, längst verschollenen dänischen Rönias= 5 geschlechts erzählen lassen. Und wenn einer seiner Rachfolger dereinst der schaudernden Menschheit an einem erschöpfenden Beisviel wird veranichaulichen wollen, welch ein Neukerstes in der Welt möglich ist, so lange sie unbedingt von der unumschränften Willfür eines einzelnen, jeder menschlichen Schwäche unterworfenen 10 und nicht einmal gegen Wahn= und Blödfinn geschüpten Indi= viduums abhängt, jo wird er den Schatten Etruenjees beraufbeschwören. Um Schluß ber dann entstehenden Tragodie wird fich nicht bloß jedes Bolk ausdrücklicher, wie jemals, an das erste Gebot: ich bin der Herr dein Gott, du sollst nicht andere 15 Götter haben neben mir! gemahnt fühlen, sondern auch jeder Aronenträger wird demuthsvoll ausrufen: ich will fein Gott mehr fein! Geschieht dieß nicht, jo ift das Werf verfehlt.

Christian der Siebente bestieg als Jüngling von siebzehn Jahren den dänischen Königsthron. Die Natur hatte ihn nicht 20 farg ausgestattet, und er ware in einfachen Verhältnissen ohne Zweifel etwas Tüchtiges geblieben oder geworden. Aber den Lockungen und Verführungen, die fich an den höchsten Plat der Gesellschaft knüpsen, war er nicht gewachsen, und in fürzester Frift bezahlte er feine Erhöhung durch einen phyfiichen und 25 moralischen Bankerott, der ihn noch unter das Thier berab= stürzte. Ob hiebei ein teuflischer Plan mit im Spiele mar, ober ob ihn bloß seine schrankenlose Vergnügungssucht und die damit verbundene Arbeitsichen jo weit brachte, läßt die Geschichte unent= ichieden. Gewiß ist, daß der absolute Monarch, der über allen 30 Widerspruch erhabene Stellvertreter Gottes auf Erden, jehr bald auf den Punct gurud glitt, wo er wieder zu seinen Rinder= spielen griff, wo er sich täglich mit einem Mohrenknaben und einem Mohrenmädchen balgte und big, und wo er nur noch die Tensterscheiben des Schlosses, die er zertrümmerte, und die Statuen bes Gartens, benen er die Köpfe abichlug, feine Souberainität empfinden ließ. Gewiß ist nicht weniger, daß sich in seiner eigenen Umgebung eine Berfon fand, Die seinen Stumpffinn für ihre Zwecke auszubeuten und den Donnerfeil in feiner Sand 5 geschickt zu brauchen verstand. Neben dem entmarkten Christian stand ein junges, feuriges, begehrendes Weib, die Königin Caroline Mathilde, eine Tochter Albions und erft funfzehn Jahre alt, als fie mit ihm verbunden wurde. Aber fie hatte trop ihrer Jugend und ihrer Schönheit ihm nie einen Eindruck 10 abgewonnen; faum daß zum Beweiß der wirklich vollzogenen Vermählung aus Mathildens Schoof in dem fiechen Kronprinzen ein schwächlicher Zeuge hervorging. Im Hintergrund, die fümmerliche Che mit Argusaugen überwachend und die Berhältniffe beobachtend, lauerte die Königin Mutter Juliane, ihren in 15 iedem Betracht elenden, aber von ihr mit Uffen=; artlichkeit ge= liebten Sohn Friedrich an der Hand und, eine zweite Livia, fest entschlossen, ihm um jeden Preis und durch welches Mittel es immer fei, die danische Königstrone zu verschaffen. Dabei cin ausgejogenes, unter der vertehrteften Berwaltung fait er= 20 liegendes und jeglichem Blücksritter Preis gegebenes Land, be= wohnt von einem zwar autmüthigen, aber doch nach und nach in Folge des materiellen Drucks aus feiner Bewußtlofigfeit er= machenden Bolfe.

In diesen Areis der schon brütenden Eumeniden trat, vom 25 König selbst bei der Wiederfehr von einer zu seiner Ausstrichung unternommenen Reise nach Copenhagen mitgebracht, der Schlesswig-Holsteinische Superintendenten-Sohn Johann Friedrich Struensee ein, und zwar zunächst als Arzt. Christian stellte ihn seiner Gemahlin vor, und als er bemerkte, daß sie ihn nicht 30 gerne sah, drängte er ihr — ein verhängnisvoller Zug! — ihn hartnäckig selber auf; wenn aber sein damaliger eigentlicher Günstling, der Graf Holt, sich darin gesiel, den Widerwillen,

ben sie auch gegen ihn hegte, zu steigern und ihren Haß herauszusordern, so benahm sich Struensee so zart und ehrsurchtse
voll gegen sie, daß er sich in nicht gar langer Zeit ihre Hochachtung und ihr Vertrauen erwarb. Noch rascher wuchs er in
ber Gnade seines Herrn, den er viel früher beherrschte, als es
Zemand gewahrte oder auch nur ahnte; es war freisich leicht,
zu diesem Ziel zu gelangen, die Gabe, den Vödssinnigen zu amüsiren, reichte dazu hin. Bald theilte die Königin ihm ihre verschwiegenen Wünsche und ihre weit gehenden Zwecke mit; er
werband sich mit ihr und gab ihr gleich daraus einen schlagenden
Veweis seiner im Stillen gewachsenen Macht, indem er Holtz
zum Fall brachte und ihr ihren Gemahl wieder zusührte.

Best murben alle Waffen mit Erbitterung gegen ihn gekehrt. Die Minister, die auswärtigen Diplomaten, das Hofgesinde, Alles 15 verichwor sich gegen ihn. Aber Riemand richtete Etwas aus, und die Versuche, ihn zu stürzen, zeigten nur, wie fest er stand. Bom Erzieher des Kronprinzen und dem Lector des föniglichen Paares stieg er mit Schwindel erregender Schnelligfeit, einem Nachtwandler nicht unähnlich, der, dem glänzenden Gestirn bes 20 Himmels folgend, vom Erdgeschoß aus den Gipfel des Hauses erklimmt, zum Geheimen Cabinets=Minister, murde in den Grafen= îtand erhoben und fungirte bald mit unumichränkter Machtvoll= kommenheit als alter ego des Monarchen. Nun befand er sich auf einer Höhe, auf welcher sich zu behaupten allerdings nicht 25 leicht, aber den Umständen nach doch auch nicht unmöglich, ja nicht einmal zu schwer war. Und was hätte er wirfen fonnen, wenn er das verstanden hätte! Manche der nothwendigen Bor= sichtsmaaßregeln ergriff er auch in der That. Der Rönig, das Automat in Menschengestalt, ward für Jedermann, der nicht zu 30 Struensees Freunden oder Creaturen gehörte, unzugänglich ge= macht und von den Unhängern desselben, wie von einer leben= Digen Mauer, umgeben. Un die Stelle Holts, die nicht unbesetzt bleiben durfte, da der Minister doch nicht immer mit der Maje=

ftat Rarten fpielen fonnte, trat der Graf Brandt, ben Struenfee fich unbedingt zugethan wußte. Auch der früher verbannte Graf Rangau= Ufchberg, auf den ereben fo fest bauen zu dürfen glaubte, ward zurückberusen. Im Hauptpuncte aber ließ er es durchaus ermangeln, und von dem hing Alles ab. Statt mit der Macht 5 ielbst zufrieden zu fein, griff er auch mit untluger Begier nach ihren äußeren Reichen: statt, wie Richelieu in einem befannten Fall, dem König, wie ein Söfling, auf dem Ball die Lichter vorautragen und sich dafür durch die Dictatur im Cabinet zu entichädigen, itellte er fich bei ieder Gelegenheit prahlerisch in den 10 Vordergrund und zerftorte dadurch muthwilliger und unnüger Beije den letzten Reft eines Scheins, der ihm beilig batte fein jollen, wenn auch nur aus dem einfachen Grunde der Gelbiterhaltung. Eben jo wenig fonnte er es über sich gewinnen, die erlangte Macht mit Maag und mit der nöthigen Rücksicht auf 15 bestehende Verhältnisse zu gebrauchen. Entschlüsse, die dem römi= ichen Senat Ropfzerbrechen gefostet haben würden, faßte er in einem Augenblick. Anordnungen, bei benen Julius Cafar ge= îtunt hatte, wie 3. B. die Aushebung des Staatsraths, sente er io unbedenklich in Bollzug, als ob von der Realisirung eines un= 20 ichuldigen Einfalls die Rede gewesen wäre. Und die verletendste Form war ihm die liebste. Er ging mit dem Donnerfeil in jeinen Banden um, wie die Rinder mit einem neuen Spielzeug, das sie gewöhnlich zerbrechen, weil sie unaufhörlich damit flappern. Darum ist es auch unentschieden geblieben, ob er sich aus wahrer 25 Begeisterung, aus unwiderstehlichem innern Drang, oder aus Eitelfeit und Gucht, zu glängen, zum Reformator in Danemark aufwarf. Gerade dieß macht ihn aber zum tragischen Character, und zwar in dem Sinn, daß er das Mechte allerdings gewollt, daß er jedoch aus zweideutigen Motiven gehandelt und aus die= 30 jem Grunde nach dem gerechten Echlug des Schickfals nur faen, nicht auch ernten gedurft hat.

Huch die Königin ergab sich dem Genusse ihres Triumphs

bis zur Trunfenheit und forderte die Scheelsucht beraus, wie Struensee den Sag und die Rache. Gin Gest drangte das andere bei ihr, wie Etrue nice eine tollfühne Maagregel auf die andere folgen lick. Dabei wurde die Berbindung Beider immer inniger, 5 und die Unversichtigkeit, mit welcher sie gepflogen wurde, erreichte bald einen Grad, der der Verläumdung die frechste Bunge losen mußte. Als die Königin mit einer Princessin niederkam, brangen die zweideutigsten Gerüchte, die boshaftesten Bonmots schon bis zu ihrem Bett. Gie fand den verlorenen Schwerpunct 10 jett wieder und fette dem vertrauten Umgang mit Struenfee für eine Zeit lang engere Schranken. Das half auch, die Chr= furcht vor der Majestät kehrte noch einmal zurück, man glaubte zu weit gegangen zu sein und hatte wohl auch Recht. Aber sie gerieth wieder in's Schwanken, als Diejes Biel erreicht war, und 15 fetzte fich nun über Alles hinaus. Was war begreiflicher? An ein Gespenst gefettet und im vollen Glang der Jugend und der Schönheit stehend, unterlag sie nur einer Natur-Nothwendigkeit, wenn jie sich von ihrem Efel, ihrem Schauder und Abscheu vor dem Gemahl in den Urmen eines Mannes zu erholen suchte, an 20 dem sie damals nur noch edle, hinreißende Seiten fannte. Daß es geschah, ist keinem Zweifel unterworfen, aber Niemand braucht fich zu bemühen, sie zu entschuldigen, weil Niemand es magen wird, fie zu verdammen. Doch es hatte furchtbare Folgen, denn nun war den Beinden eine Waffe in die Sand gegeben, mit der 25 fie die Königin selbst, die sonst unverletzlich, wie unverantwortlich, gewesen ware, tobtlich treffen konnten, und fie wußten fie gu brauchen. 2115 Chebrecherin fonnte sie vor Gericht gezogen werden, mit ihr aber ftand und fiel Struensee. Dieser führte nun gerade in dem gefährlichen Moment, wo nicht blog Ginzelne 30 mehr, sondern fast alle Stände des Reichs gegen ihn erbittert waren und wo es nur noch am Mittel zur gemeinschaftlichen Berständigung fehlte, um entweder eine Berschwörung oder eine offene Revolution zu Stande zu bringen, die Preffreiheit ein. Nun war das Mittel da. Wie die Preffreiheit ausgebeutet wurde, zeigte sich badurch, daß sie unbedingt zurückgenommen werden mußte. Aber wie ichnell das auch geichah, es war ichon ju fpat, das gange Land war schon mit den niederträchtigiten Basquillen auf den Cabinets-Minister, ja auf König und Königin 5 überschwemmt, und die Saat ging wuchernd auf. Alles murrte oder fluchte, auch die Bauern, obgleich Struenjee fie aus Sclaven zu Menichen gemacht hatte. Sogar nach dem fernen Holftein hinüber hatte ber freche Strom ber Schmähungen und Verdächtigungen sich ergossen; ich habe selbst als Knabe, 10 jechszig Sahre später, noch vergilbte Eremplare der damals vom Aldel ausgestreuten Flugblätter in meinem Baterlande Dith= marichen in Händen gehabt, die, forgfältig aufbewahrt, von Geichlecht auf Geschlecht, wie ein Evangelium, übergegangen waren. Europa jubelte dem fühnen Mann, den es feiner Berwegenheit 15 halber für einen großen hielt, freilich zu. Aber an dem Kranz, ben das Ausland ihm aufgesett hatte, konnte er sich nicht fest= halten, als in Danemark der Boden unter feinen Gugen wich.

Allerdings hätte er nur in Wahrheit zu sein brauchen, was er zu sein schien, und er würde jeden Sturm bestanden haben. 20 Aber es ergab sich eben ein Bruch in seiner Natur, als es zur Probe, ja als es nur zur Vorprobe kam. Zein Benehmen bei einem an sich höchst unbedeutenden, aus ganz partiellen Ursachen hervorgegangenen Matrosen-Ausstalt war entscheidend für sein Schicksal. Es zeigte sich bei dieser Gelegenheit, daß ihm der 25 Muth sehlte, und nicht bloß der physische, wohl mehr oder weniger von der Stimmung der Nerven abhängige, sondern auch der höhere, der Alles an Alles seht, wenn es gilt, und nicht lange marktet und mätelt. Man sah, daß er den Tonnersteil, den er so gern unnüß zu schwingen pflegte, im rechten 30 Moment nicht zu schleudern wagte. Dies Geheimniß ward von den Matrosen am Hasen ausgeschrien, es kam in der Amder Minnd, und nun war seinen Feinden die Parole zum raschen

Sandeln gegeben und der Weg vorgezeichnet. Man mußte den der Furcht Zugänglichen überrumpeln. Natürlich bildete die Königin=Mutter Juliane den Mittelpunct, um den herum die Meisten sich gruppirten. Gie hatte sich bisber mit strenger 5 Consequenz noch immer im Hintergrund gehalten und nur schüchtern für den einen oder andern Fall einige Borbereitungen getroffen; sie hatte jede offene Teindseligkeit angitlich vermieden und die Beuchelei jo weit getrieben, daß sie bei der neugebornen Princessin Gevatter gestanden hatte. Jest faßte fie bestimmte 10 Berichwörungspläne und fah fich nach einem Wertzeug um. Ruerst warf sie ihr Auge auf Rangau=Aschberg, der seit der Auflösung des Staatsraths Struenfees entschiedenfter Widerjacher geworden war. Aber sie brauchte nur einen Arm, und Rangau hatte auch einen Ropf. Darum ließ fie es einstweilen 15 dabei bewenden, daß sie ihm im Allgemein schmeichelte, jedoch nicht entschieden gegen ihn berausging. Wie sie sich noch nach einem Ersatmann für ihn umfah, trug sich ihr der Oberst Röller aus freien Stücken an, ber eins ber in Covenhagen liegenden Regimenter commandirte und Struensee aus fleinlichen Gründen 20 tödtlich haßte. Sie griff begierig zu und zog nun auch Rangau in's Vertrauen, der in einem unwillfürlichen Unflug von alter Theilnahme für Struensee oder in einer Regung von Bflicht= gefühl ihn furg zuvor dringend gewarnt, aber durch seine Bor= stellungen bei ihm so wenig ausgerichtet hatte, daß er in doppelt 25 großer Erbitterung von ihm geschieden war und sich deshalb zu Allem bereit finden ließ. Der Commandant der Dragoner, Dberft Gichftädt, ein eben jo unbedeutendes als obscures Individuum, wurde bloß dadurch gewonnen, daß eine Königin ihm die Ehre erwies, sich um ihn zu befümmern; er sollte in Köllers Faust 30 das Schwert vorstellen. Während dies Alles geschah, häufte Struensee seine gehler, mar in einem und bemselben Augen= blick tollkühn und feige zugleich, löfte die aus lauter Norwegern bestehende königliche Leibgarde durch einen unüberlegten Gewalt=

îtreich auf und ließ sich darauf von ihr im offenen Aufstand die ungehörigsten Zugeständnisse abtroken, führte, als ob er Muth oder Vertrauen hatte, den Hof von Friedrichsburg in die aufgeregte Residenzstadt zurück und umringte, um den dadurch vielleicht entstandenen günstigen Eindruck doch ja wieder zu ver= 5 nichten, das Schloß dann mit geladenen Ranonen. Um 16. Jan. 1772 fand ein Ball bei Hofe statt. Die darauf folgende Nacht wurde zum Ausbruch der Verschwörung festgesett, weil Röllers Regiment die Wache im Schloffe hatte. — Der Ball wurde um ein Uhr geendigt, die Gafte entfernten fich, die Majestäten zogen 10 fich zurück. Run umzingelte Gichftadt mit feinen Tragonern den Schloßhof, und Röller erflärte feinen Dfficieren, er habe vom König den Befehl, die Königin Mathilde, den Cabinets= Minister und ihre sämmtlichen Unhänger zu verhaften. Rönig! Beder wußte, wie es mit dem Rönige ftand; Röller 15 hätte eben jo gut erklären können, er habe diesen Beschl von Carolina Mathilde und von Etrueniee jelbit. Dennoch îtich er auf feinen Widerspruch, auf feine vorwitzige Frage. Nun verfügte er sich stehenden Tußes zu Struensee, den er im Bette traf, und der, austatt ihm Widerstand zu leisten, wodurch er sich, 20 da es an der Rönigs-Ordre fehlte, hatte retten fonnen, ihm willenlos in's Gefängniß folgte. Mangan begab fich bagegen, von der Königin Juliane und dem Pringen Friedrich begleitet, gum Rönig Christian, dem er durch die Vorspiegelung, daß sein Leben in Gefahr stehe, daß das Bolf das Echloß sturme und den Ber= 25 räther Etruenjee ausgeliefert haben wolle, die Unterschrift der Berhafts=Befehle abdrang, auf die hin bereits gehandelt worden war. Sierauf eilte er zur Königin Caroline Mathilde. Bei dieser fand er aber, mas Röller bei Struenjee nicht gefunden hatte, Besonnenheit und Widerstand. Nur durch Anwendung der 30 rohften Gewalt konnte die heldenmüthige Engländerin in den Wagen hinein gezwungen werden, der fie noch in derselben Nacht nach der Keitung Kronenburg abführen sollte. Der absolute

Monarch war also durch Anwendung der nichtswürdigsten Mittel dahin gebracht worden, die Menschen, die ihm die liebsten waren, ihren Todtfeinden zu überliefern, und die Rönigin, die Theil= nehmerin seiner Macht und Glorie, hatte von Aristofraten-Sanden 5 eine Behandlung erfahren muffen, wie sie der gemeinsten Ber= brecherin nicht ärger von fahndenden Genäd'armen zugefügt wird. Der Proces, der nun folgte, dürfte das Scheuflichste sein, mas die Jahrbücher der Justig zu berichten haben. Dem zerknirschten und in fich zusammen gebrochenen Struenfee mard das Geftand. w niß des Chebruches mit der Königin durch die schändliche Lüge, daß das Berbrechen von ihr bereits eingestanden sei, abgelistet: der Königin durch das umgefehrte Vorgeben. Bei ihr mußte man fich, aus Turcht vor England, damit begnügen, fie völlig in der öffentlichen Meinung zu vernichten und dann aus dem 15 Lande zu verbannen. Etruensee durfte aber, sonst wäre die Rache nicht vollständig gewesen, nicht mit dem Leben davon fommen, ja jogar Brandt mußte die jeinem Gönner und Freunde bewiesene Anhänglichkeit und Treue mit seinem Blute bezahlen. Todesurtheile, die in ihrer Motivirung der offenkundigen Wahr= 20 heit und der gesunden Bernunft auf frechere Beise Sohn sprachen, wie die in diesem Proceg gefällten, find nicht bentbar. Brandt hatte 3. B. einmal mit Christian ringen muffen, weil dieser burchaus feine Krafte an ihm prufen wollte. Das erflärten die Richter für ein todeswürdiges Attentat auf den Monarchen. 25 Struensce hatte als Arzt dem fiechen Kronpringen eine Lebensweise vorgeschrieben, die freilich hart war, die ihn aber gesund und fraftig gemacht hatte: das war ein Angriff auf den Thronerben. Die Unterschriften des Königs waren leicht zu erlangen. Er las nichts von Allem, was ihm vorgelegt wurde. 30 Es wird erzählt, daß er während des Unterschreibens nach Struensee und Brandt, wovon der Eine oder der Andere ihm während dieser seiner einzigen Regirungsarbeit sonft vielleicht

die Feder zu reichen oder die Lapiere unterzubreiten pflegte,

mehrmals mit Ungeduld gerufen haben foll. Das hatte benn recht gründlich dargethan, wie viel er davon wußte, daß er sie chen durch einen Federzug in's Grab fandte. Gie murden gleich darauf enthauptet und ihr Leichnam nach dem Tode geviertheilt. der erwartete Jubel des gemigbrauchten und methodisch irre gelei= 3 teten Bolks blieb jedoch aus. Die Königin Caroline Mathilde ward nach Celle in die Ginsamkeit verbannt, wo sie, getrennt von ihren, in den ichlimmften Sanden guruckgebliebenen Lindern. wenige Sahre nachber am gebrochenen Bergen ftarb. Christian pegetirte noch dreizig Rahre fort, und dieselben Menschen, die 10 den unglücklichen Brandt wegen seines unfreiwilligen Ringens mit ihm hatten hinrichten laffen, mißhandelten ihn, wie fie nur fonnten, und ehrten in ihm so wenig den Kronenträger, als jie den Wahnsinnigen ichonten. Ich hörte in Copenhagen eine characteristische Anecdote, die wenig befannt zu sein scheint. Ein= 15 mal bei Tische unter dem Hofgefinde fitend und von allen Seiten, wie gewöhnlich, verhöhnt und versvottet, erhebt er sich plöglich, schaut mit Majestät um sich und ruft: Kennt Ihr mich nicht? 3ch bin der König von Tänemart! Alle erstarren, Jeder fürchtet, einen Lear, dem die Besinnung zurückgekommen ist, vor sich zu 20 jeben, und durchlief't jein Schuldbuch. Aber der lichte Moment geht so rasch vorüber, wie er fam, Christian sett sich wieder, dreht Brotfügelchen und wirft sie seinem Nachbar in's Gesicht.

Heberzeugung, daß nicht ein Element weggelassen, verändert oder abgeschwächt werden dars, wenn der Dichter nicht gegen den heiligen Geist der Aunst, wie der Geschichte zugleich sündigen und seinem Werfe die Spiße abbrechen will. Nicht, als ob nicht auch auf andere Weise etwas in seiner Art Schätzbares und Dankens= 30 werthes zu Stande kommen könnte! Das ist allensalls schon des wiesen, kann also nicht mehr bestritten werden. Aber ich din der Meinung, daß man, wenn ein historisches Ereigniß in einem

ber seltensten Fälle die runde vollendete Runft=Form gleich mit auf die Welt bringt, diese nicht zerschlagen oder auch nur ver= leten fann, ohne ihm unmittelbar an's Leben zu geben. Das ift eben so wenig möglich, als es möglich ist, einem Menschen den 5 aus seinem eigenen Rumpf hervorgewachsenen Kopf abzuhauen, ihm einen neuen aufzusetzen und ihn doch nicht zu tödten. Zu Diesem Bilde gehört aber mit gleicher Nothwendigkeit der sich selbst zerstörende König und die in Folge der sie umgebenden unnatürlichen Verhältniffe ben sittlichen Schwerpunct verlierende 10 Königin, wie der abentheuerliche Arzt und die hinterlistige Aristo= fratie, die sich gegen ihn verschwört, weil er ihr den Todesstoß versett. Denn bas Bild, in seiner innersten Bedeutung erfaßt, ftellt den Absolutismus dar, der fich felbst durch seine Schranten= lofigfeit vernichtet und noch mehr Weh über fein eigenes Saupt 15 bringt, wie über die Welt. Go betrachtet, steht es einzig in der Geschichte da und predigt allen Partheien eine ernste Lehre, die, wie ich im Anfang sagte, von jeglicher, wenn auch zum Theil widerstrebend, beherzigt werden wird. Bon dieser Sohe herab= gezogen und aus conventionellen oder andern Gründen ver= 20 stummelt und verengert, wird es ein Dugendstück, wobei man jich fragen muß: warum ift Struenfee hier zu Bevatter ge= beten worden? Sans, Beter ober Paul hatten ja denselben Dienst gethan! Ja, ich behaupte, das Bild wird nur dann verlegend, wenn man es nicht in seiner vollen Totalität bingustellen wagt. 25 Gin König Christian, ber nicht felbst Schuld an seinem mora= lijchen Glend ift, oder beffen Echuld uns verhüllt bleibt, darf im Drama durchaus nicht auftreten; eine Königin, die nur liebelt, die von der Naturmacht nicht unwiderstehlich fortgeriffen erscheint, sondern nur mit ihr spielt, darf es eben fo wenig. Der 30 Eine ist ein ungesthetischer, die Zweite sogar ein verächtlicher, ent= ichieden widerwärtiger Gegenstand, benn mit einem Unglück, dem der Wille nirgends begegnen konnte, hat die tragische Runft Richts zu schaffen, und mit Leidenschaften, die feine find, die fich,

wie ein Ramin-Feuer, bei einem gewissen Grad willfürlich außlöschen laffen, hat sie auch Nichts zu thun. Dagegen kann die ungeheuerste Wirkung nicht ausbleiben, wenn man sieht, wie die Maaklofiakeit, mit welcher der König sich dem Genusie seiner Allgewalt hingiebt, sich zunächst dadurch an ihm rächt, daß er 5 bes Genuffes unfähig wird; wie fie dann eine unendliche Reihe fremder Maaßlosigfeiten hervorruft, die ohne die seinige und ihre unabwendbaren Folgen nicht möglich gewesen wären; wie diese fremden Maaglofigfeiten darin gipfeln, daß die furchtbarften Austigmorde in seinem Ramen an den einzigen Personen, für 10 die er noch Etwas empfindet, begangen werden, und wie er endlich nach blutiger Beseitigung dieser seiner letten Stüten seinen bitterften Geinden hülf= und widerstandslos in die Sande fällt. In diesem Sinn, in diesem aber auch allein, würde das Stud dann auch für die liberalen Ideen, zu deren eigentlichem Träger 15 man Etruenfee faum machen durfte, fampfen und vielleicht ben letten Opponenten überwinden. Was nun noch Struenfee, als Character, betrifft, jo hätte der Dichter Gelegenheit, in ihm, ohne den historischen Ueberlieferungen den geringsten Zwang anzuthun, ein Gegenstück des Hamlet hinzustellen. Denn wenn Samlet 20 por lauter Denfen nicht zum Handeln tam, jo fam Struenfee vor lauter Handeln nicht zum Tenken! Beides liefert aber das gleiche Resultat.

### 47.

## Der Rubin.

25

Ein Märchen-Luftspiel in drei Acten von Friedrich Sebbel. Zum ersten Male dargestellt auf dem t. t. Hofburgs und Nationaltheater am 22. Nov. 1849.

### 1849.

Als Redacteur eines Teuilletons, das die jämmtlichen 30 Novitäten unserer bedeutendsten Bühnen mit Relationen be= gleiten muß, habe ich diesmal über ein von mir selbst versfaßtes Drama einen Bericht zu liesern, da dasselbe am gestrigen Abend im f. f. Hospburg- und Nationaltheater zur Aufführung gelangt ist. —

Ter Rubin ist nicht günstig, sondern mit entschiedener Kälte vom Publicum ausgenommen worden. Deß ungeachtet haben es die Schauspieler nicht an sich sehlen lassen und eben so wenig die Tirection. Unsere ersten Künstler haben in dem Stück gespielt und dem größten Theile nach geleistet, was sie beisten konnten. Herr von Holbein, dies Zeugniß bin ich ihm schuldig, hat sür eine brillante Lusstattung gesorgt, und auf seine Aufsorderung unser rühmlich bekannte Capellmeister Titl eine eben so liebliche, als characteristische Musik hinzugesügt. Es ist daher alles Mögliche sür das Stück geschehen, und wenn das Resultat fein anderes war, so ist der Grund allein in ihm selbst und in dem Verhältniß, worin es zum Publicum und zu den Begriffen des Publicums von der Märchens und Lusstpiels dichtung steht, zu suchen.

Nachdem ich so mit unumwundener Tffenheit eine That=
20 sache, die mir nicht angenehm sein kann, meinerseits zur allge=
meinen Kunde gebracht und mich der gewöhnlichen Mittel, die
Schuld des Mißlingens auf fremde Schulkern hinüber zu wälzen,
durch dankbare Unerkennung des von den übrigen Mitwirken=
den Geleisteten ausdrücklich begeben habe, darf ich wohl auch
25 daran erinnern, daß Dichter und Publicum in einzelnen, frei=
lich nur selten eintretenden Fällen Beide Recht haben können.

Das Publicum fann verlangen, daß der Dichter sich von den ihm geläufigen Formen nicht zu weit und nicht zu rasch ents ferne, daß derselbe sich überhaupt mit seinen aesthetischen Answicklauungen nicht zu fühn in Widerspruch setze.

Der Dichter kann glauben, daß die aesthetischen Anschauungen des Publicums sich erweitert haben und daß Bedürsnisse erwacht sind, denen die bisherigen Formen nicht mehr genügen. Wenn ber Dichter sich hierin irrt, so wird er seinen Frethum büßen müssen, daß das Publicum die von ihm dargebotene Gabe ablehnt.

Daß die Fälle dieser Art wirklich vorkommen, beweis't die Literaturgeschichte. Das vortresslichste Lustspiel, welches wir bes sitzen, der zerbrochene Krug von Heinrich Kleist, fiel in Weimar durch, als Göthe es auf die Bühne brachte. Eine diesem Lustspiel an Gediegenheit sehr nahe stehende Production Grillparzers, das köstliche Stück: Weh dem, der lügt! erlebte in Wien ein ähnliches Schicksal. Warum? Beide Werke suchten ihre Stärke sonicht in Anspielungen und Beziehungen auf ZeitsVerhältnisse, sondern in der Entsaltung echt komischer Charactere und Situationen; das damalige Publicum glaubte aber, es dürse sich an dem Dorfrichter Adam und dem fecken Küchenjungen nur dann ers göhen, wenn zwischen diesen Figuren und dem Inhalt der letzten 15 Zeitungsblätter oder der eben cursirenden Stadtgespräche ein piquanter Jusammenhang Statt sände. An diesem Zusammenhang fehlte es aber, und darum lachte man nicht.

Eine unpartheiische Kritif hat zu ermitteln, ob und wie weit hier ein ähnlicher Fall vorliegt oder nicht. Männer, deren 20 Competenz in Sachen der Kunst ganz Teutschland anerkennt, haben den Rubin lange vor seiner Erscheinung auf dem Theater als Kunstwert gebilligt, wenn sie auch über sein Bühnen Schicks sal im Zweisel waren. Die schuldige Achtung vor ihrer Einssicht berechtigt, ja nöthigt mich, die Möglichkeit eines solchen 25 Falles anzunehmen und auf sie hinzuweisen. Bemerken muß ich jedoch noch, um gewisse Mißdeutungen abzuschneiden, die man freilich kaum für möglich halten sollte, daß die Idee zum Rubin bereits vor zehn Jahren von mir gesaßt und daß eine Stizze zu demselben schon damals in Theodor Mundts Freihasen ver 30 öffentlicht wurde.

## [Unhang.]

Neber Hebels Rubin ist bei Wallishauser eine Brochüre erschienen, auf welche wir denjenigen Theil des Publiscums ausmerksam machen, der die ost sehr sonderbaren, kleinen, snicht immer zufälligen Nebenumstände kennt, von denen ein erster Theater-Ersolg abhängt, und der weiter mit dem Unterschied bekannt ist, der zwischen dem aus einem solchen Theater-Ersolg abstrahirten Borurtheil und einem wirklich begründeten Urtheil zu bestehen pstegt. Ob der Dichter mit der in dieser Brochüre versuchten Entwicklung seiner Jdeen ganz zusrieden ist, bezweiseln wir, aber sie stellt doch einen neuen und originellen Gesichtspunct auf, der in der Hauptsache richtig sein dürste.

#### 48.

## Literairische Weihnachts-Geschenke.

15

Tutu. Bon Sternberg. Die kleinen Leiden des Chestandes. Bon Balzac. Mit Holzschnitten und Illustrationen. Leipzig, bei J. J. Weber.

### 1849.

Seit lange liegen auf meinem Tisch zwei Bücher, die auf Besprechung harren. Die Autoren und die Berleger würden sich aber sehr irren, wenn sie glaubten, daß ich aus Geringsschätzung ihrer Leistungen gezögert hätte. Im Gegentheil, ich wünschte ihnen aufrichtig zu nützen, und wartete nur den günstigen 25 Moment ab. Dieser ist jetzt gekommen.

Der Weihnachtsabend, das schöne Fest, wegen dessen man das Christenthum noch nach Jahrtausenden lieben und wenigstens beneiden wird, ist vor der Thüre. Auf Straßen und Pläßen sind die mystischen Buden ausgeschlagen, vor denen die Kinder 30 so gern verweilen, weil sie sich in Träumen ergehen, welche von Bebbel. Werte XI.

den dort zur Schau gestellten Herrlichfeiten ihnen wohl zu Theil werden dürsten. In den Kaussäden ist Alles ausgelegt, was die Wünsche der Erwachsenen zu Begierden steigern kann; was das nimmer rastende England an neuen Stossen hervorbrachte, was das selbst während seiner Revolutionen speculirende Frankreich san eleganten Façons ersand, das wird auf die versührerischste Weise hinter Fenstern, deren Glanz die Pracht der lockenden Gegenstände nur noch erhöht, vor uns ausgebreitet, und wenn die eigensinnige Sonne es am Tage verschmäht, diese Schäpe mit ihren Stralen zu vergolden, so muß die Gasstamme, deren 10 Jauber der Geschäftsmann in seiner Gewalt hat, zur Nacht ihre Stelle ersehen.

Wer wäre stoisch genug, den von allen Seiten auf ihn eindringenden Versuchungen zu widerstehen! Wer ließe nicht wenigstens jest Grundsäße Grundsäße sein, und studirte nicht 15 die schwestern begehrenden Blicke seiner Frau, seiner Braut, selbst seiner Schwester! Ja, es ereignet sich zu dieser Zeit auch wirtlich das Unerhörte, der Deutsche erinnert sich daran, daß sein Volk eine Literatur besißt, und daß er, um sie zu unterstücken und zu heben, neben Nürnberger Lebkuchen und versosoldeten Wallnüssen auch einige vaterländische Bücher einkausen und verschenken nuß.

Natürlich müssen diese Bücher zum Nebrigen passen, und der Aritifer, der dem verlegenen Mann bei der Auswahl an die Hand gehen will, hat nicht sowohl die Leistungen der Autoren, 25 als die der Aupscrstecher und der Buchbinder in's Auge zu fassen. Glücklicherweise hatte die Literatur auch von jeher eine Untersabtheilung, deren Erzeugnisse die Producte der Auße-Vergolder und der Auchenbäcker nicht gar zu sehr an Gehalt übertrassen, und an der ihre schwerföthigen, auf das Solide versessenen Liebe wahaber und Freunde mit einer eben so großen Verachtung vorsüber gingen, wie etwa die Schlachter an den Hammeln und Ochsen, die aus Kürnberg in zierlichen Schachteln auf den Markt

gebracht werden. Wer erinnert sich nicht mit Wehmuth der Taschenbücher und Almanächelchen, Die ehemals zu Weihnachten dukendweise erichienen, und an denen der Goldichnitt, ja die Eigenschaft beffelben, das Umblättern zu erschweren, meistens 5 das Beste war! Zwar, wie sie zuerst hervortraten, waren sie. weniastens bei uns im plumpen Teutschland, nicht gang so harm= los und federleicht, wie später! Es gab eine Beit, wo Lichten= berg in ihnen seine töstlichsten Aussätze und Aphorismen nieder= legte, der unsterbliche Lichtenberg, dessen Humor zu dem, mas 10 man beut zu Tage mit diesem Ramen nennt, ungefähr so steht. wie das griechische Epigramm zu den Zuschriften, mit denen unsere hoffnungsvolle Etragenjugend wohl die Wände versieht. Ga gab eine andere Zeit, wo Schiller und Gothe ihre Inriiche Jahres-Ernte in ihnen aufstapelten und dadurch für die matten 15 Berieleien der Louise Brachmann und des Professors Cong, die freilich damals schon mit unterliesen, Ersatz boten. Der Alma= nach machte die nämlichen Phasen durch, die wir selbst durch= machen mußten, che wir vom Bärenfell zum Oberrock und vom Oberrock zum Frack kamen. Rind und Hell, Clauren und Tromlis. 20 Schwab und Chamiffo, Ruge und Chtermener, es gab viele Stadien. ebe er bei der durch unsere neuesten Basserföpse repräsentirten vollendeten Richtigkeit anlangte, und der Weg dauerte um fo länger, als es zuweilen wieder in die Bobe zu geben ichien. Doch zulett ging es immer weiter berunter, und das Revolu-25 tions-Bahr bot einen willfommenen Borwand, gang abzutreten.

Was denn nun machen? Schiller und Göthe sind ansgeschafft, Uhland ist es ebenfalls; müßte man sich wirklich zu einem Heinrich Aleist, dessen Käthchen von Heilbronn man ja schon vom Theater her fennt, entschließen; müßte man sich viels so leicht gar, denn auch dieser könnte sich, es wäre nicht durchaus unmöglich, im Bücherkasten vorsinden, zu einem Shakespeare von Gervinus oder zum Humboldt'schen Kosmos bequemen? Richt doch! So wenig, als man, wenn man den Kindern Kanonen

schenken will, sie aus dem Zeughaus zu nehmen braucht! Zwar hat der Literatur=Markt bis jest noch kein völlig genügendes Surrogat für den eingegangenen Ulmanach aufzuzeigen. Man kann keine hübsche Kupfer mehr bekommen, ohne zugleich eine Dosis Geist mit in Empfang zu nehmen, aber man kann neben 5 dem Geist doch auch die Kupfer haben, und das wird hin= reichend sein!

Bu den Büchern, die Beides, Geift und Rupfer, zugleich bieten, und fich deshalb vortrefflich zu Beihnachts-Geschenfen eignen, gehören nun Sternbergs Tutu und Balgacs fleine 10 Leiden des Cheftandes. Sternberg giebt in Märchenform eine Sathre auf die Zeitverhältniffe, die icharfer ift, als fie auf den ersten Blick zu sein scheint. Balgac führt uns in einer Reibe der ergötlichsten Schilderungen die Verlegenheiten vor, die für Mann und Frau entstehen, wenn Beide die Che bloß als ein 15 Institut betrachten, in dem man fich amufiren foll. Sternberg bemüht sich, für den Kreis, den er sich absteckte, die Bogel= perspective zu gewinnen, aber es gelingt ihm nicht; seine Mont= golfiere, man sieht's, hat zwischen der höheren und der niederen Region feinen festen Ruhepunct gefunden, darum haben die 20 Linien seines Bildes sich gang absonderlich verschoben. Balgac hat den Versuch nicht einmal gemacht, und er that wohl daran, er hat fich ohne Umstände in die Mitte des faulen Sumpfes gestellt, dessen Ausgeburten er zeichnen wollte; er malt sie uns mit allen ihren tollen Sprüngen und possirlichen Verrenkungen, 25 ohne auch nur von ferne daran zu erinnern, daß der Sumpf eigentlich ausgetrochnet werden sollte, und daß es neben zwei= beinigen Froschen und Aröten auch wirkliche Menschen auf Erden giebt. Bu einem Runftwerke bringen es Beide nicht; Stern= bergs Verstandes-Phantasmagorie steht in ihrer spitzigen Ab= 30 sichtlichkeit so tief unter dem echten Märchen, wie Balzacs Spaß unter dem mahren Humor. Aber gerade diesem innern Mangel haben sie es zu danten, daß ihre Leistungen so piquant

ausgefallen find, und daß man sie Jedermann zur Lectüre empsehlen kann, der wissen mögte, wie unsere gegenwärtige sociale
Welt denn eigentlich aussieht, wenn sie mit dem satalen Scheidewasser, dem nur das Gold, nicht der Goldschaum widersteht,

von irgend einem schadensrohen Kobold besprengt wird. Hätten
sie den fünstlerischen Standpunct genommen, so würden sie vielleicht Augen für die Sonnenslecke bekommen, aber keine für die
Warzen und Blatternarben des Herrn Nachbars und der Frau
Nachbarin behalten haben. Dann wären sie gleich "beziehungs100 los", also sür die meisten Leser ohne Interesse gewesen, und
hätten sich wenigstens nicht mehr zu Weihnachts-Geschenken geeignet.

49.

# Rritische Schriften von Ludwig Tieck.

2 Bande. Leipzig bei Brodhans.

15

#### 1849.

An den Wirren des Jahres 1848 ist ein Werk fast untergegangen, das in einer friedlichen Zeit ohne Zweisel Gegenstand sorgsättiger und ehrenvoller Besprechung geworden wäre. Der alte ehrwürdige Tieck hat seine Kritiken, seine Abhandlungen und Borreden herausgegeben, aber fast Niemand hat von der Gabe Notiz genommen, denn zum Lesen sehlte die Muße, und zu Patronen brauchte man noch seine Bücher. Der Sturm hat sich wieder verzogen, die Fluth, die alle Dämme zu überschwemmen drohte, ist wieder in ihr Bett zurückgekehrt, und es dürste Pflicht sein, die Schäße zu sammeln, die sie nicht für immer begraben hat. Zu diesen gehören aber Tiecks kritische Schriften.

Die Wissenschaft der Kunst, die bei uns ein Jahrhundert lang in Windeln lag und von der Philosophie so wenig frei gew geben, als mit mütterlicher Liebe gepflegt wurde, ist seit Solger

und Begel selbständig geworden. Jedermann weiß, wie reich Diese beiden Philosophen, vorzüglich der Erstere, sie bei ihrer Emancipation im Allgemeinen ausgestattet, und mas Männer, mie Bischer, Röticher, Ulrici u. f. w. später im Besonderen für sie gethan haben. Niemand, dem es um gründliche gesthe= 5 tijche Vildung zu thun ist, darf ihre großartigen Leistungen ignoriren. Kein Künstler höheren Ranges wird die Mühe scheuen. sich die Resultate derselben anzueignen. Nur die gebornen Kunst= ichwäßer, die Ginfälle für Gedanken halten und die das einer wohlgeordneten Menschennatur innewohnende Bedürfnig, sich in 10 jedem Areije bis jum Centrum durchzuarbeiten, nicht fennen, Die eben darum aber auch zu ewiger Rullität verdammt find, werden fich dieser Aufgabe entziehen. Nur die unmittelbar an's Nichts gränzenden fleinen Talente, Die instinctartig vor dem Connen= itral der Erfenntniß zittern, weil sie ahnen, daß er sie verzehren 15 würde, wenn sie sich ihm unvorsichtiger Beise aussetzen wollten, werden sich zu ihnen schlagen. Jene werden sich mit dem Hoch= muth der Dummheit wohl gar über Kornphäen, wie Solger oder Röticher, erheben und sich einreden, sie besiegt zu haben, wenn jie ihnen nach Bajaszo-Art einen Kreidestrich auf dem Rücken 20 beibrachten, oder ihnen die Schellenkappe an den Ropf warfen. Diese werden ihnen den Respect freilich nicht unbedingt ver= weigern, aber sie werden sie nur gang von ferne verehren, wie der Wandsbecker Bote den Raiser von Japan, weil fie ihre Raivetät nur auf diese Art glauben sichern zu können, und darin 25 haben sie auch Recht, denn man jundigt nur jo lange mit We= mutherube gegen ein Bejet, als man es nicht fennt.

Die Wissenschaft der Kunft hat jedoch, so hoch sie auch bereits steht, eine Seite, nach welcher hin sie erweitert werden kann und muß, und diese Erweiterung wird ihr nur durch den 300 Künstler kommen, der Rechenschaft über sich selbst giebt und seine Ersahrungen über den mysteriösen Proceß, den man den schöpserischen nennt, mittheilt. Denn, wenn derzenige, dem es

an der gesthetischen Bildung fehlt, die Poesie gewöhnlich schon in der roben Borftellung, in der noch nicht einmal gum Be= danken gesteigerten sinnlichen Hierogluphe erblickt, und darum das leere wurzellose Evielen mit Bildern und Gleichniffen, auf 5 dem die flägliche Celebrität einiger unserer neuern Lyvifer fast allein beruht, höchlich bewundert, jo fann es demjenigen, der Dieje Bildung in fich aufnahm, bei der gegenwärtigen Beichaffenheit der Theorie noch immer begegnen, daß er den rein intellec= tuellen Gehalt mit dem specifisch fünstlerischen verwechselt und 10 dem Denfer, dem 3deen=Erzeuger einen Krang auffett, der nur dem Dichter gebührt. Das Erstere geschieht alle Tage, aber auch das Lettere ereignet sich nicht eben selten: man braucht fich nur an die Glorification zu erinnern, die den Wanderjahren zu Theil geworden ift. Der Grund liegt darin, daß die Linien, 15 die das lette Stadium des schöpferischen Processes von den vor= hergebenden trennen, noch nicht scharf genug gezogen, und daß eben deshalb die Merfmale, welche die reine Geburt vom Abortus unterscheiden, noch nicht mit hinreichender Klarheit festaestellt find. Bu diesem Stadium bringt es nämlich mancher, sonft reich 20 begabte Geist niemals, und Reiner ist noch da gewesen, der es jedes Mal dazu gebracht hätte. Daher rührt das Seer von Dig= und Zwittergebilden, das felbft in den höchften Epharen sich zwischen die ewigen Inpen, die vollendeten Götter= und Bervengestalten, mischt.

Diese Linien aber werden erst gezogen, diese Merkmale erst angegeben werden können, wenn der Philosoph sich für seine abstracten und darum viel zu weit ausgesallenen Begriffs-Bestummungen die Materie vom Künstler borgt. Dazu war er bis jest, den Borwurf kann ich ihm nicht ersparen, zu vornehm; 30 statt den Künstler zu Consessionen, die ihm wichtig sein mußten, aufzumuntern, wies er ihn vielmehr damit zurück, mußte das aber auch dadurch büßen, daß er ein Neß strickte, in dem der Fisch, der gesangen werden sollte, sich nicht sangen ließ. So

wenig die bloße Kenntniß der tellurischen Gesetze genügt, den Proceß zu erklären, aus welchem der Organismus und sein höchstes Wunder, das individuelle Leben, hervorgeht, eben so wenig genügt die Kenntniß der allgemeinen Kategorien des Geistes, den Gestaltungsproceß, der jenem in allen Stadien entspricht sund ihn nur wiederholt, zu begreisen. Wer dies Ziel erreichen will, der darf den empirischen Weg nicht verschmähen und muß mit dem Künstler durchaus Hand in Hand gehen. Iwar wird man hier nie zur absoluten, zur mathematischen Bestimmtheit gelangen, aber man kann unendlich viel weiter kommen, als man so bis jeht gekommen ist, man kann so weit kommen, daß nur noch über solche Producte, die, wie im Physischen die Thierpstanze und das Pstanzenthier, ganz an der Gränze stehen, Meinungsse verschiedenheiten möglich bleiben.

Benn bereinst dies Berhältniß zwischen dem Philosophen 15 und dem Rünftler eintritt, fo wird der Lettere auch die Scheu überwinden, die ihn selbst bisher von solchen Confessionen abhielt, denn diese Scheu geht weit weniger aus der Sache selbst hervor, als fie aus der Furcht vor Migdeutungen entspringt. Die Benesis eines Kunftwerfes ist die Genesis der Kunft, und 20 wer 3. B. wissen mögte, wie der menschliche Geist überhaupt zur Tragodie fam, der murde Belehrung darüber empfangen, wenn Chatespeare und gesagt hatte, wie er zum Samlet oder zum Lear fam. Der allgemeine Proces spiegelt sich im besonderen ab, er fann jedoch nur ersahren, nicht a priori construirt werden. Es 25 hat nun schon Rünstler gegeben, die sich wenigstens fragmentarisch über den einen oder den anderen der hier in Betracht fommen= den Buncte äußerten. Raphaels und Mogarts Bekenntniffe find Jedermann im Gedächtniß, Alfieri, der freilich fein gang vollgültiger Zeuge ift, giebt in seiner Biographie ebenfalls inter= 30 effante Fingerzeige, auch Byrons Briefe und Tagebücher find an Aufschlüssen reich. Das Meiste bieten Gothe und Schiller, theils in der Correspondenz, die sie mit einander und mit Beistes=

permandten führten, theils in besonderen Denkblättern und in einzelnen Stellen ihrer Abhandlungen und Auffäte, die man freilich zu deuten verstehen muß. Schiller allein jedoch hat in feinen Briefen über den Don Carlos einen entichiedenen Schritt in bas 5 Gebiet hinein gethan, das noch fast gang im Dunkeln liegt, weil die Factel des Philosophen erlischt, sobald er es ohne den Künftler betritt. Dieg ist nicht jo zu verstehen, als ob ich glaubte, daß die Ideen und Anschauungen, auf denen der Don Carlos beruht, nicht ohne den Dichter zu entziffern gewesen wären. Rötschers 10 Leistungen beweisen das Gegentheil, obgleich trokdem eine authentische Interpretation ichon aus dem Grunde ihren Werth behält, weil Kritifer, wie Röticher, felten find. Ich habe hier vielmehr die Veranschaulichung des Werdeprocesses por Augen, welche die Entwickelung des Ideen-Gehalts begleitet, und fich mit ihr auf 15 eine Beise verfreuzt, die das Document wahrhaft unschätzbar macht. Es hätte nicht so lange einzig bleiben sollen. Freilich würde ein Dichter, der in unserer Beit über ein von ihm selbst hervorgebrachtes Werk in Schillers Sinn und Ion sprechen wollte, von den Wortführern der jogenannten Kritif nicht mit 20 Aufmerksamkeit angehört, sondern geschmäht und überschrich wer= den? Doch was läge baran?

Jest kann ich endlich auf Tieck zurück kommen. Es versiteht sich ohne weitere Bemerkung, daß die Sammlung seiner kritischen Schriften Jedem, dem er selbst als dichterisches Indisvidum wichtig ist, interessant sein muß. Das verdürgt ihr denn ohne Zweisel schon ein höchst zahlreiches Publicum, denn die Zahl derer, die wahre, wenn auch zuweilen fränkliche Poesie von schillernder Mache zu unterscheiden wissen, ist noch immer sehr groß. Allein sie hat noch einen viel höheren, von diesem Interesse zwar nicht unabhängigen, aber doch weit über dasselbe hinausgehenden Werth. Sie enthält eben, neben unbedeutens deren, eine ganze Reihe von Beiträgen zur Philosophie der Kunst, und das ist der Grund, warum ich meine obigen Vetrachtungen

an sie angeknüpst habe. Tieck bespricht freilich nicht seine eigenen Productionen, aber er führt manche fremde bis auf ihren ersten Keimpunct zurück, wie namentlich die Aleistschen, und er deckt, wie z. B. in dem Aussach über Shatespears Gebrauch des Wunderbaren, hin und wieder die innersten Geheimnisse der Scomposition auf. Darum ist sein Werk nicht bloß ein schäßsbares Supplement seiner dichterischen Leistungen, sondern eine wahre Vereicherung der Literatur und verdient von dem Kunstsphilosophen, wie vom Künstler, studirt zu werden.

50.

# 10

# Bur bildenden Runft.

## 1849.

Für den Tenkenden giebt es im gegenwärtigen Zeit-Momente der betrübenden Erscheinungen in sast allen Kreisen viele, der ersreulichen nur sehr wenige. Die ersteren drängen sich Zeder= 15 mann auf, er mag stehen, wo er wolle; die letzteren treten vereinzelt hervor und können gar teicht übersehen werden. Ueber Jene braucht man so wenig Buch zu führen, wie über die Raupen und Käser, die der heiße Sonnenstral im Frühling ausbrütet; die Menge der Knospen, die sie zersressen, der Früchte, die sie 20 benagen, giebt ihre Zahl von selbst an und sorgt dasür, daß man sie nicht vergißt. Diese muß man sammeln und an eins ander reihen, wie Perten, die im Schlamm liegen, wenn sie nicht ohne Spur verschwinden sollen.

Bu den hoffnungsvollsten der hier in Betracht kommenden 25 Erscheinungen gehört nach meiner Neberzeugung der sich überall regende Trieb unserer Jugend nach Bildung. Die Zeit, wo unsere Jünglinge ihre Lebensausgabe erfüllt zu haben glaubten, wenn sie den deutschen Sturmhut mit der kühnen Feder auss

gestülpt und den Schleppsäbel umgeschnallt hatten, ist rascher vorübergegangen, als man erwarten durste, und das ist der beste Beweis für den gesunden Kern ihrer Natur. Ich habe nie zu denjenigen gehört, die sie verdammten, denn ich begriff ihren 5 Nausch, ich erkannte, daß er sich aus dem, was ihnen gelungen war, mit Nothwendigkeit entwickeln mußte, wenn ich seine Folgen auch voraussah und bitter beklagte. Über ich freue mich vom Herzen, daß er vorüber ist, und daß sie, statt, wie im vorigen Jahre, zu glauben, sich unmittelbar am Staatsbau betheiligen zu machen. Darauf beruht unsere Jufunst, und der sittliche Sieg, der hierin ausgesprochen liegt, ist nicht hoch genug anzuschlagen.

Die Hallen der Universität sind noch geschlossen, die Kroaten 15 haben sie wieder geräumt, aber die Musen sind noch nicht zurück= gefehrt. Dafür regt es sich in der polytechnischen Schule, und Die Vorlejungen, die dort über die Geschichte der bildenden Künste von dem Professor Eitelberger gehalten werden, der immer mehr steigende Anklang, den sie finden, giebt mir zu 20 diesen Betrachtungen eben Anlag. Die Menge der zu diesen Borlesungen zusammenströmenden jungen Leute, größtentheils aus Polytechnifern und Zöglingen der Afademie bestehend, die unausgesette Aufmerksamkeit, mit welcher sie dem Vortrage folgen, die rege Theilnahme, die sie auf alle und jede Weise an den 25 Tag legen: welch ein verjöhnendes Gegenbild zu dem jo oft zweck= und grundlosen Durcheinanderlaufen vom vorigen Jahr! Freilich wird ihnen aber auch von dem Docenten das Rechte geboten, er hat sich nicht bloß des Materials bemächtigt, das Leffing und Winkelmann zu Gebote stand, er hat die ungeheuren 30 Entdeckungen, die nach diesen Kornphäen gemacht wurden, eben= falls mit in seinen Kreis hineingezogen, und eigentlich ist erst durch diese Entdeckungen die Kunstgeschichte möglich geworden. Leffing und Winfelmann faben nicht einmal die Alegineten,

die Denkmäler aus der Zeit des Phidias, vom Parthenon, aus Phigalia, Olympia und Xanthos, Die große französische Erpedition erschloß uns Egypten; Botta und Lanard haben uns an den Ufern des Euphrat und des Tiaris die Reste einer Rultur bloß gelegt, Die fast bis zu Moses binauf 5 reicht; auch Indien und Meriko find uns erft bekannt ge= worden, und dasselbe gilt von unseren eigenen mittelalterlichen Bestrebungen, die, früher übersehen und gering geschätt, erft durch die in der Poesie nicht gang mit Unrecht verrusene roman= tijche Schule zu ber ihnen gebührenden Berücksichtigung gelangten. 10 Die historischen Lücken mußten aber erst gestopft sein, bevor die Sprunge vermieden werden konnten und eine organische Ent= wicklung des gesammten Kunstlebens, wie es nach und nach in den einander ablösenden Bölfern hervortrat, möglich wurde. Diese organische Entwicklung zu veranschaulichen, hat Eitelberger 15 fich zur Aufgabe gemacht, und das ift denn allerdings etwas Anderes, als wenn er, wie es wohl zuweilen geschieht, einen mit geiftlosen Daten überfüllten historischen Registranten ablase. In unserer Beit, wo die Industrie ein verseinertes Handwerk an die Stelle der Kunft fegen und fie gang und gar verdrängen 20 mögte, ist es eine doppelte Nothwendigkeit, die Jugend von vorn herein auf einen Standpunct zu stellen, der es ihr burch seine Höhe und Nebersichtlichkeit erleichtert, die manualen Leistungen der Porzellain=Taffen= und Theebrett=Maler, jo wie der Niv3= Figuren-Fabrifanten von den lebendigen Schöpfungen des echten 25 Runst-Geistes zu unterscheiden, darum freue ich mich dieses ersten, entscheidenden Versuche. Die Linie amischen der Civilization und der Barbarei ist feiner, als man denft, und feine Barbarei ist gefährlicher, als die gefirniste; der Bilde, der seinen in die Rinde eines Baumes geschnitten Gögen für ein unübertreffliches 30 Meisterstück der Kunft hält, steht aesthetisch auf einer meniger bedenklichen Stufe, als der Modenarr, der das non plus ultra der Malerei auf seiner Tabats = Dose mit sich herum zu tragen

glaubt. Warum die Vorlesungen am polytechnischen Institut, wohin die Schrötter'schen über Chemie allerdings gehören, geshalten werden, statt in der Akademie der bildenden Künste, ist mir räthselhaft.

51.

ñ

# Mein Traum in der Neujahrs-Nacht 1849.

1850.

Raum und Zeit find bloße Formen der Anschauung! fagte ber Alte aus Königsberg, und hat es dargethan. Aber es ist 10 ihm mit feinem Beweis gegangen, wie es Galilai mit dem feinigen ging. Jedermann weiß, daß die Sonne ftill fteht und die Erde sich dreht; selbst der Bapit hat längst aufgehört, es zu bestreiten. Dennoch laffen wir die Sonne bis auf den gegen= wärtigen Tag auf= und untergeben. So wissen wir es auch recht gut, daß der Mensch den Kaden der Zeit selbst gesponnen hat, um die bunte Erscheinungswelt, die ihn soust verwirren würde, daran zu knüpfen, und daß der Jahresknoten und die Tag- und Mochenfnötchen, die er bineinschlägt, nichts weiter, als willfürliche Merkzeichen find. Aber tropdem hat der Jahreswechsel für uns 20 etwas Feierliches und Geheimnisvolles. Der alte schöne Rinder= eindruck macht fich immer auf's Neue geltend, wir glauben, das Räderwerf der Zeit sei abgelausen und werde nun von Gottes Sand wieder aufgewunden. Ja, wir konnten, wenn die dunkle Mitternachtsitunde berantommt, die das eine Sahr vom andern 25 scheidet, ordentlich aufhorchen, ob wir dies Räderwerf nicht knarren hören, und der verlockende Bedanke, daß nun wie durch eine aufgeriffene Spalte ein Blick in die Butunft möglich fei, läßt fich nicht ersticken. Das Mägdlein gießt Blei, wenn auch gang verstohlen, mit glübenden Wangen und bei verschloffener Thur; 50 die Alte, die fein Gespenst mehr fürchtet, weil sie selbst ein Ge= spenst ist, tritt an den Kreuzweg und schaut sich mit verdrehtem

Hals über die linke Schulter; der Geistliche schlägt die Bibel auf und erblickt ein Prognositikon in dem ersten Bers, auf den sein Auge fällt, und selbst der nüchterne Astronom grübelt darüber nach, ob die Tänze der Sphären denn auch wirklich ganz in Mathematik ausgehen, und ob nicht eine von ihren millionen= 5 sachen Berschlingungen mit dem Schicksal des Menichen oder doch wenigstens des Erdplaneten in entzisserbarer Berbindung steht.

Freilich giebt es Adams = Sohne von jo beflagenswerther Beistesstärke, daß selbst der Enlvester-Albend ihnen das närrische Kinderhäubchen nicht für eine Viertelstunde wieder aufzustülpen 10 vermag. Diese denken in der That, wenn das Geläute der Gloden vom hohen Thurme berabichallt, nur an den Rüfter, der sie schwingt, wenn die Büchsen in den Stragen fnallen, nur an die Finger, die vielleicht bei dem Jubel unvorsichtigerweise abgeschossen werden. Kenne ich doch selbst einen Philosophen 15 von Distinction, der, wenn er das Horn blasen bort, sich nicht an dem Echmelz der Tone, sondern nur an den Grimaffen des Musikanten eraötst und der mir mehr als einmal bei solchen Gelegenheiten, auf seine Beise reflectirend, in's Dhr jagte: Siehst du, jo muß ein Narr, wie der, das Gesicht verziehen, wenn 20 ein Narr, wie du, einen Genuß haben foll! Aber ihre Bahl ist flein, und auch fie muffen ihre Dickhäutigkeit im Wachen bezahlen, jobald der Echlaf fie bewältigt. Dann rächt fich in ihnen die Phantafie an dem dicken unverschämten Alp, dem Verstand, der jie jo lange bis zur Althemlosigfeit zusammenquetschte, dann reckt 25 fie fich und dehnt fich aus, wie jener durch Tischerhand aus dem Meeresgrund berausgezogene Geist im grabischen Märchen, der tausend Jahre in einer Muschel von Saselnußgröße zugebracht hatte, dann spielt sie dem armen, auf sein absolutes Selbstbe= wußtsein jo stolzen abstracten 3ch ärger mit, wie Neolus einem 30 Flämmehen, wenn er alle seine Winde auf einmal losläßt. Denn ber Schlaf ift nicht bloß in bem Ginn ber Bermittler und Husgleicher der Welt, daß er die Decrete des Gewissens rücksichtslos

zur Bollziehung bringt, daß er die Guten belohnt und die Bojen bestraft, daß er unter Umständen die Rönige erniedrigt und die Bettler erhöht. Er verhilft auch den unterdrückten Elementen der Menschen-Ratur, ja der Ratur überhaupt zu ihrem Rechte. 5 er frischt die alten Berbindungen, die nach dem Tode ja doch gerne oder ungerne wieder eingegangen werden muffen, in manchen Rächten wieder auf, und wenn er sich an das Wesek. das uns im wachen Zustande beherrscht, nicht kehrt, wenn er unser gewöhnliches Maaß und Gewicht zerbricht und alle unsere 10 Anschauungs= und Ancianungsformen durch einander wirft, so geschieht das nur, weil er selbst der Ausdruck eines viel höheren Gesetses ift, das uns natürlich so wenig faglich sein kann, wie unjerem fleinen Finger der Begriff der Hand und des Dragnismus. bem sie angehört. Der schlasende Mensch und sein ohnmächtiger 15 Hüter, das halberloichene Bewußtjein, gleicht dem Odnffeus, der in der Unterwelt mit blankem Schwert fein Opfer gegen die ungebetenen Gafte zu schützen sucht. Bon allen Seiten schwirren Beister und Schemen in Traumgestalt beran und wollen Blut trinfen. Ginem aus der Schaar gelingt es, und ber spielt bann 20 auf seine Weise Mensch. Er fühlt sich am Teuer, wärmt sich im Baffer und fliegt ftatt zu geben.

Der Poet hat sich den frommen Kinderglauben bewahrt, aber der Schlaf macht dennoch mit ihm, was ihm gefällt; er erfrecht sich nicht, das Prophetentum des fließenden Bleiß zu bezweiseln oder den bedeutungsvollen Gesichten, die bei einem scheuen Blick über die linke Schulter hinweg wahrgenommen werden, kalten Hohn und teuflischen Spott entgegen zu setzen, und dennoch hat er nicht selten Träume, die, auf alle Narrens häuser der Welt vertheilt, noch vollkommen ausreichend für die Inspiration besunden werden würden. Auch die jüngste Reus jahrsnacht brachte mir einen wundersamen Traum, den ich dem geneigten Leser jetzt erzählen will; ob er aber zur Classe der vernünstigen oder unvernünstigen gehört, kann erst die Zukunft

entscheiden, die uns bald darüber belehren muß, ob er in meiner Hirnfugel als ein spukendes Frelicht spurlos erlöschen, oder, was ber Simmel verhüten möge, in's Leben hinüber hüpfen wird. Ich war unter Betrachtungen über den Unterschied eingeschlafen. der zwischen dem letten und dem vorletten Sylvesterabend Statt 5 fand. Um 31. December 1848 magte man wenigstens bei uns in Wien und wohl in Deutschland überhaupt, taum ein Blas auf das kommende zu leeren, es erschien wie eine Thorheit, und wenn man es that, jo lachte man dabei. Man hatte das Pflafter der Gesellschaft aufgerissen gesehen, man hatte erfahren, wie 10 schwer jeder Stein vor Jahrhunderten zu legen gewesen sein mußte, man hatte bis in den mit Baren und Bolfen bevolkerten beutichen Urwald zurud geblickt und fich mit Schaudern befragt, ob die rauhen Bestien vielleicht den eigentlichen Nationalrock trügen. Ich hatte den gangen Abend meinen alten Conrector 15 nicht vergessen können, der, wenn das Wort Freiheit einmal in seiner Unwesenheit genannt wurde, jedes Mal den alten greisen Kopf mit dem Sammettappchen schüttelnd, ausrief: Nur die wilden Thiere find frei, und wenn man ihn dann fragte: folgt daraus, daß die Freiheit wilde Thiere aus den Menschen macht? 20 seltsam nickend, und ohne einen Augenblick zu stocken, antwortete: ja wohl! Um 31. December 1849 schmeckte ber Wein wieder, die Toafte wurden nach alter guter Beije zu Dutsenden ausgebracht und nicht bloß Auswanderungspläne besprochen. Es schien gar Nichts vorgefallen oder doch jeder Störung des wiedergekehrten 25 behaglichen Zustandes für immer begegnet zu sein, und diese unbedingte Sicherheit hatte, ich läugne es nicht, für mich eben jo gut ihr Schreckliches, wie das frühere Rafen und Toben. Dies Mal wollte ein junger Freund mir nicht aus dem Ginn, der, unfreiwilliger Zeuge der blutigen Ereignisse am Rhein, vor 30 einigen Monaten hier durchreif'te, um rasch sein väterliches Gut zu verkaufen und nach Amerika zu gehen. Wenn ich diesen, dessen Muth und Energie ich aus Proben kannte, mit manchem

befrackten Recken des Tags verglich, der den vorjährigen Ausbruch des europäischen Bulcans darauf zurücksühren mögte, daß er nicht zeitig genug hineinspukte, so kam mir doch ein bedeutender Zweisel, auf welcher Seite die wahre Einsicht in die Lage der Dinge zu suchen sei. Denn die Welt hat den alten Schwerpunct verloren und den neuen noch nicht wieder gesunden, darum sind wir noch lange nicht über die Nebergangsperiode hinaus, und nur so viel ist gewiß, daß Deutschland und Desterreich, da sie sich gegenseitig in ihren Bedürsnissen ergänzen, viel weniger, wie alle übrigen Staaten, von ihr zu fürchten haben, wenn sie das richtige Verhältniß zu einander sinden. Das ist meine seste Neberzeugung, und von ihr getröstet überließ ich mich, die hin und her schweisenden, bald in Paris, bald in Kom verweilenden Gedanken mit Gewalt zurückrusend, dem Schlummer.

Aber welchen Traum hatte ich! Man fennt die Berirbilder, Die, von der einen Seite betrachtet, reigend aussehen, von der andern in's Huge gefaßt, einen grauenhaften Gindruck machen. Solche Berirbilder führte Morpheus mir bor, nur daß fie von felbst in einander übergingen, daß ich meinen Standpunct nicht 20 erst zu verändern brauchte. Die Bahl der Bilder war eine unendliche, sie zogen in jäher Aufeinanderfolge vorüber, wie die Bolfengebilde am himmel, wenn der Sturm fie jagt, und eins löschte das andere aus, nur das lette blieb mir, denn mit ihm erwachte ich. 3ch fah zwei Brüder; Beide gleich edel und gleich 25 stark, in jedem Zug einander ähnlich, mit jedem Bulsichlag nach einander verlangend. Ein feindseliger Damon hatte sie in un= vordenklichen Zeiten getrennt, fie verschloffen Giner vor dem Andern argwöhnisch die Thur, und riegelten sich ein. Dadurch wurden sie aber auch die Beute jedes Diebes und jedes Räubers, 30 der in ihrer Nachbarschaft sein Wesen trieb, ja ihre eigenen Anechte fingen zulett an, sich gegen sie zu empören, und versuchten ihnen das Haus über dem Ropf anzugunden. Bisher hatten sie einander, verblendet, wie sie waren, das meiste Unglück, was ihnen widerfuhr, gegenseitig auf die Rechnung gesett; jest war fein Jrrthum über die eigentlichen Urheber mehr möglich, fie traten beschämt in's Freie hinaus, fagten einander unter Gottes blauem himmel in's Huge und öffneten, tief gerührt und Thränen im Blick, ihre Urme, um sich an die Bruft zu 5 ichließen. Die ränberischen und diebischen Feinde, die lauernd um fie herum ichlichen, erblagten und gaben die Soffnung auf, auch noch in Bufunft auf ihre Roften schwelgen zu können, Die rebellischen Anechte, deren auf den höchsten Grad acstigene Frechheit wider ihr Erwarten diesen großen Moment der Ber- 10 föhnung und der Vereinigung herbeigeführt hatte, verfluchten sich felbit, und fingen aus freien Studen den angelegten Brand wieder zu löschen an, mein Herz jauchzte. Schon thaten sie fich raich von beiden Seiten den ersten Schritt entgegen, es bedurfte nur noch eines zweiten, und Alles war vollbracht. Da 15 verzerrte sich auf einmal das Bild. Roch standen sie mit ausgebreiteten Urmen da, aber fie hatten einander den Rücken gu= gewendet, und schienen es, dem alten Fluch wieder verfallen nicht einmal zu wissen. "Bruder, wo bist du!" riefen sie aus, "Bruder, hast du mich verhöhnt?" setzen sie nach einer langen 20 Paufe ergrimmend hinzu, "Bruder, mein Schwert ift scharf," ichricen sie dann zornig und jett - Ich weiß nicht, ob sie das Schwert aus der Scheide riffen, ich weiß nicht, ob fie fich, nun es ben Brudermörder-Rampf galt, wieder umdrehten und auf einander los schlugen, oder ob sie in die Luft hinein hieben, 25 wie sie ihre Urme zulett gegen die Luft ausgestreckt hatten. Alber ich sah die Feinde jubelnd in die Hände flatschen und die Anechte den Wassereimer wieder bei Seite stellen, und ich hörte ein Gelächter, das aus der Hölle zu fommen ichien.

# Der Pring von Homburg oder die Schlacht bei Gehrbellin. Ein Schaufpiel von Beinrich Mleift.

#### 1850.

Der Bring von Homburg gehört zu den eigenthümlichsten Schöpfungen des deutschen Beistes, und zwar deshalb, weil in ihm durch die bloßen Schauer des Todes, durch seinen herein dunkelnden Schatten, erreicht worden ift, was in allen übrigen Tragödien (das Wert ist eine solche) nur durch den Tod selbst w erreicht wird: die sittliche Läuterung und Verflärung des Helden. Auf dies Resultat ist das ganze Drama angelegt, und was Tieck an einem befannten Drt als den Rern hervor hebt, die Beran= schaulichung dessen, mas Subordination sei, ist eben nur Mittel zum Zweck. Wenn Tick noch weiter bemerkt, das Nachtwandeln, 15 womit das Etuck beginnt, und die an dies Nachtwandeln gefnüpite Form der endlichen Lösung, verleihe demselben zu seinen übrigen Vorzügen noch den Reiz eines lieblichen und anmuthigen Märchens, jo fann ich auch damit nicht übereinstimmen. 3m Gegentheil, dieser Bug ist als storend zu tadeln, und wenn er, 20 wie im Räthchen von Heilbronn, tief in den Organismus des Werks verflochten ware, jo würde er ihm den Unipruch auf Clafficität rauben. Denn für den Unfug, den der Mond treibt, muß der Menich nicht bugen jollen, jonft ware es am Ende auch tragisch, wenn Einer im Traumzustand die Spitze des 25 Daches erfletterte und, dort von der Geliebten erblickt und im ersten Echreck der Ueberraschung bei'm Ramen gerufen, zer= schmettert zu ihren Füßen stürzte. Aber man fann die ganze Nachtwandelei zum Glück beseitigen, und das Werk bleibt, was es ift, es steht unerichütterlich auf festen psychologischen dußen, 50 und die Wucherpstanzen der Romantik haben sich nur als über= flüssige Arabesten herum geschlungen. Das ist freilich nicht so zu verstehen, als ob man die Hälfte vom ersten und vom letten

Act wegstreichen könnte. Kleist wurde nicht sein, was er ift. ein mahrer Dichter, den man, wie jedes ursprüngliche Gottes= gewächs, gang hinnehmen ober gang wegwersen muß, wenn eine jo barbarische Procedur möglich wäre. Nein, man wird dem Prinzen sein Kranzwinden und den Handschuh, den er in Folge 5 dessen erhascht, schon lassen mussen. Allein es ist Nichts davon abhängig gemacht, das Gebäude hat neben dieser fünstlichen noch gang andere und vollkommen solide Stützen, und wer sich nicht aus Kleinmeisterei dabei aufhalten will, der hat es nicht nöthig. Ein Jüngling, der das Unglud hatte, zu früh Glud zu haben, 10 und der liebt, wo er vielleicht, er hat darüber noch keine Gewißheit, nicht lieben soll: mehr brauchen wir nicht, um uns in der ersten Katastrophe den Uebermuth, in der zweiten den Kleinmuth zu erflären, und der ist da. Kleist hat einen Schraubenzug in Bewegung gesetzt, wo der einfachste Bebel ge= 15 nügte, aber der Schraubenzug ist mit dem Hebel in Verbindung gebracht, und der Zweck wird vollkommen erreicht, wenn auch nicht durch das nächste und darum beste Mittel.

Die Handlung, aus dem hier aufgestellten Gesichtspunct aufgesaßt, ist nun, kurz zusammengedrängt, diese. Es ist am 20 Abend, oder vielmehr in der Nacht vor der Schlacht bei Fehre bellin. Der große Chursürst, von seiner Familie umgeben, hat seine Generalität um sich versammelt und läßt ihr durch seines Felde marichalls Mund den Plan, den er für die morgende Schlacht erdacht hat, kund thun. Jedem der Dissiere wird sein Antheil 25 an der blutigen Arbeit des bevorstehenden Tags aufgetragen, auch dem Prinzen, der den sür sein Alter und Temperament schwierigsten erhält, indem er während des eigentlichen Kampses mit der Reiterei, die er führt, aus dem Feuer bleiben und erst, wenn der Sieg so gut als ersochten ist, activ werden, auch dann 20 aber noch eine bestimmte allerhöchste Trdre abwarten und den geschlagenen Feind nur vollends vernichten helsen soll. Hier, wohl gemerkt, beginnt seine Probe school: es ist sein Zusall,

wenn der Churfürst ihm einen Posten anwies, der ihn mit seinen Leidenschaften und den Forderungen seines Blutes in Wider= ipruch bringen muß, er joll Beide eben befämpfen lernen. Der Pring hört faum auf den Teldmarichall, als an ihn die Reihe 5 kommt; er ist zerstreut, denn Ratalie, die Princesiin von Dranien, eine Baije, die am Brandenburger Sof Zuflucht gefunden hat, und die er heimlich liebt, ist anwesend, und die Churfürstin bricht mit ihr und den übrigen Damen auf, mahrend dictirt mird; er bedarf jedoch auch kaum so pedantischer Borichriften, denn er 10 fieht in einer Echlacht nur noch eine Gelegenheit, sich persönlich jo oder jo hervorzuthun, nicht aber eine sittliche Aufgabe, welcher nur auf eine einzige Beise Genüge geleistet werden fann. Nichts besto weniger erfährt er durch seinen Freund Hohenzollern auf genaueste, was der Dienst von ihm verlangt; doch was hilft's, 15 der Freund fann ihm nur seine Thren, nicht seine Einsicht borgen, und jo schließt er den ersten Act denn, seiner Entwicke= lungsitufe gemäß, mit einem Monolog, aus welchem man er= fährt, daß er nur an die Lorbeeren benft und an das Madchen, dem er sie zu Füßen legen will, nicht an die Pflicht und an 20 das Baterland. Man fieht, ich fann das Nachtwandeln und was sich daran knüpft, ruhig übergeben, die Exposition ist voll= ständig ohne das, und darin liegt der factische Beweis für Die Richtigfeit meiner Ansicht des Wertes. Ein Jüngling träumt immer nur vom Manne, der er ichon zu fein glaubt; es bedarf 25 also feines Toppeltraums. Den Handschuh hätte ein ertappter Blick der Princeffin, dem ein plogliches Erröthen folgte, ersegen können. Galt er mir? Galt er Dir? Es ist genug, einen Jüngling jo zu beichäftigen, daß er Mars felbst, wenn er herab= stiege, feine Aufmerksamfeit schenken murbe.

ichieht: der Prinz greift zu früh an, und nun wird der Sieg zwar auch erfochten, aber nicht so vollständig, als möglich geweien wäre. Er weiß recht gut, was er thut, er soll und muß

es auch miffen, und barum hätte ber Dichter fich die angitliche Detailmalerei seiner Zerstreutheit im ersten Act ersparen mögen; der ihm im Commando beigegebene Therst Rottwig erinnert ihn mit der Barichheit eines Greises, der sein Bater und Lehrer augleich sein könnte, an die erst abzuwartende Ordre des Herrn, 5 und ein anderer Difficier rath fogar, ihm den Degen abzunehmen. Toch den alten Kottwiß fragt er schnöde, ob er die Erdre noch nicht vom Bergen empfangen habe, und den Officier mißhandelt er thätlich; dann sprengt er fort, indem er ruft: die Parole ist jest: ein Schurfe, wer seinem General zur Schlacht nicht folgt! 100 Auf dem Echlachtselde selbst trifft er in dem Moment ein, wo das Gerücht fich ausbreitet, der Churfürst sei gefallen; nun verrichtet er Wunder der Tapferfeit, und wir erfahren, wie er ihn liebt, indem wir seben, wie er ihn rächt. Dieß ist einer der reichsten Glanzpuncte der Erfindung, und wahrlich, er allein 15 wicat mehr, wie ein ganzer Ratalog voll gewöhnlicher Tramen, Die man in unseren Theatern beklatiden hört. Mit Blut beiprist, eilt er dann in die Bauernhütte, in die sich die Churfürstin mit ihrem weiblichen Hofftaat flüchten mußte, weil ihr auf der Reise ein Rad brach, und trifft hier jeine Natalie. Die Frauen, 20 zu denen das furchtbare Gerücht gleichfalls gedrungen ist, sind zerschmettert; die Churjürstin liegt in Thumacht, die Princessin, von der Bucht des Moments überwältigt, flagt in wenigen, einfach rührenden Worten über ihre gangliche Berlaffenheit. Der Bring hat ihr am Hof feine Reigung nicht verrathen: jest ver= 25 gonnt er seinem Herzen einen ersten Laut, denn jest icheint das Glück sich von der Bater- und Mutterlosen, die gang und gar auf den gewaltigen Cheim angewiesen war, abgewandt zu haben, und diesen Laut erwiedert fie. Sier kommt ichen ein Stral des ihm an= und eingebornen Seelenadels zum Vorichein, der 30 am Schluß des gangen Läuterungsprocesses in voller Ungetrübt= heit hervortreten foll, und wir faffen ein unerschütterliches Ber= trauen zu ihm. Dieje Liebesicene, die der Tod herbeiführt, ge=

bort zum Höchsten der Runft, und selbst das Gesuchte, was in den zwiichen dem Prinzen und der Princeffin gewechselten Husdruden liegt, ift durch ihr bisheriges Berhältniß zu einander gerechtsertigt, fie magen nicht, gerade heraus zu sprechen. Die 5 Scene ift faum vorüber, jo zeigt fich das Gerücht, das fie veranlagt hat, als falich, der Churfürst lebt und ift bereits auf dem Bege nach Berlin, Die Schlacht entschied ben gangen Krieg, fie hat den raichen Frieden zur Folge. Unendlicher Jubel, vor Allem in der Seele des Pringen. Er theilt in der Bewegung 10 seines überströmenden Gemüthe der Churfürstin jest sein juges Beheimnig mit, und bittet um ihre Ginwilligung; fie erwiedert: feinem Menschen auf Erden könnt' ich heute Etwas abschlagen und Dir am menigiten. Er ist der Glücklichste der Sterblichen und folgt, den "Cafar Divus" selbst als Nebenbuhler in Fortunas 15 Gunft berausfordernd, mit den Damen seinem Herrn nach Berlin. Man lege auf diesen Moment das rechte Gewicht, wenn man die Tragodie in ihrer weitern Entwicklung fassen will. In Berlin angefommen, eilt er auf der Stelle zum Churfürsten und legt ihm drei erbeutete feindliche Fahnen zu Füßen. Der Chur= 20 fürst fragt ihn streng, ob er bei Tehrbellin commandirt hat, und als der Pring, über die Frage erstaunt, es bestätigt, befiehlt er, ihm den Tegen abzunehmen. Ghe der Churfürst nämlich noch wußte, ob der Pring, den man ihm verwundet gemeldet hatte, oder der Oberst Kottwitz, dem er es auch zutrauen mogte, die 25 Meiterei vor erhaltener Erdre in's Feuer geführt habe, hat er ichon erklärt, daß der Commandirende vor ein Kriegsgericht zu stellen, und ohne Unsehen der Person zum Tode zu verurtheilen jei. Jest vollzieht er einfach den Spruch. Der Pring faßt das gar nicht; wenn die Baume zu fprechen, die Steine zu fliegen 30 anfingen, er würde es eben so natürlich finden. Gehorchen muß er zwar, aber indem er den Degen hingiebt, versichert er mit Bitterfeit, daß sein "Better Friedrich", wenn er den Brutus ipielen wolle, in ihm den Sohn nicht finden werde, der ihn noch unter'm Henferbeil bewundere. Das ist um so natürlicher, als er sich bewußt ist, was er auf dem Schlachtseld in dem Augensblick empfunden und gethan hat, wo er die Nachricht von dem Tode seines jetzigen Richters erhielt. Die Freunde suchen ihn zu beschwichtigen, der Chursürst nimmt keine Notiz von seinem steidenschaftlichen Gebahren, er lies't mit ruhiger Majestät die Inschristen der schwedischen Fahnen, und der Prinz wird in's Gefängniß abgesührt. Das Alles ist im höchsten Stil gehalten, und würde die Engländer zu Shakespeares Zeiten entzückt haben.

Im dritten Act finden wir den Bringen etwas verändert, aber nicht viel. Daß der Churfürst das lleberschreiten seines ausdrücklichen Befehls nicht ohne alle Etrafe hingehen laffen fonnte, bat er, als er in der Ginsamfeit über die letten Bor= fälle nachzudenken begann, denn doch begriffen. Aber es ift ja 15 Strafe genug, daß er einige Tage im Gefängniß zubrachte, und er verdient wohl gar noch eine Belohnung dafür, daß er aut= willig hineinging und den Kerfermeister nicht erwürgte. Darum weiß er auch ganz gewiß, daß der Erste, der ihn zu besuchen fommt, ihm seine Freiheit anfündigen wird, und als sein Freund 20 Hohenzollern bei ihm eintritt, ruft er ihm entgegen: nun, des Urrestes bin ich wieder los? Da dieser aber seine Lage mit gang andern Augen betrachtet, da er feine Gefühls=Dialectif, die gang genau weiß, was der Churfürst thun fann und nicht thun fann, durch eine Reihe drohender Thatfachen, von denen die eine 25 immer unheimlicher ist, wie die andere, nach und nach zum Schweigen bringt, da er ihm am Ende jogar jagt, daß das friegsrechtlich gesprochene Todesurtheil im Cabinet zur Unterschrift tommen foll, jo verläßt den Pringen endlich die thörigte Gicher= heit, und nun fällt er benn natürlich in's entgegengesette Extrem. 30 Ra, als der ängstliche Hohenzollern ihm noch weiter mittheilt, daß der wegen des Friedens eingetroffene schwedische Gesandte für seinen Herrn um die Princessin von Dranien zu werben,

bak diese aber schon gewählt zu haben und die Plane des Churfürsten dadurch zu stören scheine, und als er ihn nun fragt, ob er dabei nicht im Spiele sei, ruft er verzweifelnd aus: ich bin verloren! und eilt zur Churfürstin, um ihre Bermendung zu er= 5 fleben. Unterwegs erhält er die lette eindringliche Bestätigung, daß es Ernst gilt; er sieht bei Fackelschein sein Grab öffnen. Bei ber Churinritin ergiebt fich nun die viel verschrieene Scene, die man nicht begreifen will und dem Dichter also auch nicht verzeihen fann. Der Bring bittet in Unwesenheit seiner Geliebten um 10 fein Leben, er thut es auf die unrühmlichste Beise, er leistet spaar, um nach seiner Meinung einen Sauptstein des Unftofes zu beseitigen, auf Natalie Verzicht, mahrend sie, schaudernd über ben Bustand der Erniederung, in welchem sie das Ideal ihres Bergens erblickt, dabei fteht. Gewiß ift das eines Selden und eines 15 Mannes durchaus unwürdig, und unstreitig ist dem Dichter, der in dem nämlichen Stud neben dem Prinzen ja auch den Churfürsten schuf, zuzutrauen, daß er dieß so gut wußte, wie wir Alle. Es geschieht ja aber auch nur, um uns zu zeigen, daß ber Pring noch fein Held und fein Mann ist, und daß man auf 20 dem Wege, den er bisher wandelte, Reines von Beiden werden fann. Er hat bis jett eine hohle Scheineristenz geführt, die feinen Kopf wohl mit einem Schwindel erregenden Rausch er= füllen, die jedoch in seinen Anochen fein Mark absehen konnte. Nun aber ist der mahre Gehalt des Lebens wenigstens in einer 25 Gestalt, in der Gestalt der Liebe, gang zulett schon nahe genug an ihn herangetreten, um ihm die Fortsetung dieser Scheinexistenz unmöglich zu machen; darin liegt der eigentliche Ginn der Erflärungsscene zwischen ihm und Natalie, auf deren hohe Bedeutung ich oben hinwies. Wäre das nicht geschehen, jo würde 30 er wahrscheinlich eine Duellantengröße geworden sein, und es nach der ersten lleberraschung zu der Todesverachtung eines an die Mensur gewöhnten Klopfsechters gebracht haben, dem das Leben, bas eigene nämlich, mit vollem Recht für eine Rull gilt;

er hatte die Kugel tropig, mit à la Napoleon gefreuzten Urmen, erwartet, und der Churfürst bätte ihn erschießen lassen und erichießen laffen muffen. Dabin fann er fich jett nicht mehr verîteigen; noch weniger aber kann er sich nüchtern aus wahrer fittlicher Kraft zum freien Abschied von der Erde entschließen, 5 denn er hat noch fein Befühl des gefättigten Tafeins und ber erfüllten Lilicht mit hinweg zu nehmen, er ist noch leer. Da= rum muß er in diesem Moment gerade so auftreten, wie er auftritt, aber freilich durfte der Dichter ihn auf dieser bedent= lichen Stufe nicht lange stehen lassen, und das thut er ja auch w nicht. Die Churfürstin halt jeden weiteren Schritt für erfolglos, benn sie hat aus eigener Bewegung ichon bas Ihrige gethan. Ratalie jedoch, den Tod im Herzen, verspricht noch ein lettes Wort bei dem Theim für den Gesunkenen zu wagen, rath ihm aber bitter, jein Grab auf alle Fälle noch einmal anzusehen 15 und sich zu überzeugen, daß es um Richts finsterer ift, als die Schlacht es ihm schon tausend Mal gezeigt hat.

Im vierten Act erfüllt Natalie nun ihr Beriprechen, und der Churfürst sendet sie mit einem geheimniftvollen Brief an den Prinzen in's Gefängniß; laconisch jagt er ihr dabei, daß 20 Dicier nun jo gewiß gerettet sei, als die Rettung in seinen eigenen Bünschen liege. Gie überbringt dem Gefangenen den Brief, und er lief't: "Wenn Ihr glaubt, Guch fei ein Un= recht widerfahren, jo jagt's mir mit zwei Worten, und ich schicke Euch den Tegen guruct!" Go faßt fich nur die Majestät, 25 die auch ohne Arone Verehrung finden würde, und der Pring fühlt's jogleich. "Das fann ich nicht ichreiben!" ruft er aus, als Ratalie in ihn dringt, dem Inhalt bes Briefes zu genügen. "Was thut's?" erwiedert er furz, als sie ihm nun versichert, das Regiment sei schon commandirt, das ihm die Todtenehren durch 30 den Donner der Karabiner über'm Grabe darbringen solle. "Ich ichreib' ihm, Du haft mir Recht gethan!" ruft er aus, als fie nicht aufhört, ihn zu bestürmen, und er thut's! Er ertennt,

daß der Fürst, der ihn zum Richter über sich selbst aufruft, nicht um den Brutus zu fpielen oder aus berglofer Willfür jo gegen ihn vorgegangen fein fann; es wird ihm flar, daß der Rriea. ja der Staat selbst, auf dem Princip der Subordination beruht, 5 und daß der Führer erft in eigener Person leisten muß, was er von den Untergebenen fordern will; er entschließt sich, und auch dieß, wohl gemerkt, in Unwesenheit seiner Geliebten, dem belei= digten Gesets genug zu thun, und so die Syder der Unarchie, Die fich gar wohl an feinen vom Sieg gefronten eigenmächtigen 10 Schritt fnüpjen fonnte, wieder zu zertreten. "Bohrten Dich swölf Rugeln jest gleich in den Stanb - ruft die über fich jetbst weggehobene Natalie - nicht halten könnt' ich mich, ich jauchzt', und weint' und spräche: Du gefällst mir!" Wahrlich, jie hat Recht, jest ift der Mann und der Beld fertig, und nie 15 in alle Emigfeit fann ein Unfall von hobler Selbstüberhebung und von fleinlicher Verzagtheit, die sich ja eben gegenseitig be= dangen, wiederkehren; der Pring ist als fest ausgeschmiedetes Glied in die sittliche Weltordnung eingetreten, und je schwerer ihm das geworden ift, um jo fester wird er beharren. Wen 20 diese Scene nicht für die vorhergehende bei der Churfürstin, in der sie wurzelt, wie die Blume in der schwarzen Erde, volltom= men entschädigt, und wer dabei nicht begreift, daß die eine ohne die andere nicht möglich war und daß man Ursache und Wirfung nicht trennen fann, dem muß ich jede Fähigfeit, ein Drama in 25 seiner Totalität aufzujassen, absprechen. Die Wendung des Chur= fürsten gehört zum Erhabensten, mas irgend eine Literatur aufzeigt, und hat in der unfrigen nicht von fern ihres Gleichen.

Der fünfte Act bringt nun noch die nothwendige Probe. Der Churfürst wird von allen Seiten bestürmt, den Prinzen zu so begnadigen: seine Familie, das Heer, die Princessin, Alles dringt in ihn, ja die Lettere — ein seiner Jug! — wiederholt den Fehler ihres Geliebten, sie rust eigenmächtig ein Regiment, dessen Chef sie ist, nach Fehrbellin, damit die Difficiere eine dort eiren-

lirende Bittschrift mit unterzeichnen, und könnte nun eigentlich prätendiren, auch ihrerseits vor ein Kriegsgericht gestellt zu wer= den. Der Churfürst läßt sich Nichts abschmeicheln noch abtrozen, doch fann Niemand, der von der Composition einen Begriff hat, mehr für den Prinzen gittern, auch zeigt es sich schon an der 5 Milde, die er dem alten, ohne sein Wissen und, wie er glaubt, wider seinen Willen, plöglich mit der Reiterei eingetroffenen Rottwig widerfahren zu laffen gedenft, daß es feineswegs noch zum Heußersten fommen wird. Als Rottwit ihm hart auf den Leib rückt und ihm hikig versichert, er werde die einst getadelte 10 That des Bringen, die er jest billigen müßte, wiederholen, wie fich nur eine Gelegenheit dazu finde, denn auf einen Fall, wo der Bug des Herzens, die raiche Empfindung, ichade, fämen zehn, in welchen fie allein zum Ziel führe, erwiedert der Chur= fürst, er misse nicht mit ihm sertig zu werden, aber er wolle sich 15 einen Sachwalter rufen, der ihm besser, wie er selbst, lehren fönne, was Kriegszucht und Gehorfam fei. Nun läßt er den Prinzen fommen, und Dieser erflärt feierlich und unaufgefordert vor der gesammten Generalität, daß er das im Angesicht des Heeres frevelhaft von ihm verlette Gesen durch einen freien Tod 20 verherrlichen wolle, und daß er sich von dem Churfürsten, dessen gerechtem Epruch er sich unbedingt beuge, nur noch die Gnade erbitte, er moge Nataliens Neigung zu Gunften des Schweden= fönigs feinen Zwang anthun. Das wird ihm gewährt, und er geht in's Gefängniß zurud, das er gleich darauf wieder verläßt, 25 um mit verbundenen Augen den Weg, den er für seinen letten halten muß, anzutreten, und in dem Moment, wo er den Schluß erwartet, verdientermaßen aus den Sänden des Churfürsten Leben, Freiheit und die Geliebte zu empfangen. Natürlich hat das romantische Beiwesen des eriten Actes unerfreuliche Folgen im letten, 30 indem der Dichter sich auch hier gezwungen sieht, statt des geraden einen Umweg zu nehmen. Doch ist der Gehler, wie wohl nicht erst nachgewiesen zu werden braucht, hier eben so unwesentlich, wie dort.

Es leuchtet wohl Jedermann ein, daß uns in diesem Drama auf eine Beise, wie es sonst nirgende geschieht, ber Berdeproces eines bedeutenden Menschen in voller Unmittelbarkeit vorgeführt wird, daß wir in das characteristische Durcheinander von roben 5 Kräften und wilden Trieben hinein schauen, aus denen ein folder meistens hervorgeht, und daß wir ihn von seiner unterften Stufe an bis zu seinem Söhepunct begleiten, auf dem der ungebändigt ichweifende und in seiner Regellosigkeit der Gefahr der Gelbit= zerstörung ausgesetzte Romet sich in einen flaren, auf sich selbst 10 beruhenden Firstern verwandelt. Sollte es nun noch eines Be= weises bedürfen, daß durch das Werk auch eine gang einzige Wirfung möglich fei? Wenn es auch Nichts, als die tiefe pincho= logische Enthüllung dieses Werdeprocesses darbote, so mußte eine jolche ichon eintreten, benn unsere Theaterschriftsteller geben uns 15 schon an und für sich selten genug Gelegenheit, vom Menschen mehr, als die Haut, fennen zu lernen, die freilich bei Rapoleon und bei jeinem letten Korporal dieselbe ist; wenn sie uns aber auch in Ausnahms-Fällen einmal einen Blick in Berg und Nieren thun laffen, jo muthen fie und wieder die bornirte Theil= 20 nahme für ein seltsam organisirtes Individuum zu, und lassen es an allem und jedem Hintergrund fehlen. Doch die vincho= logische Seite ist mit außerordentlicher Kunft in unserem Drama jum blogen Substrat berabgesett, aus dem sich eine gang neue Gestalt der Tragodie entwickelt, welche auf munderbare Beije die 25 tiefiten tragischen Schauer und die leisen Entzückungen einer selbst in der dunkelsten Nacht nicht gang verlöschenden Soffnung in einander mischt. Wir fühlen uns an einen lachenden Mai= morgen erinnert, über bem fich mit furchtbaren Schlägen bas erste Gemitter entladet, und das ist der Triumph der Com= 30 position.

Gern würde ich noch in die zahltosen Detail=Schönheiten des Dramas eingehen und namentlich auf die vom frischesten Leben stropenden Anotenpuncte hinweisen, zu denen sich bald eine Situa=

tion, bald ein Character, bald die Handlung selbst verdichtet. Aber es würde mich zu weit führen, auch könnte ich, da gerade hier die schreiendsten Meinungs-Berschiedenheiten hervor zu treten pslegen, das bedenkliche Gebiet nicht vermeiden, auf welchem nach Goethes ties begründetem Ausspruch der kategorische Imperativ sund das Gewicht dessen, der ihn fällt, die letzte Instanz bildet. Oder wie sollte, wenn Jemand den lebendigen, die in die Fingerspissen hinein organisirten Gestalten des Werkes, die freilich in sehr einsachen, zuweilen sogar nachtässissen Gewändern einhersgehen, aus Borliebe sür bunte Lacksarben und schillernde Fetzen ein Puppenspiel vorzöge, der Handel anders entschieden werden, als auf die bekannte Catonische Weise? Der kategorische Imperativ, den die alten Kömer sich zuweilen gefallen ließen, ist bei den Deutschen aber schrecklich unvellebt.

Eine Frage darf ich jedoch nicht unerörtert laffen, die Frage, 15 wic es denn überhaupt möglich war, daß der Bring von Somburg bei jo hoher Bedeutung und jo reicher Lebensfülle bis jest jo menig Theater=Glück haben konnte. Die Antwort ist leicht. Das große Lublicum hat, wie es das Poetische überhaupt gern in das dem Leben Widersprechende sett, namentlich einen sonderbaren 20 Begriff vom dramatischen Seldenthum, und der größte Theil der Rritifer, die es belehren sollen, leider auch. Weil der Held in den meisten Fällen schon pöllig fertig und bis auf die lette Faser ausgeschmiedet im Drama auftritt, so wird angenommen, das mußte unter allen Umständen jo fein. Daraus folgt denn, daß 25 der Dichter schlimm daran ift, wenn er das Werden einmal, statt ausschließlich in die Handlung, zum Theil auch mit in den Haupt= Character verlegt, und deshalb die Sympathie, die er braucht, nicht gleich im Anfang, sondern erst am Ende für diesen erregt. Dann nimmt man, selbst wenn man ihn schon kennt, auf der 30 Stelle an, er habe fich verirrt, er schwärme für etwas Halbes. Unreises, Unsittliches, und er verlange, man jolle mitschwärmen. Das verstimmt, man wartet den Schluß nicht ab, und wenn

man's auch thut und hinter seine wahre Absicht kommt, so giebt man das Borurtheil doch nur zur Hälfte wieder auf. Dieß hat sich schon bei manchen Gelegenheiten gezeigt. Aleist stieß mit dem Prinzen von Homburg nun noch obendrein gegen einen Sleck, der zu seiner Zeit, wo Theodor Körner die Leute in seinen Trauerspielen ordentlich darum in die Wette lausen ließ, wer zuerst sterben solle, zu den allerempsindlichsten gehörte. Todesfurcht und ein Held! Bas zu viel ist, ist zu viel! Es war eine Beleidigung für jeden Fähnrich. "Ein Butterbrod verlangen Weie von mir? Dos geb' ich Ihnen nicht! Aber mein Leben mit Bergnügen!"

## 53.

## Rauft von Goethe.

(Uls er nach langen Jahren zum ersten Mal in Wien wieder auf dem Iheater erschien.)

#### 1850.

Zie kommen nach und nach heran, die hehren Alten, welche die Turcht vor dem Geist oder eine nichtswürdige Prüderie entsweder immer sern gehalten oder doch wieder verdrängt hatte, sie weten in den Tempel ein, der nur ihretwegen gebaut wurde, und wir haben sie als Neue zu begrüßen.

Das Jahr 1848 brachte uns, seit der Existenz der Trilogie zum ersten Mal, den vollständigen Wallenstein, das lustige Lager und die gewitterschwangern Piccolomini, die uns den früher allein gegebenen Tod erst verstehen lehrten. Der Gindruck war mächtig bei Jedermann, und die Aritik durfte ruhig wagen, auf die Jehler und Schattenseiten des, trop ihrer, gewaltigen Werks hinzudeuten: sie lief nicht Gesahr, ihn zu stören oder zu versnichten.

30 Jest ist uns der Faust vorgeführt worden, das wunder=

bare Gedicht, das alle Gigenschaften unseres Nationalcharacters abiviegelt und alle Tone unferer reichen und ftarken Sprache wiedergiebt, wie die Drael die Harmonien aller Instrumente um= ichließt. Es bat uns erschüttert, auch als es nur durch die bleiernen Schauspieler zu uns sprach, die der Seger dirigirt; es 5 hat alle Tiefen unieres Beiftes und unieres Gemuths aufgeregt, nun Menschen mit Fleisch und Blut es uns in seiner gangen hinreißenden Lebendigfeit zur Anschauung brachten, so außer= ordentlich viel diese Darstellung auch zu münschen übrig ließ. Der Deutsche athmete einmal wieder auf in erlaubtem Gelbit= 10 gefühl, er fagte fich mit Stolz: das Alles liegt in Deinem Bolf und also auch in Dir. Und wenn er zufällig ein Sonntags= tind war, wenn er die marklosen frangosischen Schemen, die zu unierer Schmach unier Theater trots Leiffing jo lange wieder beherrichten, ängitlich vor dem wieder auferstandenen Titanen 15 davon flieben und die Goldpapierfronen mit beiden Sanden fest= halten fah, jo rief er ihnen vielleicht spöttisch nach: 3a, ja, jo gut, wie Ihr, fonnen wir Nichts machen, wir machen Alles unendlich viel ichlechter ober unendlich viel beffer, und dies Mal haben wir es unendlich viel beffer 20 gemacht.

Was ist es nun wohl, was uns Alle ohne Unterschied so allgewaltig an den Faust sessel? Wahrlich nicht das, was die Herren Deycks, Weiße, Göschel und die übrigen Commentatoren seinen philosophischen Gehalt nennen! Tas Meiste von dem, 25 was sie im Faust zu entdecken glauben, ist allerdings, wenn auch nicht in so elementarisch roher Gestalt, wie sie meinen, im Faust zu sinden, aber es macht den Faust so wenig aus, wie das abgezapste Blut den Menschen, in dessen Abern es rollt, oder wie der zersepte Blutkuchen das Blut! Das beweis't schon 30 der zweite Theil des Gedichtes, der an speculativen und alles gorischen Elementen noch viel reicher ist, wie der erste, und der uns desungeachtet Nichts als kalten Respect abnöthigt; wenn

wir und mit Rathieln beichäftigen wollen, geben wir nicht in's Theater, nehmen wir nicht einmal auf unserem Zimmer dramatische Werke in die Hand. Auch der Proces als solcher, den wir das Andividuum Faust durchmachen sehen, ist es nicht: er 5 steht den Meisten viel zu fern, als daß sie warmen Antheil daran nehmen könnten, das Gedicht hat aber, wie sich gestern von Neuem zeigte, eben so großen Reiz für die Massen, wie für die gebildeten Classen. Es ist gang einfach, so simpel das flingen mag, die unvergleichliche, wahrhaft einzige 10 Darftellung des Mittelalters, Die Jedermann, auf jedem Standpunct, hinreißt; es ift der Blick in diesen Grauen und Entsehen erregenden Limbus patrum, in dem die Belt einmal steckte und an den sie sich noch mit jo manchem Faden geknübst fühlt; es ist die wunderbare Farbenpracht, in welcher alle Ge= 15 stalten besselben vor uns auftauchen. Hus ihren Grabern hat er sie hervorgerufen, der große Meister, und sie find gekommen, als ob sie unmittelbar in den Himmel eingehen sollten, von dem fie auf ihrem Leichentissen träumten, oder in die Hölle, vor der fie gitterten. Rein Stäubchen ift diesem Gretchen, das fo lange 20 ichlief, im haar figen geblieben, alle Sargfpane hat das Rind abgeschüttelt, und es sieht sich nach einer Rosenknospe um, weil es eine an die Brust stecken mögte! Und neben ihr dieser grübelnde deutsche Doctor in seinem schwarzen Talar, der das schmale Fundament zu seinen Fugen, das uns Alle trägt, fo 25 lange betrachtet hat, bis er zu schwindeln anfing und den Teufel auf einmal außer sich zu erblicken glaubte! Diese Frische ist's. die uns bezaubert, und freilich fommt wohl auch in dem letten der Zuschauer und Leser die dumpfe Ahnung hinzu, daß Faust der Erste war, der dem Limbus, in dem alles Lebendige erstickte, 30 den Rücken zuwandte, und daß er nur darum mit dem alten Bejet jo fühn und trotig brach, weil er ein neues entdeckt hatte. das er selbst verkündigen sollte.

Hiemit sind die Elemente, die den Faust zum Bolfsstück Debbet, Werte XI.

machen, erschöpst, und mit dem Volksstück, das sich auch ohne Commentar vor die Lampen wagen durste, habe ich es dies Mal zu thun, nicht mit dem Werk unserer National-Literatur, das man vor allen übrigen das sybillinische nennen darf. Die Aufenahme war eine außerordentliche und, wahrlich, sie galt dies Mal zdem Goethesichen Genius vor Allem. Auf eine Kritit der Darsstellung will ich mich nicht einlassen, denn der Faust ist faum eine Probe für den mimischen Künstler, er spielt sich theils von selbst und ist zum Theil gar nicht zu spielen.

54.

10

# Grang von Sicfingen.

Gin Schaufpiel in vier Acten von Eduard von Bauernfeld.

## 1850.

Ach, sie ist vorüber, für immer vorüber, die ichone, idnllische Beit, in der man das Schickfal eines Beilchens, das von der is grasenden Auf zwischen den plumpen Zähnen zermalmt murde, statt sein duftiges Dasein an dem zierlichen Busen der liebenden Bungfrau aushauchen zu dürfen, tragisch gefunden und es beflagt hätte! Er stelle sich noch einmal vor uns hin, der unseren in Gott ruhenden Batern so theure, der von ihnen so oft bis 20 zum Berplaten der Handichube beflatichte Lorenz Rindlein; er vergieße noch einmal Freudenthränen darüber, daß die Erde ihm die Gnade erweif't, ihn neben Regenwürmern, Froschen und Mistäfern zu tragen, und daß die Sonne sich herabläßt, ihn zu bescheinen; er füsse noch einmal mit jener himmlischen Raivetät. 25 die gar nicht ahnt, daß Bücher für Weld zu haben find, seinen geretteten Band Wieland und trofte fich damit über die ein= gebüßte, gespickte Börse: ich fürchte sehr, wir sind so hartherzig, uns dadurch nicht mehr rühren zu lassen, wir sind vielleicht sogar, ich sag's mit Schaudern, so schlecht, ihn auszulachen. 3a, es 30

mache sich Giner einmal über das Seclen-Gemälde her. deffen Plan ich in einer Anwandlung von Zerknirschung ersand; als ich in den Brockhaus'schen "Blättern für literarische Unterhaltung" Bollmannns berühmt gewordene Recension meiner eignen Dramen saelesen und mich daraus belehrt hatte, daß mir, wenn ich auch sonst eben nicht zu verachten, ja zum Theil, man denke doch, mit Ihro Majestäten, den Herren Schiller und Goethe zu vergleichen fei, noch alle und jede Verfohnung fehle. Er führe und ihn vor, wie er damals bleich und hager vor meiner Phantafie aufstieg, 10 den heimlich für ein Mädchen glühenden, jugendlichen Urzt, der auf Satans besondere Veranstaltung den begunftigten Neben= buhler in einer Todestrantheit behandeln muß, und es in seiner Gewalt hat, ihn durch ein Recept, das er am Ende wohl gar noch mit Erfolg vor der Facultät vertheidigen fönnte, aus der 15 Welt zu ichaffen. Er male uns die furchtbaren Rämpfe, die der Jüngling besteht, wenn er sich zwischen Teufelsdreck und Aveca= cuanha entscheiden und so für alle Zufunft sein Loos bestimmen joll; er schildere uns den großen Moment, in dem er endlich den Sieg erringt, und sich durch den Teufelsdreck, welchen er, 20 bem höllischen Bersucher zum Trotz, seinem Patienten in er= habener Selbstüberwindung verordnet, den sittlichen Herven aller Zeiten anreiht: ich zweifle stark, ob andere als Mädchen-Thränen fließen würden!

Und wenn das noch Alles wäre! Aber es ist nicht Alles!

25 Ju der Gleichgiltigkeit gegen das Rührende und Gemüthlichs
Schöne hat sich eine Begeisterung für das Ungebundene und
Excentrische gesellt, die noch schrecklicher ist. Und als ob die
Natur dies Mal die Menschenwelt in ihrer Verirrung geradezu
bestärken und unterstüßen wollte, so läßt sie jest in unmittels
30 barer Auseinandersolge eine solche Neihe von Tämonen und
Halbdämonen aus dem Abgrund hervortreten, daß man gar kein
Ende mehr absieht. Treilich, es hat auch ehemals an diesen
nicht ganz gesehlt. Ta war z. B. Heinrich Kleist, von dem

ich fürzlich erft sprach, ba waren später Grabbe und Georg Büchner. Aber denen waren doch wenigstens die Theater persperrt, oder wenn man sie in einem Schaltjahr einmal herauf ließ, so geschah es aus demselben Grunde, warum die Spartaner ihren Kindern zuweilen Betrunkene vorführten. Das Publicum 5 follte fie verabicheuen lernen, und dieser vernünftige Zweck wurde auch meistens erreicht; der ruhige Burger pfiff fie aus und freute sich, daß er fein Genie in seiner Familie hatte. Wie hat sich das geändert! Die Theaterdirectoren, wer wollte es nicht zu ihrer Ehre annehmen, mögen auch jett, wenn sie jo manchem 10 unbeimlichen Sohn der neuen Zeit auf fein ungestümes Alopfen die Pforte öffneten, feine schlimme Absicht gehabt, sie mogen, wie ihre Vorgänger, gedacht haben: zeige Dich nur vor ben Lamben, Damit Du erfährst, was man von Dir halt! Aber der Erfolg entichied leider gegen fie, die Leute hatten fich, jo 15 väterlich jie auch überwacht gewesen waren, gang im Stillen, wie Mithridat, an's Gifteffen gewöhnt, und jauchzten, statt zu ichaudern, als ihnen zum erften Mal öffentlich wieder eine Dofis vorgesett wurde. Das geht ichon jo weit, daß der Dichter Griepenterl es magen durfte, den Robespierre auf die 20 Bühne zu bringen, und daß er damit Beifall fand, den Robespierre der, wie jedes Kind weiß, nie in den Convent ging, ohne ein Baar Stiefel anzuziehen, welche aus der Haut seines eigenen Baters fabricirt waren. Sollte man das glauben? Auch Bauernfeld -

Doch es sei des Scherzes genug, des bittern Scherzes, dessen man sich so schwer erwehrt, wenn man an so vielen Orten den verderbenschwangeren Jrrthum wiederkehren sieht, daß man mit der Uhr, deren Zifferblatt sich allerdings selbst um Mitternacht auf Mittag stellen läßt, auch die Zeit zurückschieden könne. Man 30 kann ohne Zweisel, wenn man seine Machtvollkommenheit ges brauchen will, das Repertoir des Theaters wieder für eine Weile beschneiden: man kann dem Publicum die neuen Schöpfungen

vorenthalten, die überall, als ob der dramatische Frühling ichon unmittelbar vor der Thur mare, aufichiegen; man tann ihm sogar die approbirten Stücke, die sich durch zwanzig= und dreizig= malige Wiederholungen bereits das Bürgerrecht erwarben, wieder 5 rauben; man fann ihm ftatt derer die Affland-Ropebue'sche Misère wieder aufdringen und sich dabei auf die vortrefflichen Leistungen derjenigen Schausvieler berufen, deren Lorbeeren unglücklicher Beise aus poetischen Mist emporgeschossen sind. Aber man fann seinen Gesichtsfreiß nicht wieder verengern, man fann das er= 10 wachte Bedürfniß nach Höherem nicht wieder in ihm ersticken, man fann es nicht wieder aus ber Welt in die Stadt, aus der Stadt in's Saus gurudtreiben, man fann es, mit einem Wort, nicht wieder von der historischen auf die schmale bürgerliche Rost segen. Das hat der "Frang v. Sickingen" wieder recht 15 schlagend bewiesen. Nicht die guten Ginfälle, die treffenden Un= spielungen, von denen das Stück wimmelt, auch nicht die sehr gelungenen possenhaften Figuren, an benen es ihm nicht mangelt: die ungeheuren Geschichtselemente, die sich in ihm bewegen, haben die Zuschauer aller Classen gepackt, und wenn die Wirkung nicht 20 eine noch viel schlagendere war, jo lag das gerade darin, weil der Verfasser diese nicht gang zu ihrem Recht fommen ließ.

Bauernseld ist eine eigenthümliche Erscheinung in der dramatischen Literatur. Sein Specifisches liegt für mich darin, daß er sich glücklicher, wie alle übrigen Talente seiner Art, zwischen 25 dem Tendenzpoeten und dem reinen Dichter in der Mitte hält. Daß er Tendenzpoet ist, kann er sich selbst nicht verhehlen, und daß er diesem Umstand einen Theil seiner Ersolge verdankt, liegt auf der Hand. Wenn aber seine Ersolge nachhaltig sind, wenn sie nicht, wie so manche andere, die auf dem nämlichen Wege erreicht werden, spurlos verpussen, so ist der Grund darin zu suchen, daß er nicht in der Tendenz stecken bleibt, daß diese vielsmehr in seinem Gestaltungproceß nur ein Durchgangsmoment bildet. Man vergleiche z. B., um sich den Unterschied klar zu

machen, Bauernfelds "Deutschen Krieger" einmal mit dem Bruk'ichen "Morik von Sachien". Beide Stücke haben daffelbe Centrum: das deutsche Reich, seine Kraft und seine Berrlichkeit! Bie weit aber liegen sie der Behandlung und dem aesthetischen Werthe nach aus einander. Im "Morit von Sachsen" sitt der 5 Berfasser mit seiner Lanze jeder Figur auf dem Nacken; im "Deutschen Krieger" ist das nur bei der Frau von la Roche der Fall. Bei Brut muß das Interesse für das Wert augenblicklich erlöschen, sobald das Interesse für den Autor erlischt, und das geschieht auf der Stelle, sobald die Sache, die er verficht, einen 10 beffern Advocaten gefunden hat. Bei Bauernfeld ist das un= möglich, denn wenn die Dialectif des Dberften Got auch einmal durch eine schärfere überboten, also stumpf werden sollte, so wird darum feineswegs der "furz angebundene Degenknopf" todt hin= fallen, und noch weniger wird Hang Buttner darum aufhören, 15 zu ergößen. Freilich muß auch der höhere Tendenzpoet die rascheren und spitzeren Wirfungen, die er erreicht, auf doppelte Weise bezahlen. Einmal wird er, wenn er es auch zu lebendigen Gestalten bringt, doch niemals gang runde, den Gehalt der Menschennatur in seiner vollen Reinheit wiederspiegelnde er= 20 zeugen. Das fann er nicht, weil er sie von Relativitäten ab= hängig macht. Dann wird es ihm auch immer an der ge= schlossenen Verspective sehlen, da er ja eben nie auf die Urverhältnisse zurückgeht, die allein einen wahren Abschluß erlauben. Das Alles gilt natürlich von dem politischen Tendenz= 25 poeten in einem noch höheren Grade, wie von jedem anderen.

Dies Specifische hat Vauernseld benn auch nach seinen positiven und relativen Seiten im Sickingen wieder bethätigt. Auf dem Fundament des Goethe'schen Göß fortbauend, führt er uns ein Moment aus unserem großen nationalen Entwicklungs 30 processe vor, der bis auf den gegenwärtigen Tag noch keine Spiße gefunden hat. Ich kann mir die Reproduction des Stücks, die eigentlich auf die Recapitulation eines Blattes Geschichte hin=

auslausen würde, ersparen, denn unsere Journale haben mit überraschendem, aber nur löblichem Giser schon acht Tage vor der Aussichtung in Characteristisen und Abhandlungen Alles herbeisgebracht, was zum Verständniß des Werks nur irgend dienen konnte. Ses genügt, daran zu erinnern, daß Sickingen seine Lebensaussgabe darin sehte, die sich mehr und mehr besestigende Macht der Fürsten zu brechen, und daß er scheiterte, weil er scheitern mußtel

Sa. icheitern mußte! Es ift der Grundfehler des Studs. daß dieß nicht flar wird, und dieser Kehler geht aus der Tendens 10 hervor, den großen Ideen "Rechnung zu tragen", welche das deutsche Bolk in unserer Zeit bewegen. Ich table diese Tendens nicht, im Gegentheil, ich freue mich vom Herzen, daß ein Mann. wie Bauernfeld, auf den man hört, nicht ermüdet, fort und fort in edler Gelbstverläugnung an das Gine, was Noth thut, zu 15 mahnen. Aber Gelbstverläugnung gehört bazu, Gelbstverläugnung von Seiten bes Dichters. Denn gang natürlich mußte, wenn er einen historischen Stoff aufnahm, deffen Ausgangs= und Bielvunct er nicht verändern durfte und durch den er seinen nächsten 3weck doch nur erreichen konnte, wenn er ihm fremd= 20 artige Elemente einverleibte, sich irgend wo ein Bruch ergeben. Und dieser Bruch ergiebt sich auch wirklich dergestalt, daß der historische Sickingen, der sich mit der Geschichte im Widerspruch befand, sterben mußte, wie er auch that, daß der dramatische aber, der als ihr eigentlicher Vortämpfer auftritt, am Leben 25 bleiben und sein Biel erreichen follte. Darum ift der Schluß des Werks unbefriedigend, das geht aber gang einfach daraus hervor, daß Sickingen zu lebhaft vom Jahre 1850 träumt, und daß der Dichter ihn einen Rampf, den er und seine Gefährten in Wahrheit nur ihrer perfönlichen Interessen wegen geführt 30 haben, aus anticipirter Begeisterung für die Ginheit des deutschen Reichs und die Berrlichteit des deutschen Bolts führen läßt. Die Fürstenherrschaft war der Abelsberrschaft gegenüber in jener Zeit vollkommen berechtigt, sie war der erste Uebergang zu einer organischen Gliederung und mußte sich eben deshalb auch so gewiß durchsetzen, wie sich ihr gegenüber in Zukunft, unter welcher Form und welchem Namen es immer sei, die Kaiserherrschaft noch einmal durchsetzen wird.

In diesem Grundfehler tritt die negative Seite des Dichters 5 hervor, wie er sich nun einmal halb instinctartia, halb bewußter Beise ausgebildet hat, und wer auf meine obige Characte= ristik seines Wesens zurückgeht, der wird denselben nicht für qufällig halten. Die positive Seite ist im Sickingen eben jo ent= schieden manifestirt, die Hauptpersonen, der Ritter Franz, der 10 Erzbischof, Martin Luther, sind zwar weniger Individuen geworden, als Inven geblieben, dagegen find Silchen Lorch. Justine und Jactlein fostliche Figuren, besonders der Lettere, der, wie ein dunfler Schatten, dem Bauernfrieg voran schreitet. Nicht genug zu loben ist die fornige Sprache, die fast immer 15 ein reines und rasches Echo des Gedanfens ist und nur in einzelnen Momenten, wo das Seelenleben in jeinem ruhelosen Durcheinanderwogen und Wallen veranschaulicht werden joll, an einer gewissen blutlosen Trockenheit leidet. Ich mögte dem Dichter nun rathen, sich einmal ganz an die Geschichte hinzugeben, sich, 20 wie sich von selbst versteht, einen prägnanten Moment nach seinen Absichten zu wählen, ihr aber feinen weiteren Zwang, als in Dieser Wahl selbst liegt, anzuthun. Wenn er es so schon bei bem Sickingen verhalten hätte, jo ware die Wirkung nach meiner Neberzeugung, wie ich es oben bereits aussprach, eine noch viel 25 durchgreifendere gewesen. Und an einer Symbolifirung unserer gegenwärtigen Buftande hatte es auch dann nicht gefehlt!

55.

## Der Königslieutenant.

Schauspiel in vier Aufzügen von Carl Bugtow.

1850.

Den großen Dichter characterifirt vor Allem Eins, ihn characterifirt, daß seine Gebilde nicht, wie Statuen, unfruchtbar in den Rischen stehen bleiben, sondern daß sie, wie lebendige Menschen, fort zeugen. Das bestätigt fich auch an Goethe; seine Schöpfungen haben nicht bloß sich selbst behauptet, sie haben 10 auch ihres Gleichen hervorgerufen, wenigstens in dem Sinne, daß die Hervorbringungen einer gangen Reibe von jecundairen Talenten äußerlich die unverfennbarften Spuren der Verwandt= ichaft an fich tragen, wie sie innerlich auch aussehen mögen. Dieses Ariterium ist freilich rein empirisch, es dürfte aber trots-15 dem den einzigen untrüglichen Fingerzeig für die Bufunft abgeben. Den momentanen Erfolg hat die Mittelmäßigkeit febr oft vor dem Genie voraus, weil sie immer an Befanntes antnüpft, weil ihr ganges Beschäft barin besteht, daß sie alte. Fäden zerzupft und sie wieder neu verspinnt. Das Zeitungslob 20 fnüpft sich gang natürlich an den momentanen Erfola, denn es ift felten mehr, und kann auch nicht füglich mehr fein, als ber Wiederhall eines naib hingenommenen ersten Gindrucks. Aber noch nie fam der Fall vor, daß sie zeugte.

Goethes Familie vermehrt sich mit jedem Tage. Der alte 25 Götz rief noch ganz fürzlich den Franz von Sickingen in's Leben, und Tajso ist der Großvater des Königstieutenants. Wenn Goethe sreilich in seinem didactischen Drama einen sich unter allen Umständen ergebenden inneren Constict zum Gegenstand seiner Darstellung erhob, so kamen seine Nachsolger selten über 30 den zusälligen äußeren hinaus; wenn jener veranschaulicht, wie der Künstler vermöge derselben Eigenschaften, die die Welt an ihm schätzt und die ihn zu dem machen, was er ist, mit der

Welt in Widerspruch geräth und gerathen muß, so zeigen diese gern, daß es dem Künftler öfterer, wie dem Gevatter Schneider und Sandschuhmacher, an Geld gebricht, daß er sich leicht aus dem Stegreif verliebt und bei folden Gelegenheiten noch leichter auf solide Bater stößt, die ihn als Schwiegersohn verschmähen, 5 daß er endlich nicht eher allgemein anerkannt wird, als bis er allgemein anerkannt werden kann, bis er nämlich seine Thaten hinter sich hat und ein abschließendes Urtheil zu= Das heißt denn allerdings das Gebiet der Tragodie mit dem der ordinairen Tragifomödie vertauschen, und je un= 10 freiwilliger dieß geschieht, je weniger die Dichter ahnen, daß fie es thun, um so vollständiger wird die Granzverwirrung und um so possirlicher für den aesthetisch Gebildeten, trot der vielleicht itromweis um ihn berum rinnenden Thränen, der Eindruck. Bas würden die Herren fagen, wenn Einer ihrer Collegen aus 15 einer Welt woll Menichen gerade den Kaijer Rapoleon beraus griffe, um und durch sein Beispiel flar zu machen, wie bitter der Kampf mit Nahrungsforgen sei und uns zu diesem Zweck Die Periode seines Lebens ichilderte, wo sein tägliches Diner von seinem Credit bei der Obsthändlerin abhing. Dennoch thun sie im 20 Grunde das Rämtiche, wenn fie die Berven der Runft herauf beschwören, um uns die Mijere einer precairen Existenz, die sie mit so vielen andern Sterblichen theilen, in grellen Farben vor= zuführen. Das fann im singulairen Kall mit zur Sache gehören. aber wehe dem jogenannten Kunftwerk, in dem es den Mittel= 25 punct abgiebt, denn das jammervolle Mitleid, die elende Rührung, die durch den Rebengedanken entsteht, daß ein Bettler Die Blias gedichtet und daß dieser Bettler vielleicht in dem Augenblick gehungert hat, wo er ein glänzendes Gelage beschrieb, foll der Künftler verachten. Es ist und bleibt ein Grundgesetz der 30 Runft, daß sie, wenn sie von den Erscheinungen, die in unend= licher Bahl und Mannigsaltigkeit aus bem Schoof ber Natur hervorgehen, die eine oder die andere in den Bereich ihrer Dar=

stellung zieht, dieß nur der Eigenschaften wegen thun darf, die diese Erscheinung von allen übrigen unterscheiden. Den Magen u. s. w. hat nun der Dichter mit der ganzen Menschheit gemein, das reizbare Nervensystem hat er allein und muß es haben, denn 5 dieses, das ihn allerdings der Welt gegenüber in Nachtheil bringt, indem es ihn überempfindlich macht und ihm in persönlicher Birkung und Gegenwirkung das Maaßhalten erschwert, vermittelt in ihm doch auch zugleich den raschen Connex zwischen dem Gehirn und dem Herzen und sept ihn in den Stand, daß er nicht, wie Inpiter, mit dem Kopf zu gebären braucht. Darauf aber besruht das Eigenthümliche seines Wesenst und seiner Thätigkeit.

Die vorstehenden Bemerkungen sollen natürlich feine Aritik des "Königslieutenants" einleiten, sie sollen uns vielmehr die Aritik ersparen.

Is Ich fann in dem Arcise, dem er angehört, nicht einmal die Mifrologie, die Niederländerei, die doch wenigstens noch lebendig ist, gelten lassen, und habe die Gründe, wenn auch nur in Kürze, entwickelt. Daraus ergiebt sich wohl von selbst, wohin ich ein Stück stellen muß, das noch tief unter dieser Mikrologie bleibt und eigentlich nur Namen auf die Bühne bringt, Namen, die in dem unterrichteten Zuschauer freilich Erinnerungen an bestannte Zustände und Persönlichkeiten erwecken. Einem solchen Object gegenüber fällt jedes eingehende Urtheil weg.

Man fann das Gras nicht wachsen, die Gedanken nicht ent=
25 stehen, die Dichter nicht werden sehen. Man kann aber allerdings sehen, wie ein junger Mensch, aus dem später der Verfasser des "Faust", des "Werther" u. j. w. wurde, sich geberdet, wenn er sich verliebt hat und den französischen Königslieutenant, der im Hause seiner Eltern einquartiert wird, für seinen Nebenbuhler 30 hält. Wenn die Unmöglichkeit, die arbeitenden Gehirn sibern abzubilden, einen Maler berechtigt, uns statt derer die Hüch nich ung= augen eines außerordentlichen Mannes zu zeichnen, so ist Gut= kow entschuldigt, daß er ein Drama schrieb, in dem er Alles,

was Goethe in seiner Jugend mit einem Geden gemein gehabt haben mag, darstellt, und Alles, was ihn über den Geden hin= weghob, ausläßt. Ich kenne aber aus eigener Anschauung die reichhaltigsten Gallerien Europas und habe ein solches Hühner= augenstück noch nie erblickt. D wie Schade, wie ewig Schade, sdaß ein so borstiger Flederwisch über ein so himmlisch=dustiges Gemälde kam, wie wir Alle es von der Hand des großen Meisters aus "Dichtung und Wahrheit" kennen! D, wie absurd, daß das zu Goethes Ehren geschehen sein soll!

Wie gesagt, von Kritit fann hier nicht die Rede sein, ich 10 will und darf im Einzelnen Richts, gar Richts rügen; nicht ein= mal die Lächerlichkeit, daß der Graf Thoranc, der Franzose, der ein wenig Deutsch radebrecht, vor einem ihm in seinem Bauber unzugänglichen deutschen Liede zusammenbricht, wie eine per= sonificirte Mauer von Jericho, und daß auf die Wirfung dieses 15 Liedes wirklich die Hauptkatastrophe gebaut ist; nicht einmal die noch größere Albernheit, daß derselbe Graf am Schluß als Brophet auftritt und Deutschland pathetisch die fünftige Größe des Frantfurter Bürgersohnes verkündet. Wohl aber muß ich dem Berfasser den Unsinn vorwersen, der darin liegt, wenn er 20 seinen jungen Goethe zu der Frau Rath jagen läßt, daß er, falls er wirklich ein Dichter werde, dieß nicht den Griechen und nicht ben Römern, sondern dem Bergen seiner Mutter verdante. Das mag den Frauen hie und da gefallen und einige flatschende Bande in Bewegung jeten, obgleich es im Burgtheater, wie so 25 vieles Andere, was auf dem blogen schnöden Calcul beruhte, spur= 103 vorüber ging, aber es ist doch ein gar zu unwürdiges Mittel, zu einem Beifall zu gelangen, beffen man fich jogar ichamen follte, wenn er von felbst fame.

Ich habe durch die Aritik, die ich über das Urbild des 30 Tartüffe in der "Presse" veröffentlichte, wohl bewiesen, daß ich Gugtows positive Seiten kenne und sie zu schätzen weiß, und es thut mir ausrichtig leid, daß sein Gelegenheitsstück so hinter allen billigen Erwartungen zurücklieb. Bei alledem ist anzuerkennen, daß es, gut gespielt, wie es bei uns theilweise wurde, sich einmal ohne Langeweile ansehen läßt, was freilich von der klachsten französischen Mache in der Regel auch gilt.

56.

# Mirandolina. Der zerbrochene Krug. Der verwunschene Pring.

1850.

Ich habe es vorgezogen, diese drei längst bekannten Stücke, wie selbst für uns kaum Novitäten sind, nicht einzeln zu besprechen, sondern das Reserat über sie zusammen zu sassen, da sie insosern zu einander gehören, als sie einige der vielen Stusen repräsentiren, auf welchen der schaffende Geist zur echten Komödie empor steigt. Die unterste dieser Stusen bildet der verwunschene Prinz, eine etwas höhere die Mirandolina, die oberste der zerbrochene Krug. Zur Spiße selbst bringt es auch der Lestere noch nicht.

Der verwunschene Prinz beruht auf einem bloßen Einfall, er bewegt sich also in der Region der nackten Sub200 jectivität. Hier ist denn nur zu untersuchen, ob der Einfall lustig, und weiter, ob er originell ist, denn er spiegelt Nichts ab, als das Individuum, das ihn hatte. Lustig ist der Einfall nun allerdings, originell ist er nicht, er stammt aus der großen Schapkammer, in der die herrenlosen Ersindungen aller Völker 25 ausbewahrt werden; schon Shakespeare und Holberg haben ihn benutzt. Das Verdienst des Versassers ist daher nicht groß, dennoch wird der Villige ihm das Zeugniß nicht versagen, daß er das Gegebene auf eine neue und recht geschickte Veise versarbeitet hat.

5

Die Mirandolina dreht fich zwar auch nur um einen Einfall, und um einen höchft armseligen, aber fie fällt boch ctwas ichwerer in's Gewicht, benn fie bietet zugleich ein Sitten= gemälde. Freilich ein italiänisches, das eben, weil es gang ein jolches ift, bei und niemals zur vollen Wirfung gelangen kann. 5 Es wird mir nicht allein so gegangen sein, daß ich Goldoni in Deutschland nicht ausstehen konnte, ihn in Italien aber gelten laffen mußte. Der Grund liegt darin, daß die Kartenfiguren, die er Charactere nennt, und die er nicht einmal mit einiger Sorafalt coloriet hat, ein treuer Abklatich italianischer National= 10 typen find, wie sie sich zu Rom und Reapel überall, auf der Strage und in jedem Hause, finden. Für bas Baterland des Dichters genügten Die flüchtigsten Contouren; er brauchte mit grober Areide nur ein Paar Striche hin zu zeichnen und konnte gewiß sein, daß sein Publicum das Gemalde felbst ausführen 15 würde. Und Deutschen geht es bei seinen Stücken aber un= gefähr so, wie es dem Fremden in einem Familientreise zu er= geben pflegt, deffen Mitglieder fich in Unspielungen auf Dinge gefallen, die nur ihnen befannt fein fonnen. Die leiseste Er= innerung an irgend einen fomischen Vorfall, das trockenste 20 Wort, ruft unter ihnen zuweilen ein homerisches Gelächter her= por: wem der Schlüffel aber fehlt, der fist mit verzweiflungs= vollem Gesicht dabei und hadert mit der Ratur darüber, daß fich das Lachen nicht eben jo gut, wie das Weinen, fünstlich durch irgend eine Bwiebel hervorrufen läßt. Die Mirandolina 25 wird sich wohl am schwersten auf dem Repertoir erhalten lassen.

Der zerbrochene Krug steht so unendlich hoch über den beiden anderen Stücken, daß ich den Geniuß, der ihn hervorsbrachte, wegen der Zusammenstellung mit ihnen eigentlich auf den Knicen um Verzeihung bitten sollte. Er gehört, um es 300 gleich voranzuschichen, zu den jenigen Werken, denen gegenüber nur das Publicum durchfallen kann, denn deren giebt es auch, wie die Ersahrung sehrt. Daß er

zunächst die Vorzüge der beiden vorher besprochenen Stücke in sich vereinigt, und zwar in geläuterter und verklärter Gestalt, muß auf den ersten Blick einleuchten. Er bietet uns einen Sinsall und ein Sittengemälde zugleich, und der Ginsall kann sicht ergößlicher, das Sittengemälde nicht frischer und farbiger sein. Aber beide Elemente sind hier zum Genialen gesteigert, darum bedingen sie sich gegenseitig, nicht wie das baufällige Haus und der eingerammte Pfahl, der es stüßt, einander bes dingen, wie bei Goldoni, sondern organisch, wie Wurzel und Wrucht, und darum ist der Zufall, so willkürlich er zu spielen scheint, doch nur das bunte Unagramm einer versteckten Nothswendigkeit.

Der Grundgedanfe, daß ber Richter zugleich ber Günder ift, und daß dieser Richter nun durch die Urt und Weise, wie 15 er gerade diesen Proces entscheidet, sich por seinem Oberen über seine Befähigung, seinem Umt noch länger vorzusteben, legitimiren foll, gehört gewiß zu den glücklichsten, die ein mitleidiger Gott jemals in einem menichlichen Gehirn entzündete. Auch nur mittelmäßig durchgeführt, könnte die Wirfung nicht ausbleiben. 20 Aber wie weit übertrifft die Form, die der Dichter dem Gedanken gab, den Fond, der jum Zugreifen für Jedermann in ihm liegt. Seit dem Falftaff ift im Romischen feine Figur geschaffen worden, die dem Dorfrichter Abam auch nur die Schuhriemen auflosen dürfte, und auch mit Talftaff ift Abam, 25 dies Gemisch von Gutmüthigfeit und Niederträchtigkeit, das Moses und die Propheten so wenig fennt, wie ein diebischer Pudel, und ihnen eben darum mit voller Gemutheruhe den Rücken zuwendet, nur weitläuftig verwandt. Hier muß der Buschauer nicht, wie bei den Herren Plog und Goldoni, jeden 30 Moment die Augen zudrücken und benten, ich will mich stellen, als ob ich die Ungereimtheit nicht merkte, um dem guten Mann, ber mir Vergnügen machen will, den Spaß nicht zu verderben: hier hat er eine ununterbrochene Rette von zureichenden Ur= sachen und Wirkungen vor sich, an der er zerren und reißen mag, wie es ihm beliebt. Sier drängt sich der bloke nüchterne Wit, der doch eigentlich nur das Eingeweide der Gestalten bilden und ihnen nicht, wie vorquellendes Gedarm, um die Beine ichlottern foll, nirgends vor, und jucht durch schielende 5 Berknüpfung der zum Stück gehörigen Glemente mit fremd= artigen und feitwärts liegenden für die flaffenden Lücken bes architectonischen Baus und die Kadenicheinigkeit der Kiguren zu entschädigen; hier waltet der echte Humor, der befanntlich nur durch Charactere und Situationen redet. Und das ist die 10 Runft! Wer könnte denn ein Ding nicht auf den Ropf stellen und bei Kindern und findischen Menschen dadurch ein leeres Gelächter erregen? Aber die Dinge, die die Natur allerhöchst unmittelbar auf den Kovf gestellt und ihnen die entsprechende Organisation gegeben hat, aus dem frausen Weltlauf heraus zu 15 finden und sie trot ihrer Abnormität auf das allgemeine Gefet zurück zu führen, dazu gehört ein Meister. Dem zerbrochenen Arug fehlt nur ein Moment, ihm fehlt nur die Beiterleitung der Spiegelung bis in die höheren und höchsten Sphären hinguf, und er märe eine vollendete Komödie. Aber auch so ragt er über 20 Alles, mas unsere Literatur in diesem Kreise besitzt, weit hinaus.

Mancher schüttelt, indem er dieß lies't, vielleicht den Kopf und fragt: giebt es denn zwischen der Komödie und den Lustsspielen unserer Jünger, Kobebue, Clauren, Töpser, Benedig u. s. w. noch einen Unterschied? Allerdings, es giebt sogar noch einen Unterschied, und einen sehr beträchtlichen, zwischen der Komödie und den Lustspielen von Molière und Holberg, die wahrlich schon sehr viel sind. Ich kann diesen Unterschied hier nicht näher entwickeln, ich will bloß an die Thatsache erinnern und einsach einen Zeugen eitiren, den Niemand verwersen wird. Schiller 20 erklärte die Komödie einmal für die höchste Gattung der Poesie, und nicht bloß der dramatischen, sondern der Poesie überhaupt. Er machte ein anderes Mal aber auch das Distichon:

Fragen hatten wir wohl, wir hatten auch Thoren die Menge, Leider helfen fie uns nur zur Romödie nicht!

Es fiel dem großen Tragoden nicht ein, sich den mohl per= dienten Aranz abzunehmen und ihn einem projaischen Character= 5 und Sittenmaler, oder gar einem ordinairen Boffenreißer und Epagmacher aufzuseten, ja er hatte fich selbst einem Molière und Holberg gegenüber dazu nicht bewogen gefühlt. Aber der edle Aunstrichter hielt es für seine Schuldigfeit, auf die seine eigenen Leistungen und seinen eigenen Kreis noch überragende 10 lette Epite der Runft in erhabener Selbitverlängnung bingudeuten. Es leuchtet wohl von selbst ein, daß die Spite aus dem Gesammtgebäude hervor wachsen, und daß die Komödie, die als jolche gelten will, alle Elemente der Welt, wie die wahre Tragodic, der sie sich doch zunächst gleichzustellen hat, umfassen, 15 dann aber, da sie dieselbe ja übertreffen soll, noch Etwas hinguthun muß. Worin besteht nun dies Etwas? In dem freieren lleberblick und der aus diesem entspringenden größeren Gleichaultiafeit gegen die Einzelericheinungen, die der Tragode weinend zerbrechen sieht, der Romöde lachend selbst zerbricht! Wie 20 unermeglich weit die Sitten= und Standesgemälde und die Schilderungen der Privat= und Gemeindethorheiten, in denen man das Wejen der Romödie, trop Aristophanes und Chafeipeare, bei uns jo lange völlig erichöpft zu erblicken glaubte, binter dieser Aufgabe zurückbleiben, springt hoffentlich von selbst 25 in die Augen, und damit fällt denn auch wohl der abjurde Schluß, daß wir in Teutschland feine Komödie haben fonnen, weil - wir feine Sauptstadt haben!

57.

# Libuffa. Jahrbuch für 1850.

Herausgegeben von Paul Alvis Alar. Neunter Jahrgang.

30

Der Almanach ist todt! behauptete ich vor einiger Zeit in meiner Kritif von Sternbergs Tutu und Balzack kleinen Leiden Hebbel, Berte XI. bes Chestandes. Ter Almanach lebt! antwortet die Libussa, die jest vor mir liegt. Ja wohl, ich schloß zu voreilig aus dem Jahr 1849 auf das Jahr 1850, der Almanach ist wieder aufserstanden! Und nicht einmal sein Gesicht hat sich verändert, er blickt ganz so unschuldig darein, wie srüher, er hat kein Blut schließen sehen, keinen Pulverdamps gerochen. Darum bringt er uns auch, naiv, wie ein Kind, das vom Kriege nur die Musik gehört und den Donner der Geschüße für den Generalbaß geshalten hat, nach, wie vor, seine harmlosen Gedichte, seine Novellen und Erzählungen und läßt höchstens die Räthsel, die Logogryphe wind Charaden aus. Freuen wir uns, und ergeben wir uns der Hoffnung, daß er nicht allein scheintodt gewesen ist, und daß noch Manches auferstehen wird, was wir, wie ihn, sür immer begraben glaubten!

Die Libuffa freilich hat von jeher neben der leichten poetischen 15 Waare auch Solides gebracht und sich dadurch ein wohlbegrünbetes Recht auf die Eristenz erworben. Gie nimmt feine Beiträge auf, als die von gebornen Böhmen berrührenden, und scheint sich vor Allem die Aufgabe gesett zu haben, böhmische Bustande, vorzeitliche, wie gegenwärtige, aufzuhellen. Das ift 20 nicht allein dankens=, jondern auch empfehlens= und nachahmens= werth. Welch eine ichone Kette wurde aus unserm jest jo zer= fahrenen literairischen Thun und Treiben bervorgeben, wenn sich viele ähnliche Ringe bildeten, wenn sich in jedem deutschen Lande, und nach Umständen in jeder Provinz die hervorragendsten 25 Talente die Band boten und den Areis, mit dem fie am vertrautesten sein mussen, weil er ihnen der nächste ist, umsichtig ausbeuteten! Dadurch würden die Ginzelfräfte, deren doch jo wenige berufen find, in's Allgemeine zu wirken, für würdige und erreichbare Zwecke concentrirt werden, den auf diesem Wege 30 entstehenden gemeinschaftlichen Leistungen würde der Gehalt. wenigstens der relative, nicht fehlen, und später wüßte der Geschichtschreiber, jo wie der überall einmal hervortretende uni=

verselle Dichter, wo sie sich nach Umrissen und Farben umzussehen hätten. Doch, das wird bei uns noch lange ein frommer Bunsch bleiben, und eben darum fommt auch bei uns auf eine Seite, welche die Nachwelt vielleicht lies't, eine ganze Bibliothet voll Maculatur.

Der Werth des gegenwärtigen Jahrgangs der Libuffa beruht, der Hauptsache nach, auf einem Huffat des Berausgebers über Incho de Brahes Leben und Wirfen in Böhmen, auf einem zweiten über den alten Prager Schöffenrath von Doctor Legis= 10 Glückselig und auf einem dritten von Nort (Rorn) über mythologische Gegenstände, namentlich über Libusia. Gie alle jind in hohem Grade instructiv, und auch dem größeren Bubli= cum dürften fie intereffanter fein, als die Gedichte, Rovellen und Erzählungen, die ihnen vorhergeben, Ginzelnes natürlich aus-15 genommen. Außerdem enthält der Jahrgang noch zwei Lebens= beschreibungen, die des Componisten Tommaschef und die des Epifers Q. A. Frankl, von denen die eine gang, die andere zum Theil Autobiographie ift. Auch diese begrüße ich als er= freuliche Beichen einer Zeit, in welcher die Menschen endlich an-20 fangen, sich mit dem Object zu beschäftigen, das sie am besten fennen, nämlich mit sich selbst.

Unter den poetischen Beiträgen ist der bei weitem außgezeichnetste J. G. Seidls Legende. Der allerliebste (Krundgedanke kommt so rein und rund zum Borschein, wie es selten 25 geschieht, und darnach ist der Rang eines (Vedichtes zu bestimmen, nicht nach dem Gewicht der Materie.

58.

# Album neuester Dichtungen aus der Steiermarf. Gras 1850.

30 In diesem Album haben wir eine ganz andere Gruppe vor uns. Die Herren Albert, Brunner, Gebell, Semlitsch, Siegerist u. s. w. vertiesen sich, statt in die Schönheiten der Steiermark,

20

in die Abgründe der Speculation. Die Poefie fann fich aber. wenn sie nicht gefrieren will, vor der Intimität mit dem "abso= luten Gedanken" gar nicht genug hüten; ich jage: Die Poesie, ich sage nicht: der Poet! Dieser soll allerdings nicht, um sich Die Naivetät der Unwissenheit zu erhalten, seine Augen und Thren 5 por der höchsten Bissenschaft verschließen, denn er ist unter Un= berem auch ein Mensch, und dem Menschen ift die Kenntniß icines Verhältnisses zum Universum nothwendig, wenn er sie auch damit bezahlen muß, daß er, nachdem er fie erlangt hat, seine Rinderspiele nicht mehr ernsthaft treiben fann. Doch der 10 echte Poet wird von der Wanderung durch den Abgrund, in dem alle Farben verlöschen, eben eine verdoppelte Liebe zu der bunten Ericheinungswelt mit beim bringen, und fich mit der größten Inniafeit an sie hingeben; nie aber wird er versuchen, die un= heimliche Folie des Lebens, die schwarze, unterscheidungslose Racht 15 in einen goldenen Rahmen zu ichlagen. Den Baum mit feiner Blütenfrone zu malen, ist seine Aufgabe, nicht die Wurzel, die fich im Schoof der Erde birgt. Und das weiß er!

59.

# Bon den Alpen. Zwei Liedersträuße.

Zeitgedichte aus den Jahren 1848, 1849. Innsbruck. Berlag von A. Witting. 1850.

Soll auch das fein Ende nehmen? Zeitgedichte und aber= mals Zeitgedichte! Und diesmal aus Tivol, aus dem frischen Tivol, wo die Menschen der Natur so viel näher stehen, wie 25 anderswo! Zwar ist es mit den Jrrthümern des Geistes, wie mit den Krantheiten des Leibes. Was hilst's, daß man sie hier vertreibt? Sie tauchen dort auf der Stelle wieder auf! Aber, wie es Nichts für die absolute Nothwendigkeit des Nervensieders beweist, daß es, aus dem einen Körper verjagt, den anderen 30 wieder ergreift, so kann auch ein Jrrthum nicht das Mindeste

dadurch gewinnen, daß er, in diesem Ropf ausgetilat, svaleich in jenem wieder aufschießt. Wie oft ist es dargethan, daß die Politik, in der man doch heut zu Tage den Inhalt ber Beit fast ausschließlich sucht, mit der lyrischen Poesie Nichts zu schaffen s hat! Nichtsbestoweniger wird das, was in die Zeitungsblätter gehört, immer von Reuem wieder in Berje gebracht. Das ae= ichieht benn auch in diesen Liebersträußen. Der Gesinnungen, die wir bier ausgesprochen finden, wollen wir und freuen, und da wir Tiroler vor uns haben, jo sind wir auch überzeugt, 10 daß sie sich als stichhaltig bewähren und nicht, wenn die Gelegenheit fommt, unter irgend einem Sprigenleder erftiden werden. Aber Gesinnungen allein machen noch feinen Boeten, und in der Ephäre, welche die Verfasser - es scheinen zwei zu fein — fich diesmal absteckten, fann fich auch nur der Rhetor 15 zeigen. Es giebt gar nichts Abstracteres, als dies Besingen der Freiheit, des Baterlandes, des deutschen Reichs, worin fie fich gefallen. Zeigt, wie man sich die Eine erfämpft, und nachdem bas geschehen ift, für das Andere stirbt, so seid Ihr in den Kreis, in dem die Poefie beginnt, wenigstens eingetreten! Best fteht 20 Ihr draußen, und es ift über Eure Begabung nicht einmal ein Urtheil möglich.

60.

# Gedichte von Wilhelm v. Meterich.

Wien. Jasper, Sügel und Mang. 1850.

Ein echtes, obgleich schwaches Talent, von dem es zweisels haft scheint, ob es selbst hervorbringen oder bloß genießen soll. Denn wenn die Natur ein Individuum des höchsten Genusses fähig machen will, muß sie demselben den untersten Grad des Productions-Vermögens verleihen. Dadurch fommt es so weit, wo daß es das Wahre und Schöne in seiner Wesenheit tieser erfennen lernt, wie es sonst geschehen würde, und wenn es dann vermöge eines sittlichen Acts, zu dem sreilich Selbstverläugnung

5

gehört, auf das Produciren Berzicht leistet, so ergiebt sich zwischen ihm und der Kunst das reinste Berhältniß, das möglich ist. Das Büchlein ist den Manen Feuchterslebens zugeeignet.

61.

# Parallelen.

Leipzig, Georg Wigand. 1849.

Der Leser wird nach dem von der Mathematik entlehnten Titel kaum ein poetisches Werk vermuthen. Dennoch haben wir es mit einem solchen zu thun, und mit einem, das sich recht vortheilhaft auszeichnet. Der Berfasser besitt ein schönes Talent 10 der Darstellung und schildert prägnante Momente der Natur und des Seelensebens mehr als einmal vortrefflich. Aber er leidet an einer Krankheit, von der ich wünsche, daß sie mit Klov= stock, der sie sein Lebelang nicht los wurde, begraben worden wäre. Er giebt nämlich seinen warmen, concreten Bilbern, die 15 er jo weit ausmalt, daß jie uns nothwendig durch jich felbit interessiren und fesieln mussen, plotslich, wenn wir uns besien am wenigsten verseben, eine vermaledeite Rück= vder Neben= beziehung auf geistige Zustände, oder gar auf politische Situa= tionen, durch welche die Wirkung geschwächt, ja aufgehoben wird. 20 So schildert er Seite 27 das Meer, und Seite 28 einen Schiff= bruch höchst ergreifend. Aber wenn wir uns dem Genuß nun hingeben und unfere Phantafie, dem aufgerollten Bemälde gegen= über, frei spielen lassen wollen, zwingt er uns gewaltsam eine ganz neue, willfürlich angefnüpfte Gedankenreihe auf, indem er 25 in dem einen Fall das wogende Meer mit der Berzweiflung und in dem anderen das zersplitterte Schiff mit dem Menschen, der an seinen Leidenschaften untergeht, vergleicht. Das ist ein Gehler, den er ablegen muß.

62.

# M. G. Saphirs Volkskalender und Sylvester-Büchlein. Bien, bei Jasper, Sügel und Mang. 1850.

Saphir ist eine Specialität. Wist Ihr, was das heißt?

5 Stellt Euch einmal einen gewöhnlichen Menschen vor, aus welcher Classe es sei, einen Schuster oder Schneider, einen Advocaten, einen Arzt, genug, wen Ihr wollt! Seht Ihr ihn allein? Nichts weniger, als das! Hunderte und Tausende stehen hinter ihm, Jeder ist ihm ähnlich und bereit, an seine Stelle zu treten, wo Jeder kann ungefähr Dasselbe leisten, und er braucht nur Platz zu machen, so ist er augenblicklich ersetzt, man wird ihn nicht vermissen. Nun denkt Euch eine Specialität, in welchem Kreise es Euch gefällt! Ihr könnt sie hassen, Ihr könnt sie siehen, Ihr könnt sie bewundern, Ihr könnt sie sichmähen, aber ihren Wersapmann könnt Ihr nicht nennen, sie sieht allein, sie ist ein Gewächs, von dem in der ganzen weiten Welt nur ein einziges Eremplar existirt.

Dies Specifische, das ihm inne wohnt und das ihm von Freunden und Feinden zugestanden werden muß, hat Saphir 20 auch in seinen beiden Boltstalendern wieder glänzend bethätigt. Er fonnte demjenigen, der im Stande ware, fie durchzulesen, ohne berglich zu lachen, seinen Ropf versprechen und würde nicht das Mindeste ristiren, nicht einmal bei Ginem von denen, auf beren Kosten er diesmal seine Wiße gemacht hat. Denn Jeder 25 jühlt, daß Saphir einer unwiderstehlichen Naturnothwendigkeit gehorcht, wenn er gerade die verzerrten und schiefen Seiten an Dingen, Personen und Verhältniffen auffaßt und hervorhebt, daß er gar nicht anders fann, wenn er durch seine Einfälle das Größte und das Kleinste mit einander verfnüpft, und darin 30 liegt seine Rechtsertigung. Dieß unterscheidet ihn auch von Leuten, die jeine Bruder zu fein scheinen, und die, genau be= trachtet, nicht einmal entfernt mit ihm verwandt find, 3. B. von dem Berliner Glasbrenner, der das mühsam aufjagt, was

2.5

ihm von selbst fommt, und dem nur der Wig der Fäulniß zu Gebote steht.

Das Specifische in Saphir hat eine tiese nationale Wurzel und dürste leicht mit ihm verlöschen. Es ist nicht zufällig, daß gerade die jüdischen Schriftsteller der neueren Zeit dis jept so wipig waren, und es ist, wie die Bibel beweis't, wahrlich nicht auf Palästina zurück zu führen. Wer immer gebückt und geduckt gehen, wer den Kops immer zwischen den Schultern tragen muß, und nur blinzeln darf, dem verschieden sich die reinen runden Linien des Universums ganz von selbst zum scharftantigen Zicks wach, doch das nimmt mit der Ursache selbst natürlich ein Ende. Die Emancipation wird den Juden in jeder Beziehung zum Heil gereichen, aber ihrem Wise wird sie schaden.

Bon einer eigentlichen Recension dieser Kalender kann selbst= verständlich nicht die Rede sein. Wer könnte um ein Feuerwerf 15 einen Rahmen schlagen wollen? Ihr Inhalt ist in hohem Grade ergößlich, und nur Sins wäre noch ergößlicher: wenn sich nämlich ein Narr von Juquisitor sände, der diese bunte Reihe lustiger und barocker Einsälle seierlich vor seinen Richter= stuhl lüde, um sie ad protocollum über ihre Substantialität und 20 über ihr Verhältniß zu dem wahren Kubitinhalt der verspotteten Personen und Gegenstände zu vernehmen.

63.

# Bogumil Golz und jein Buch der Kindheit. Frankfurt a. M. Bei Heinrich Zimmer. 1847.

1850.

Unsere Residenzstadt sah im Laufe des lettverslossenen Winters einen Gast in ihren Mauern, von dem Wenige Etwas ersahren haben werden und der doch zu den bedeutendsten gehört, die seit lange bei uns einsprachen. Es war dieß 30

Bogumil Golg aus Thorn in Ditpreußen, ber aus Egypten zurückfam, wohin er eine Reise gemacht hatte, und zwar von bem Honorar für das Buch, auf das ich jest die Aufmerksamkeit des Publicums hin zu lenken wünsche. Ich verdanke der Frau s von Goethe seine Befanntschaft, Die mich bei einem Mittagseffen mit ihm zusammenführte. Er war mir damals, was er den meisten Lesern noch sein wird: ein bloger Rame, den ich noch obendrein erst aus dem Einladungsbrief kennen lernte, aber wie raich verwandelte sich dieser Rame in eine lebendige 10 Gestalt mit den schärsiten, bestimmtesten Bugen, als die per= fönliche Begegnung eintrat. Ein starkfnochiger, etwas hagerer Mann mit durchdringenden Augen, mächtig hervorspringender Naje und einer Stirn, die Gigenfinn und Willenstraft zugleich abzuspiegeln ichien, pervrirte in einem Kreise von erschrockenen 15 Damen und staunenden Herren mit mächtiger Stimme gegen Das ichone Italien; seine Garderobe erinnerte an einen Professor aus der ehrwürdigen Zeit, wo Leffing, als er tangen und fechten lernte, sich gegen seinen Bater weitläuftig barüber ver= antworten mußte; der Frack ichien ein uvaltes Erbituck zu fein, 20 und ein weißes Tuch, bis über das Kinn hinauf gebunden, vollendete den urväterlichen Eindruck. Aber seine Gedanken waren nicht alt und bestäubt; in förnigster Eprache entwickelte er eine Reihe der originellsten Ansichten und Ideen; die ichlagenoften Ausdrücke, Die treffenoften Bilder ftanden ihm 25 zu Gebot, und das Schneidende seiner Neukerungen wurde durch die Unmittelbarfeit ihrer Erzeugung, die das Wägen und Meisen ausschließt, doch wieder gemildert. Es giebt nämlich eine doppelte Art des Geiprächs, die auch eine doppelte Aufnahme bedingt. Bei reflectirenden Menichen ift es ein Ge= 30 dankenertract, in welchem das Unbewußte fast gang zurücktritt; fie iprechen heute aus, mas fie gestern dachten, mahlen und mijchen mit Ueberlegung die Farben, zeichnen mit ficherer Hand Die Umriffe und ichreiben eigentlich, nur mit ber Bunge.

Diese sind für Alles, was sie jagen, verantwortlich, und wiffen es auch recht aut. Bei schöpferischen Naturen bagegen ift es ein Proces, den der Zuhörer in allen seinen Phasen mit durchmachen muß und bessen Präcipitat erst aus der lebendiasten Friction aller Kräfte hervorgeht. Mit diesen wird nur ein 5 fleinliches Individuum rechten, nur ein folches, das unfähig ift, das Leben im großen Sinn aufzufassen, und das eben darum an Formen Unitog nimmt, welche der mit sich selbst ringende Geist, der sich ihrer in dieser Minute bedient, in der nächsten aus eigener Bewegung ichon wieder zerschlägt. Bu ihnen gehörte 10 Golz; Goethe hatte ihn Stunden lang ohne Unterbrechung iprechen laffen; Bötticher hatte ihn bei'm britten Wort auf Pistolen gefordert. Mit Italien, mas er zulett gesehen hatte. war er gang besonders ungufrieden; natürlich nicht mit dem Lande, mit dem blauen Simmel und den milden Lüften, sondern 15 mit den Menschen und ihren Zuständen. Bing er so weit, daß man sich eine bescheidene Einwendung erlauben zu müssen glaubte, jo lautete seine Erwiederung: er erwarte, daß man subtrabiren fonne, und setze die vier Species überhaupt bei Redermann voraus. Hatte man an dieser Absertigung noch 20 nicht genug, freuzte man ihn noch mit einer zweiten Bemerkung, jo war er im Stande, die Augen, wie ein Märtyrer, aufzuschlagen und auszurufen: Gott, Gott, es giebt auf Deiner Erde nur Einen dummen Rerl, und man fann ihm nicht ausweichen, man trifft ihn vor den Byramiden, im Coliffeum 25 und überalt! Hatte er seinem Merger auf Diese Beise genug gethan, so trat augenblicklich die Reue ein, und er sagte gut= muthig: daß meine Freunde an mir lieben, was liebenswürdig ift, das dante ihnen der Teufel; sie muffen auch das Uebrige mit in den Rauf nehmen! Als man ihm das von unserem 30 enthusiastischen Juristen Mittermaier selbst an den Facchinis so hoch gestellte naive Weien der Italianer entgegen hielt, versetzte er: die Naivetät des Rebhuhns ist noch größer, und dennoch

pflegt man es nicht über den Menschen zu erheben; übrigens ift es mir lieber, wenn berjenige, der mich todtschlägt, hinter= drein nach alter deutscher Art, vom Gewissen gejagt, davon läuft, als wenn er sich in gut italianischer Manier aus meinem 5 Leichnam ein Kopftissen macht und sich niederlegt, um sich von der gehabten Unftrengung zu erholen. Bon der Mattherzigkeit unserer Beit meinte er, wohl nicht ohne Grund, die Menschen hatten heut zu Tage nur eben jo viel Seele, daß bas Gleisch nicht faule. Ein weiches, leicht erregbares Gemüth fam aber wauch von Zeit zu Zeit in unzweidentigen Spuren zum Vorichein, und ich überzeugte mich bald, daß die auscheinende Särte bes Mannes eben nur aus feiner Angft vor dem zu mächtigen Neberströmen des tiefen Gefühls, dessen er sich im Innersten bewußt war, hervorgehe. So erzählte er mit großer Bewegung 15 einen Moment seiner Fahrt auf dem Nil, der dieß auf rührende Weise darthat. Seine Wäsche war gewaschen und auf dem Schiff zum Trocknen aufgehängt worden, während er fich zum Echlafen niedergelegt hatte. Wie er wieder erwacht, fieht er, daß der Wind, der sich inzwischen erhoben hat, sie links und 20 rechts entführt. Gine ordinaire Beschichte, nicht wahr? — fuhr er fort - der Verlust war in jeder Bude zu ersetzen! Aller= bings, bis auf die Erinnerungen! Das Alles batte mein Beib mit emfigen Sänden in langen Winterabenden im fernen Norden geschafft, und nun sollten die Krofodile es zerreißen! Bu mir 25 faßte er bald Vertrauen, weil ich, erfreut, einmal wieder einen Urmenschen vor mir zu sehen, einen Abkömmling bes Götter= geschlechts, das von Heuchelei und Verstellung Richts wußte, auf alle seine Eigenheiten willig einging. Aus schnell ge= wonnenem persönlichen Interesse für mich entschloß er sich denn 30 auch, in ein Stud von mir zu geben; die "Judith" wurde Abends gerade aufgeführt. Dabei verhehlte er mir nicht, daß er seit vielen Jahren nur selten ein deutsches Drama nicht gang unerträglich gefunden habe, und daß er auch in Wien bereits aus dem Theater gelaufen sei, um eine Widerwärtigkeit, die er mir nannte, nicht beklatichen hören zu mussen. Um nächsten Morgen fam er zu mir, glühenden Gesichts, von Schweiß triefend, und taufend Flüche in feinen Gruß mischend. "Wenn man mich in diesem Augenblick todtschlägt - rief er aus - 5 jo braucht der Apothefer das gange Jahr fein Gift mehr; Blaufaure, Arienit, Alles, mas ihm beliebt, habe ich ausgefocht!" Der Grund seines Aergers war, daß er meine Wohnung nicht hatte finden können. Zett sprach er über die "Judith", die mächtig auf ihn gewirft, und deren positive und negative Zeiten 10 er im raicheiten Neberblick portrefflich erfaßt hatte, jo daß der Berfasser aus seinem Munde in einer Viertelstunde mehr mahre Kritif entgegen nahm, als seit 1840 aus allen deutschen Beitungen ausammen. Sein Kriterium war freilich rein empirisch; ich muß - jagte er - wenn ich einem Trama Leben zugestehen foll, 15 mit den Personen fortsprechen können, ich muß den Trang ipuren, ihnen hinter die Coulissen zu folgen, sonst habe ich Buppen gegeben und Tiraden gehört, oder, um das Ding bei'm rechten Ramen zu nennen, es find Rollen abgespielt worden! Alber er traf den Ragel auf den Ropf, denn das ist allerdings 20 Die beste Probe: Schemen und Schatten verschwinden mit dem Schauspieler, der sie repräsentirt, und nur Gestalten laffen sich festhalten. Run gab er mir fein Buch der Rindheit und ging auf die Post, um nach Thorn zurück zu fehren, und dort in häuslicher Stille feine Reise nach Egypten zu beschreiben. 25 Selten machte ein Menich auf mich einen jo gang eigenthum= lichen und darum dauernden Gindruck; der erfte Gedanke, den er, und nicht bei mir allein, erweckte, war: er müßte in der nächsten Stunde vom Rervenfieber befallen werden; aber gleich der zweite: er habe mit Krankbeiten gar Nichts zu ichaffen. 30 Sein Buch nahm ich natürlich nicht bloß mit Interesse, sondern auch mit großen Erwartungen zur Hand, und wahrlich, ich fand mich nicht getäuscht. Gleich das Vorwort bestätigte mir, daß

ich mir über sein Besen eine vollkommen richtige Grund= anichanung gebildet batte; Die äußere Echroffbeit Diefes Mannes war das Product seiner inneren Weichheit. Das bewies zwar auch ichon die Wahl des Themas, denn nur der aus dem 5 Gemüth beraus lebende Mensch fühlt ein Bedürfniß, und ist im Stande, fich wieder in feine Rindheit zu vertiefen; ein Underer läßt fich von seinen Bubenjahren nicht hofmeistern, um Schillers Ausdruck zu gebrauchen. Aber dies Borwort ist schwach, sehr schwach gegen das lebrige, weil es abstracter Weise im Ill= 10 gemeinen zur Geltung zu bringen sucht, was nur im Besonderen und auf dem Wege der concretesten Beranschaulichung zur Geltung gebracht werden fann, und da es Leute giebt, die nicht in's Haus eintreten, wenn fie über Die Schwelle gestolpert find, jo will ich das ausdrücklich bemerken. Von welcher Fülle 15 der echteiten Poesie strott dagegen fast jedes Capitel! Wenn es jemals einen Dichter gab, der den Pfad gum Paradies der Rindheit zurückfand, jo ift es Golz. Ich muß freilich meine Schwäche befennen, die Schwäche, daß ich mich gern in die Zeit verieke, wo jedes Blatt, das ich von einem abgeblühten Rojen= 20 felch herunterblies, für mich ein morgenrother Kahn war, in dem ein Engel zur Erde niederschiffte, und wo ich die Johannis= fafer für fleine, eben geborne Sterne hielt, Die ichon wachsen und die Strafe jum himmel finden würden. Doch meine Enmpathie für den Stoff würde mich nicht blind für die 25 Mangelhaftigfeit der Form machen, und gerade diese ist, einige unerhebliche finlistische Nachläffigkeiten und Schiesheiten in der Sathbildung abgerechnet, vollendet zu nennen. Bolg ift ein Landsmann von Sippel, Soffmann, Samann und Rant. Sippel scheint jenen Blick für's Detail des Stilllebens auf ihn 30 vererbt zu haben, der seinen "Lebenstäufen" die claffische Seite gab; Hoffmann das glänzende, Aber und Nerv zugleich in den Rahmen bringende Darstellungstalent, welches von ihm selbst leider an Gespenster und Frazzen verschwendet wurde. Bon

Hamann hat er einen mystischen Zug, der ihn abhält, die Nacht als die bloße Abwesenheit des Tages aufzufassen, und in so weit gesund ist, als er dieß thut; von Kant hat er Nichts, und das ist Schade, denn das Angebinde des großen Baters der Kritik hätte ihn ohne Zweisel gegen die sich erst entwickelnde sund allerdings bis jest nur noch in Caricaturengestalt hervorsgetretene neue Trdnung der Tinge etwas gerechter, und gegen die von ihr besehdete alte etwas serupulöser gemacht, als er zu sein scheint.

64.

10

# Neber die jogenannten politischen Demonstrationen bei theatralischen Borstellungen.

1850.

Börne pries es einmal höchlich an den Franzosen, daß sie jede Stelle eines Dichterwerks, die sich gesucht oder ungesucht auf die 15 Verhältnisse der Gegenwart anwenden läßt, heraussühlen und eine Demonstration daran fnüpsen. Wir sind in Deutschland jetzt so weit gekommen, daß wir dieß ebenfalls thun; ob wir das aber preisen und uns dazu Glück wünschen sollen, ist die Frage.

In einem Staat, der absolutistisch regirt wird, und darum der öffentlichen Meinung den nächsten Weg, sich geltend zu machen, durch Vorenthaltung der Preßsreiheit oder Reducirung derselben auf ein Nichts abschneidet, ist es ganz natürlich, wenn sie sich auf andere Weise Bahn zu brechen sucht. Daß dazu vor Allem 25 das Theater Gelegenheiten darbietet, ist einleuchtend, denn wie ängstlich es auch überwacht und dadurch zur Caricatur seiner selbst herabgesest werden möge: es sind gar teine Vramen dentbar, in denen nicht einzelne Acußerungen eine doppelsinnige Ausselegung und Aussasslung gestatteten. Wenn aber ein Tichter in 30

einem seiner Stücke die Behauptung wagt, die Belladonna wachse gern in Sümpsen, und das Publicum die Stelle ausnimmt, als hätte der unschuldige, vielleicht auf eine Tabatière speculirende und über den unerwarteten Beisall in Thumacht sinkende Mensch irgend eine tief versteckte Bosheit hineingelegt, wer kann dafür? Selbst die Römer, die den vor ihnen kanzenden und spielenden Nero zu beklatschen hatten, haben ihren Beisall auf eine Art an den Tag legen können, die ihm verdächtig sein und ihm doch die Hände binden mußte.

Ganz anders steht es aber im constitutionellen Staat, in welchem jeder Gedanke, der begründet werden kann, auch berechtigt ist und vermöge der Preßsreiheit auf offener Heerstraße in voller Wassenrüftung einherziehen dars, nicht aber bei'm Tämmerslichte in dem einen oder dem anderen unüberwachten Winkel des gesellschaftlichen Gebäudes, wie ein Gespenst, herum zu spuken braucht. Warum hier die Umwege? Warum das Theater aus einem Tempel der Kunst in ein Forum verwandeln? Warum den Tribun in Shakespeares Coriolan suchen, den man im Journal hat? Warum einem Dichterausspruch Gewalt anthun, wenn man selbst nur den Mund zu össnen braucht, um sich Luft zu schassen? Wäre hiezu wirklich eine Nothwendigkeit vorhanden, so müßte der Staat ausgehört haben ein constitutioneller zu sein.

Man könnte einwenden, durch die Acclamation, die nicht einem Kunstwert als solchem gilt, sondern die sich auf das zu=
25 fällige Verhältniß des Kunstwerks oder irgend einer Einzelheit desselben zu den Tagsfragen bezieht, solle nur hervorgehoben werden, daß der Tichter mit der Ansicht dieser oder jener Parthei übereinstimme und sie also moralisch verstärke. Das hieße denn jedenfalls denselben Gebrauch vom dramatischen Gedicht machen, zw. den man in Rom bei einer Belagerung einst von den Bildssäulen machte, welche man von der Engelsburg aus den Feinden bekanntlich auf die Köpse warf. Tieser Gebrauch ist nun von dem ursprünglich beabsichtigten sehr verschieden: er wäre aber

noch nicht absolut unverständig, wenn Dichteraussprüche nur eben so sicher in der geistigen Schlacht träfen, wie jene Bildfäulen in der materiellen ohne Zweifel getroffen haben. Das ist aber nicht der Fall.

Um dieß zu begreifen, muß man den Bau des Tramas 5 näher in's Huge fassen. Echon Die einfache Wahrnehmung, daß die auftretenden Versonen sich alle gegenseitig bedingen und be= schränken, daß also keine in dem, was sie thut, gang Recht oder gang Unrecht hat, follte darauf führen, daß auch feine in dem, was sie ausspricht, ganz Recht oder ganz Unrecht haben fann. 10 Dieje Wahrnehmung wird aber doch Niemand entgehen. Wenn in Chatespeares Heinrich IV. 3. B. der junge Percy den Ent= icheidungsfampf magt, bevor noch die nöthige Macht zusammen gebracht wurde, und wenn im Gegentheil fein Bater Northumber= land mit seinem Aufbruch zum Beer so lange zögert, bis der 15 gunftige Moment vorübergegangen ift, fo ftellen Beide zusammen die menichliche Natur in zwei Ertremen dar, und begeben darum entgegengesette Tehler. Wollte man nun dem Ginen zujauchzen, weil er die Bedächtigfeit des Alters verwünscht, oder dem Andern, weil er den Ungestüm der Jugend verdammt, jo würde das 20 freilich zeigen, ob man noch zu den Jünglingen oder schon zu den Greisen gehört, es murde aber zugleich darthun, daß man ben Sinn des Dichters aar nicht verstanden habe, der den Verch und den Northumberland nur deswegen einander gegenüber stellte, weil er die Einseitigkeit des Einen durch die des Anderen 25 auflösen mußte. Das Trama beruht eben auf dem Gegenfaß und schöpft aus diesem seine gange Kraft. Bos und Gut, Verstand und Leidenschaft rusen einander mit Rothwendiakeit hervor und muffen mit gleich frischen Farben und in gleich scharfen Umrissen vorgeführt werden. Wer aber wissen will, was der 30 Dichter selbst beabsichtigte und meinte, der halte sich nicht an einen der einzelnen Charactere und an deffen Schlag= und Burgel= worte, sondern er fasse die Gruppirung derselben zu einem zu=

sammenhängenden Gangen in's Auge; er fnüpfe seine Sympathien oder Antipathien nicht an einen schwarzen oder einen rothen Pinfelstrich, er entziffere das Bild. Ja, auch dieß ift noch nicht genug. Denn jedes Munftwerk, wie umfaffend und reich es immer 5 fei, giebt nur ein Segment des Kreifes, der die Beltanichauung des Dichters abspiegelt, nicht den Kreis selbst. Dieser umfant vielmehr alle Segmente und bedingt und beschränft fie, fest gur Relativität herab, was sich an feinem Ort für absolut zu geben schien. Wer daber den Dichter mahrhaft ergründen will, der to muß sich auf einen Standpunct zu stellen miffen, auf bem alle seine Werke als Ringe erscheinen, die genau mit einander zu= sammenhängen und eine Rette bilben.

Es wird aus dieser einfachen Entwickelung, die sich der tieferen philosophischen Deduction absichtlich enthält, flar ge= 15 worden sein, daß zwischen dem dramatischen Dichter und den einzelnen Bersonen seines Stücks ein Unterschied besteht, den man sich gar nicht groß genug vorstellen fann, und daß also nicht Chatespeare ein Beugniß ablegt, wenn Percy spricht. fönnte nun glauben, das Manover, das uns hier beschäftigt, 20 jei jedenfalls, wenn es auch auf einem Migverständnig beruhe, unschuldig und unschädlich. Aber darin würde man fehr irren. Ich will gar nicht davon reden, daß die Aengit= lichkeit der in der einen oder der andern Form an allen Orten und zu allen Zeiten gebliebenen und bleibenden Theater= 25 Cenfur dadurch nothwendig bis zu einem unberechenbaren Grade gesteigert werden muß. Das ist nur ein Rebenpunct. obgleich fein unwichtiger. Aber ich will auf zwei andere Conjeguenzen hinweisen, beren bedeutungsvolle Schwere Niemand in Abrede stellen wird.

Die erste Folge ift die: Wenn das Publicum sich einmal gewöhnt, diese oder jene Einzelheit aus dem Drama beraus gu reißen und, ohne sich um den Busammenhang mit dem Runft= organismus zu fümmern, ohne sich an das Vorher und Rachher zu fehren, das robe Element heißbungrig zu verschlingen, jo wird es sich bald gang und gar in die Einzelheiten verrennen. Nach der Tapete wird Niemand mehr fragen, nur nach dem einzelnen Faden. Ist er hübsch vergoldet, so wird man jubeln, wenn er zum Vorschein kommt; ist er schlicht und einfach, so z wird man die Achieln zucken; ist er gar mißfärbig, so wird man murren. Daraus ergiebt sich nun von selbst, daß der Künftler gar feine Probleme mehr austellen fann. Denn es ist unmöglich. daß Räthsel und Auflösung im Drama unmittelbar zusammen fallen, und wer die lettere nicht abzuwarten vermag, der muß 10 das erstere freilich unerquicklich finden. Es ergiebt sich daraus aber auch weiter, daß er jeden Augenblick Unftoß erregen muß, besonders in der sittlichen Region. Ja es ist sicher, daß die mehr und mehr überhand nehmende Brüderie, welche vor Dingen zu= sammenschaudert, die zu den Zeiten Schillers und Goethes noch 15 jo unschuldig gefunden wurden, wie sie wirklich sind, in diesem Alebenbleiben an der Einzelheit ihren Hauptgrund hat. Das ist auch höchst natürlich. Wenn relativ gemeinte, durch die Einseitigkeit der Charactere und den Drang der Situationen bedingte Darstellungsmomente, Aussprüche und Bilder, die im Fortgang 20 der Entwicklung ihr Gegengewicht erhalten, als absolute aufgenommen werden, jo fann es gar nicht ausbleiben, daß man mit Abschen verwirft, was man sonst vielleicht mit Chrfurcht vor dem dialectischen Läuterungs= und Alärungsproceg bewundern würde.

Tie zweite Folge, die ich jest aber wohl kaum noch hervor 25 zu heben brauche, ist die, daß damit die Kunst aufhört, daß alle und jede Gränze zwischen dem wahren und dem Aster-Talent verrückt, daß der heillosesten Pfuscherei Thür und Thor geöfsnet und so in kürzester Frist eine vollkommene Barbarei herbei geführt wird. Wer nicht im Stande ist, eine runde, in sich abgeschlossen Schöpfung zu erzeugen und sie mit warmblütigen Gestalten zu beleben, der schlägt eine Welt von Bretern zusammen, schiebt Automate hinein und läßt diese eine Menge von prickelnden Ans

ipielungen und Beziehungen auf die Tags-Interessen ausschütten. Man jubelt ihm zu, wenn er's trifft, was faum mißlingen kann, und der elendeste Stümper trägt den Aranz davon, der dem Künstler gebührt, dieser aber geht leer aus, da die Inmpathien für Puppen und für lebendige Menschen sich gegenseitig nothswendig ausschließen.

65.

10

Moderne Titanen, fleine Leute in großer Zeit. Roman in drei Theilen von R. Gische Leipzig, Brodhaus 1850.

3ch brauche dem Leser gewiß nur zu fagen, daß die Nemesis in diesem Roman durch den Fürsten Windisch-Gräß vertreten wird, um feine Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken. Man fieht, die Poesie wird immer fühner, immer zuversichtlicher; chemals glaubte 15 man, historische Ereignisse und Charactere müßten sehr weit in den Nebel der Vergangenheit zurückgewichen sein, um poetisch brauchbar zu werden; jest trifft man Perfonlichkeiten, mit denen man noch gestern auf der Eisenbahn fuhr, beute schon im Roman und morgen vielleicht im Trama an. Dieß beweif't Eins von 20 Beidem: entweder ein außerordentliches Erstarten unserer poetischen Nationaltraft, welches fie Echwierigkeiten überwinden läßt, por denen die großen Dichter früherer Berioden zurückschrafen, oder ein völliges Erichlaffen derfelben, welches ihr nicht einmal mehr Die Erfenntniß dieser Schwierigkeiten gestattet. Denn an und 25 für sich ist die Aufgabe durchaus nicht unlösbar, aber es gehört ein Talent dazu, das man nur in den allerielteniten Fällen por= ausjegen barf.

Unser Berfasser befindet sich nicht im Besitz dieses Talents, er steht darum jedoch, um es zur Beseitigung möglicher Mißver= so ständnisse gleich hinzuzusügen, nicht im Mindesten hinter seinen männlichen und weiblichen Rivalen im Gebiet des fogenannten modernen Romans zurud, wenn wir die Dudevant ausnehmen. Ihm ift das flare Auge, bor dem das Zufällige der Erscheinungen vergeht, das Nothwendige aber besteht, nicht verliehen, und noch weniger die sichere Hand, die sie in bleibenden Typen hinstellt. 5 er brückt nur feine perfonlichen Sympathien und Antipathien aus, und bringt es eben beshalb nur zu Figuren, nicht zu lebendigen Gestalten. Aber es geht ein solcher Sauch der Wahr= heit durch sein Werk hindurch, und er hat eine so glückliche Auffassungegabe für manches Detail ber Situationen, daß seine 10 Leistung trot ihrer Mängel vor vielen ähnlichen aufmerksame Beachtung verdient. Nur gegen die Consequenzen, die sich aus dem vielsagenden Titel ergeben, muß ich entschieden Protest ein= legen; dieser ift unpaffend gewählt, benn er lägt uns statt einer relativ berechtigten Schilderung der ungeheuren Zeitfrifis von 15 einem subjectiven Standpuncte aus, wie sie das Buch bringt, eine allgemein gultige Darstellung erwarten, von der doch nicht die Rede fein kann.

Kleine Leute in großer Zeit! Die kleinen Leute sind da, aber wo blied die große Zeit? Wir sehen uns vergebens nach 20 ihr um, und freilich ist das sehr natürlich, denn die Größe der Zeit beruht allein auf den neuen Ideen, die Kunst und Wissenschaft im letzten Jahrhundert durch gemeinschaftliche, riesenhafte Anstrengungen erarbeitet haben, und diese Ideen werden in unserem Roman durch Figuren repräsentirt, die nicht mehr von 25 ihnen wissen, wie ein Schiller'scher Wachtmeister vom Grundsgedanken eines Wallenstein. Solch ein Wachtmeister vom Grundsgedanken eines Wallenstein. Solch ein Wachtmeister denkt, wenn er marschiren muß: nun ist Alles erlaubt, was früher verboten war; was Andern gehörte, ist jetzt dein, und wenn du nur deine Soldatenpslicht erfüllst, so hast du mit dem Katechismus nichts 30 weiter zu ichassen! Der Troß, der sich den geistigen Vorkämpsern der Geschichte anschließt, dentt eben so und sucht, wie wir es schaudernd erlebten, die noble Theorie in die Praxis einzusühren,

jobald fich die Gelegenheit gunftig zeigt. Aber wer daraus auf den Kern der Bewegung ichließen und diese nach Grund und Zweck abschätzen will, der muß nach den Trinfstubenercessen und Blünderungsgelüften des Wachtmeisters auch die Berechtigung 5 und ethische Bedeutung des Arieges bestimmen. Es ist aber eine bekannte Thatsache, daß die Feldherren sich in dem einen, wie in dem anderen Fall nicht selten umtehren und auf ihren eigenen Löbel die Liftole abseuern. Rein, jo unbedeutende Gub= jecte, wie der Candidat Ernft, der mit dem vollkommenften Rechte 10 311 Wien in der Brigittenau erschoffen wird, wie der Toctor Born, wie Cafar und Delphine, find nicht die Vertreter der Beit. Sie find es nicht einmal in dem Sinne, als ob noch feine besseren Repräsentanten der neuen Ideen vorhanden wären, was übrigens gegen diese nicht mehr beweisen würde, wie die ersten 15 fümmerlichen Pflanzen des Frühlings gegen den Frühling jelbit. Es laffen fich gang andere finden, wenn man nur suchen will. Der Verfasser hat nun freilich diesen erbärmlichen Progonen, welche die Spirallinie des welthistorischen Fortschritts durch einige plumpe Hammerichläge in eine gerade umichmieden zu fönnen 20 glauben, hin und wieder ebenbürtige Epigonen gegenüber gestellt, die sich einbilden, er sei durch ein noch unverständigeres Manöver völlig aufzuhalten. Aber es geschieht nicht überall, und oben= drein werden die Progonen im Detail ausgemalt, die Epigonen nur flüchtig stiggirt, woraus denn eine fehr ungleiche Vertheilung 25 von Schatten und Licht hervorgeht, aus dem Mancher schließen durfte, daß er auf dem Titel nur ironisirt habe, als er die Zeit eine große nannte. Ich bin anderer Meinung, mir fommt der Roman wie eine Confession in Chiffern vor, und das ertlärt mir feine Mangel, wie feine Borguge. Ber Schiffbruch gelitten 30 hat, der betrachtet das Schiff, auf dem ihm dies Unglück widersuhr, mit zu ungünstigem Blick, und den Teljen, an dem er fich an= flammerte, mit zu günstigem, wenn er sich gerettet sieht. Man wird mich nicht jo migdeuten, als ob ich den Verfaffer für iden=

tijd mit seinem Belden hielte. Das fann mir nicht einfallen. Alber er hat sich, allem Unscheine nach, wie dieser, an dem jocialen Problem der Gegenwart abgequält, ohne bis zur Lösung durch= zudringen, und nun die zufällige Explosion in einer sich selbst nicht verstehenden Revolution für das nothwendige, ja lette 5 Refultat des gangen Processes genommen. Daraus ergab sich denn gang natürlich die vielleicht unbewußte Partheilichkeit gegen die Progonen und ihre Richtung, derer ich bereits gedachte, aber auch die mit ihr wieder versöhnende ethische Wärme, womit das objectiv nur zum fleinsten Theil Begründete subjectiv geltend w gemacht mird. Bon Allem, was einst unläugbar groß und ge= waltig war, find nur noch die Caricaturen übrig geblieben, und Alles, was in Zufunft groß und gewaltig werden foll, ist bis jest nur noch als Caricatur hervorgetreten, denn die Caricatur ist, wie die letzte, so die erste Gestalt, in der sich jede Idee ver= 15 leiblicht. Aber dieß wird gewöhnlich übersehen, und daher kom= men die unendlichen Verwirrungen einer Krisis, wie unsere gegenwärtige; die Individuen, die das Neue repräsentiren, sind setten reiner entwickelt, als diejenigen, die das Alte festhalten; nun stellen sie sich einander, Individuum dem Individuum, ent= 20 gegen, ohne zu untersuchen, wie sich denn jedes Individuum zu der Idee, für die es streitet, personlich verhalt, und die Ausgleichung ist unmöglich.

66.

# "Meine Lebens-Grinnerungen",

von Abam Dehlenschläger. Erster und zweiter Band. Leipzig, Carl B. Lord, 1850.

#### 1851.

Der Bürdigung des Buches muß ich diesmal eine genaue Angabe meines Standpunctes vorausschicken. Ich lege einen 30

außerordentlichen Werth auf Autobiographien und bin der Meinung, daß wir in diesem Gebiet bei uns noch lange auf Masse zu sehen haben werden, während wir in manchem anderen schon ruhig das grobe Sieb mit dem feinen, ja das feine mit dem 5 allerseinsten vertauschen dürsen. Denn was hätten wir bier aufzuzeigen? In neuerer Zeit fast gar Richts, wenn ich Soltens "vierzia Jahre" ausnehme, die allerdings zu den erfreulichsten Ericheinungen unserer modernen Literatur gehören, und in den eriten Bänden einen entschieden historischen Werth beauspruchen 10 können. Mir ift nicht unbefannt, daß das lette Decennium unseren Vorrath scheinbar um ein Beträchtliches vermehrt, und daß selbst die Gelahrtheit und einiges in die Wirthschaft geschenkt hat, 3. B. durch Burdach. Aber wenn wir genauer prujen, jo finden wir, daß wir ein Product vor uns haben, was fich von 15 der zweideutigen, weit gestrickten Refrologarbeit kaum unterscheidet. Das Individuum spricht freilich selbst, statt des über= lebenden guten Freundes und Collegen, der der Welt jonft durch Die Beitung den unerjetzlichen Verluft gemeldet und im Prediger= ton die jämmtlichen Tugenden aufgezählt hätte, die mit dem 20 Herrn Projeffor begraben wurden. Aber das ist auch Alles, denn der gelehrte Mann hat eine jo schreckliche Schen vor dem "Unbedeutenden", daß er auf die Resultate logrennt, als ob er gehett wurde. Da wird uns denn natürlich nur ein Weg gemalt, den wir Alle fennen, und deffen Stationen das Maturitäts= 25 Cramen, die Promotion, die Ernennung zum Ordinarius und die Decorirung mit der Verdienstmedaille find. Höchstens wird zwischen den Zeilen noch herablassend zu verstehen gegeben, daß man sich als Immagiast einmal an einem Apfel-Diebstahl betheiligt, als Student ein Glas über den Durft getrunken, und 30 noch als Ordinarius über Dieses und Jenes seine eigenen Ge= danken gehabt hat. Das Interesse, das eine Autobiographie, und eine Biographie überhaupt, einflößen fann, beruht aber fo gewiß auf dem Detail, auf dem treuen Beranschaulichen der an fich geringfügigen Ginzelheiten, als das Leben felbft in Jahre. Monate. Wochen und Tage zerfällt, und von diesen getragen wird. Ja, dies Interesse sett nicht einmal nothwendig eine außerordentliche oder auch nur eine bedeutende Perfönlichkeit poraus: ein einfacher Mensch, der uns all die Steinchen beschreibt, o über die er strauchelte, wird es sicherer erregen, als ein mit Siebenmeilenstiefeln ausgerüsteter Halbgott, für den der Dcean ein Rinnstein ist und der Chimborasso ein Sandtorn. Es ist das Amt der Geschichte, über die letten Ergebnisse aller wichtigeren Lebensproceffe Buch zu führen, und den reinen Gewinn zu 10 verzeichnen, den fie abwerfen; die Biographie foll fie felbst darstellen. Die Geschichte braucht sich um das Individuum gar nicht mehr zu fummern, wenn fie ihr Beichaft verfieht; ober wie ware vom höheren Standpunct aus die Nothwendigkeit nachzuweisen, neben dem Blitzableiter auch nur den Namen des 15 Erfinders in ihr Register einzutragen? Die Biographie foll es aber liebevoll und treu auf jedem feiner Schritte begleiten und sich mit Benjamin Frankling Fehlversuchen eben so angelegentlich. ja angelegentlicher beschäftigen, wie mit dem letten, der gelang und ein unverlierbares Gigenthum der Wiffenschaft geworden 20 ift. Der Refrolog sucht sich in die Mitte zu stellen und thut auf der einen Seite zu viel, auf der andern zu wenig.

Ich fann daher in die harten Urtheile nicht einstimmen, die Sehlenschlägers "Lebens-Erinnerungen" an so vielen Orten wegen ihrer freilich großen Aussiührlichkeit hervorgerusen haben; 25 im Gegentheil, ich bin ihm dankbar dafür, daß er die dürftige, farblose Stizze, die er vor Jahren der deutschen Uebersetzung seiner sämmtlichen Werke voranstellte, zu einem umfassenden Gemälde erweitert hat. Die meisten Aritiker haben die Viographie wohl deshalb scheel angeschen, weil Dehlenschläger auf ihrer 30 Waage nicht so viel wog, wie auf seiner eigenen. Doch das ging sie ja Nichts an, denn die Selbstäuschung, wenn eine solche vorhanden war, gehörte ja mit zum Mann, und ohne Zweisel

war sie in einem Fall, wo gang Scandinavien, wo Dänemark, Schweden und Norwegen fie unterstütten, fo schwer zu vermeiden. daß sie eben darum leicht zu entschuldigen sein sollte. Mancher hat wohl auch an den allerdings nicht selten etwas wundersamen 5 Meinungen des aften Stalden über Versonen und Sachen Unftoß genommen. Allein auch das mit Unrecht, denn der Irrthum über die Objecte war ja eben die Wahrheit des Subjectes, und nur mit diesem haben wir es hier zu thun. Gewiß würde, um ein Beispiel anzuführen, Derjenige schlecht fahren, der sich 10 durch Dehlenschläger über Goethe unterrichten wollte; wohl aber fann man sich, um es beiläufig zu sagen, bei Goethe über Dehlenschläger Rathes erholen. Denn der Söhere begreift den Geringeren vollkommen, weil der Kreis, in dem dieser waltet, mit in dem seinigen liegt; der Geringere begreift am Söberen 15 aber nur das, was er mit ihm gemein hat, und dieß nicht einmal gang, da es durch die neu hinzugetretenen Glemente natürlich verändert wurde. Doch wir sollen an eine Biographie eben solche Unsprüche nicht machen, wir sollen nur fragen, ob uns die Physiognomie des Helden deutlich wird, und jeden Zug 20 willfommen heißen, der dazu hilft. Und zur Physiognomie Dehlenschlägers gehört es mit, wie Goethe sich in ihm abspiegelte, ja in der Art, wie er noch am Rand des Grabes den Zwist darstellte, der sich zwischen ihm und dem Großmeister der deutschen Literatur über das Borlejen des "Correggio" erhob, hat er 25 ein geistiges Portrait seiner selbst gegeben, das nie übertroffen werden fann. Goethe hatte fich für feinen "Sakon Jarl", den er ihm mundlich aus dem Danischen übersette, aus dem Grunde interessirt, weil er die deutsche Eprache in dem jugendlich fühnen Nordländer, der mit ihr rang, während deffen gewisser= 30 magen werden und entitchen fah. Dehlenschläger hatte dies Intereffe aber naiver Beise auf seine Loefie bezogen und mußte es nun freilich launenhaft und inconsequent finden, als "Correggio" nicht zu denselben Ehren gelangte, wie "Sakon Jarl". Roch am Abend seines Lebens wußte er sich das nicht anders zu erklären, als durch Riemer'sche Intriguen oder durch Goethe'schen Reid.

Ich würde gern durch Zusammenreihung der in reichster Mannigfaltigfeit durch das ganze Buch verstreuten einzelnen 5 Züge ein musivisches Bild des trots allen seinen Schwächen höchst ehrwürdigen Mannes zu Stande zu bringen suchen, mas mir um jo eher gelingen dürfte, als mir noch jo Manches im Gedächtniß geblieben ift, was ich während eines halbjährigen vertrauten Umganges mit ihm aus seinem eigenen Munde hörte 10 und nun in seinen Aufzeichnungen vermisse. Mir liegt aber erft die Hälfte des Werkes vor, ich muß also darauf Berzicht leisten und es bei einem blogen Contur bewenden laffen. Dieser läßt sich in wenigen Worten geben. Dehlenschläger ist in einem Bunct dem Benvenuto Cellini verwandt, während er sich in 15 allen anderen scharf von ihm unterscheidet, in dem Bunct nämlich, daß er sich in unzerstörbarem Selbstbewußtsein, wie der Floren= tiner, um die eigene Achse dreht und sich durch Richts beirren läßt. Holten, dessen ich oben bereits erwähnte, ist in dieser Beziehung sein gerades Gegenstück, und so stellen die beiden 20 Männer, die uns die letten bedeutenden Autobiographien ge= liefert haben, zwei Pole dar, die sich gegenseitig erganzen. Der Eine repräsentirt die rund in sich abgeschlossene, mit sich selbst zufriedene und sich jedenfalls eher zu hoch als zu gering an= schlagende Existenz, der Andere, der ebenfalls schöne, ja zum 25 Theil einzige Gaben besitht, das sich mit einer gewissen Ber= bitterung unterschätzende und vielleicht nur deshalb nicht zur vollen Harmonie gelangte 3ch. Die erste Erscheinung ist in unferer, zwischen Berfressenheit und Gespreiztheit getheilten Welt eben jo selten, wie die zweite, darum seien sie Beide mit Liebe 30 begrüßt!

Ich werbe auf Dehlenschläger früher oder später ausführlich zurücktommen, diesmal nur noch eine Anecdote, die mir lebhaft

wieder vor die Seele trat, als ich die Nachricht seines Todes vernahm. Er befand sich in Copenhagen einmal auf meinem Zimmer und neckte mich, weil ich in Folge einer hestigen Erkältung an einem hartnäckigen Rheumatismus darniederlag, sorderte mich zum Tuell auf den Stock heraus und trieb Possen, wie ein Jüngsling. Ich sagte lachend: Sie müssen mir Ihren Tausschein zeigen, wenn ich Ihnen Ihr Alter glauben soll; Sie werden's noch sechszig Jahre sorttreiben! Da ward er plöglich ernst und antwortete: Haben Sie nie das Ausgießen einer Weinstasche beobachtet? Wnsangs geht's langsam, dann schnell und immer schneller, man könnte meinen, es werde gar kein Ende nehmen, so reichlich sließt der Strom; aber plöglich heißt's: Gluck, gluck' und der letzte Tropsen ist heraus! Die Augen wurden ihm seucht, er drückte mir die Hand und eilte fort.

15

67.

Schiller und Goethe im Xenienfampf. Bon Eduard Boas. 3mei Theile. Stuttgart und Tübingen, bei Cotta. 1851.

#### 1851.

Gin neuer Beitrag zur Schiller= und Goethe-Literatur und ausnahmsweise einmal ein ersteulicher. Bir sagen: ausnahmsweise, und sind unseren Lesern die Erflärung dieses Ausdrucksschuldig. Es wird seit Jahren von den Buchhändlern ein förmslicher Handel mit den Reliquien Schillers und Goethes getrieben, der alle Gränzen überschreitet. Benn der Friseur der beiden Serren die ihnen abgeschnittenen Haare ausbewahrt hätte, der Kammerdiener ihre Rägel, der Trödeljude ihre abgelegten Kleider, und die drei Speculanten nun unter dem Aushängeschilde der Pietät mit diesen werthlosen Resten brüderlich ein Geschäft etabslirten, so würden sie die Berleger, die mit dem Inhalt ihres so bestaubten Papierfords wuchern, kaum überdieten. Was ist nicht

Alles gedruckt worden, und was mag noch bevorstehen! Wer gedenft nicht mit Entfeten dieses Brief- oder richtiger Zettel= wechsels zwischen Goethe und der Frau von Stein, aus dem man erfährt, was der Gott an dem und dem Tage gegeffen und getrunfen, und ob er das Compot zum Tiner felbst ge= 5 liefert hat oder nicht! Wer schaudert nicht, wenn er sich er= innert, daß bei Gelegenheit der Säcular-Feier des Dichters ichon feine Anaben-Grercitien aus vergilbten Schreibbüchern berausgeklaubt und vor ganz Europa herum präsentirt worden sind! Bährend die beiden Männer, welche Teutschland in fünstlerischer w Beziehung zur Gbenbürtigkeit mit den übrigen Nationen erhoben. unter ihrem Bolt lebten und wirtten, ließ man fie ruhig Spießruthen laufen, und glaubte schon viel zu thun, wenn man die litergirischen Gaffenjungen nur nicht durch Sändeflatschen und Bravorufen in ihrer Frechheit bestärtte; jest macht man Dalei 15 Lamas aus ihnen. Das ift eine Satisfaction, für die fie fich bedanken würden, und da sie selbst nicht mehr protestiren fönnen, jo muß die besonnene Kritik es in ihrem Ramen thun

Das vorliegende Werk versetzt uns aus der frommen Zeit der Himmelsahrt und der Glorification unserer Herven, in der 200 wir gläubig auswuchsen, in die rohen Tage der Kreuzigung zusück. Ei, da weht eine rauhere Lust! Von Weihrauch ist Nichts zu verspüren, die Glocken haben Ruhe, oder werden von den damaligen Küstern für ganz andere Leute gezogen, aber es wimmelt von Kriegsknechten mit Ruthen und Spießen, und zur 250 Grquickung wird Gssig statt Weines gereicht. Schiller giebt die "Horen" heraus, in denen bekanntlich fast alle seine unsterblichen Abhandlungen erschienen; ach Gott, was sind sie langweilig! Goethe ist eisriger Mitarbeiter, liesert seine Elegien, sein Märchen und wie Vieles mehr; du lieber Himmel, wie wenig genügt 300 dies Alles den Ansorderungen, die der letzte Recensent an einen Genius stellt. Tagegen wird ein Lorenz Stark von Johann Ja ob Engel unter verächtlichen Seitenblicken auf den Wilhelm

Meister bis über die Sterne erhoben, ja es giebt Krititer, die aus Tummheit oder Bosheit Goethe für den anonymen Ber sasser erstären und ihm für das Meisterwert die "Iphigenic" und den "Tasso" vergeben. Seltsamer Beise hatten die Herven seine Gladiatoren-Natur; statt sich langsam zu Tode geißeln zu lassen und nur für würdige Drappirung des Mantels im Momente des Zusammensinkens zu sorgen, machten sie Kehrt und zeigten der erstaunten Belt, daß die Leier ein Instrument ist, womit man unter Umständen auch um sich hauen und mamentlich platten Köpsen, welche für die in den Saiten schlag verssehen karmonie fein Thr haben, einen tüchtigen Schlag verssehen fann. Das Resultat des Kampses waren die Xenien, die berühmten Epigramme, die einem Bise Martials ihren Namen verdanften.

Berr Eduard Boas hatte jich ichon durch die Wieder= Herausgabe und die Commentirung der Lenien ein anerkennungs= würdiges Verdienst erworben; er hat dies Verdienst durch die im zweiten Theile hinzugefügten Auszuge aus den Erwiede= rungsschriften der Gegner noch bedeutend erhöht. Die Xenien 20 felbst haben einen zweisachen Werth. Einmal einen historischen. indem fie ein reizendes, farbiges Bild bes Literatur-Buftandes jener Periode darbieten, der fie angehören. Dann aber auch einen absoluten, indem sie einen Schatz der fostlichsten philoso= phischen und gesthetischen Beisheit enthalten. Diese wunderbare 25 Mijchung des Vergänglichen und des Ewigen ist es, auf der ihre bleibende Bedeutung beruht. Gin gemalter Mückentang, wie auch immer gelungen, wäre nicht unsterblich geworden, das dazu nöthige Gewicht erhielt er nur durch die Beigabe, der er als Folie dient. Die Dichter zeichneten erft mit einigen scharfen 30 Strichen das jumjende oder stechende Inject; dann stellten fie der Caricatur die Normal=Erscheinung gegenüber und sprachen das Gefen aus. Das war eine furchtbare Methode, die ihr Biel nicht versehlen fonnte. Gr. Boas hat seinen Commentar

mit richtigem Tacte fast ausschließlich auf die historische Seite der Xenien beschränkt. Das höhere Moment derielben ist längst in's Bewußtsein der Nation übergegangen, aber wer kennt noch diese Hermes, Reichardt, Tyk, Salzmann u. s. w., die einst berühmte Schriftsteller und geseierte Nebenbuhler von 5 Schiller und Goethe waren. Tiesen that die Commentirung so Noth, wie zusammen getrockneten Mollusken ein Tropsen frischen Wassers. Jeder hat jetzt seinen Tropsen erhalten, und nun wimmeln sie wieder lustig durch einander und fordern zu Vergleichungen mit dem Treiben unserer Tage heraus.

Fait unglaublich ift der Inhalt der Gegenschriften, wenn man bedenft, daß Schiller gur Zeit der Xenien, außer den "Mäubern", außer "Cabale und Liebe" und "Fiesco" schon den "Don Carlos", Goethe aber fait alle feine bedeutenden Dichter= werte geliefert hatte. Man sollte meinen, so außerordentliche 15 Leiftungen hatten, selbst wenn die immer bedenkliche Aufnahme des Handichuhs nothwendig befunden wurde, etwas Pietät ge= bieten muffen, aber es zeigt fich feine Spur davon; auf der einen Seite ein prachtvoller feuerspeiender Berg, der eben fo viel flüsiges Metall, als Lava zu Tage fördert, auf der andern 20 ein stinkender Schlamm=Bulcan. Der Berausgeber that wohl baran, den Borhang wieder aufzuziehen, hinter dem die Zeit Dies Schauspiel bereits versteckt hielt, denn das Wibermartige und Efelerregende deffelben wird vom Belehrenden bei Beitem überwogen. Wir geben einige Proben. Der politifirende Capell= 25 meister Reichardt nennt die Tenien einen "Basquillanten= Unfug", ipricht von "Geren Schillers" brolligem Dünkel, erklärt denielben "Herrn Echiller" wegen seiner boshaften Verläumdungen "für einen ehrlosen Lügner" und hofft, daß wackere Männer diesen nämlichen "Herrn Ediller" eben jo 30 "verachten" werden, als ob er "gerichtlich beichimpft ware". Tabei begeht der Edle die Perfidie, daß er fich ftellt, als ob er Goethe, mit dem zu brechen die Alugheit, des Ministers

wegen, nicht zuließ, nicht für den Mitverfasser hielte. Joach im Beinrich Campe, Der hundertbandige Rinderschriftenfabricant, der jedes Wort der deutschen Sprache mit einem Polizeigesicht nach dem Stammbaum fragte, und feinen geliebten Husdruck 5 Hausohr für Schornstein in Umlauf zu bringen suchte, will Goethe ein "Federchen" abbürsten, sagt dann aber: "wir bürsten umsonst, denn an Dir ist Alles Feder, weil Du Dir selbst als Phonix, Anderen aber als Gimpel ericheinft." Im Genius der Beit von Bennings werden Schiller und Goethe für todt 10 erffärt; dabei wird ihnen, damit die trauernde Germania sich leichter trofte, vorgeworfen, fie hatten den Geift erwürgt, um das Fleisch auferstehen zu lassen, die Werte des Fleisches seien aber Chebruch, Ungucht, Abgötterei, Haß, Mord, Saufen und Fressen u. j. w. Im Altonaer Archiv der Schwärmerei 15 beint es. Schiller und Goethe hatten im Stillen Reid. Stol3 und Grobheit zusammen gefnetet, und andern Dichtern die Rugeln an den Hals geworfen; dabei wird diesen Andern gur Pflicht gemacht, den Tempel des Ruhms zu verschließen, wenn die beiden Uebelthäter sich nahen sollten, denn er sei nur für 20 "Cole" gebaut. Manjo und jein Berleger Dyt lieferten Gegengeschenke an die "Subelfoche in Jena und Weimar", aus denen wir, weil sie, wie bei einer leberschwemmung der Strich an der Brücke, die Wasserhöhe bezeichnen, wörtliche Mittheilungen machen müssen.

Apoll.

25

30

Aber sage mir, Schiller, was schimpfest Du benn so unbändig? Nur noch ein Schritt und Du wirst Bahrdt mit der eisernen Stirn!

Schiller replicirt "weinerlich", er werde nicht mehr gelobt und sogar seine "Horen" werden heruntergerissen.

Mpoll.

Aber, wie fommt das? Du haft doch die Besten im Bolte geladen? Männer, wie Engel und Schüt, werden nur selten verfannt.

15

### Ediller.

Ja, die haben bis jetzt Nichts oder wenig geliefert, Bruder Goethe und ich schreiben es meistens allein.

#### Apoll.

Bruder Goethe und Du? Das macht die Sache begreiflich, Euer neu'ster Geschmack mag wohl so koscher nicht sein!

Run wird verwandelt, und der Redacteur Schiller erscheint als

# Rants Uffe in Jena.

Was das Verächtlichste ist von allen verächtlichen Dingen? Wenn sich ein Affe bemüht, würdig und wichtig zu sein.

Darauf wird Schiller für einen Schwaben erklärt, wie sich in ganz Schwaben fein zweiter finde, was sogar richtig war, und dann werden die sämmtlichen Schriften gemustert, welche seine "rüstige Faust" erschuf.

### Die Räuber.

"Ift das nicht reine Natur?" Ja, wahrlich, Schwätzer, das ist sie, Bis zum Ekel getreu hast Du die rohe copirt!

# Don Carlos.

Als jüngst Carlos vernahm, wie scheußlich ihn Schiller verbildet, Sprach er: was schlachtet der Narr mich zum zweiten Mal ab? 20

# Die Beichichte der Riederlande.

Leere Träume die Menge und abgeschmackte Tiraden Hat ein kecker Phantast hier für Geschichte verkauft.

# Diejelbe.

Sieh doch, das Ding von Genie hat selbst den Strada citiret. 25 Mach' uns so etwas nicht weiß, Strada ist für Dich zu schwer.

# Bürde der Frauen.

Laß doch die Frauen in Ruhe mit ihrer Würde, und forge Für die Deine, mein Freund. Ihre bewahren sie schon. Briefe über aesthetische Erziehung.

Wie, teutonisches Volk, so weit ist's mit Dir gekommen, Daß sich Frinchen sogar Dich zu erziehen erkühnt? Nimm Dich in Acht vor dem Schalk, der Anabe ist selbst nicht erzogen,

Und an dem Ort, wo er lebt, wird man ihn ewig verzieh'n.

Der Uebergang zu Goethe wird nun dadurch höchst ans ständig gebildet, daß beide Dichter aufgesordert werden, der Grazie einen Theil zu küssen, den man nicht nennen darf. Dann 10 heißt es weiter:

Meint denn der Hammel in Jena, wir waren jo dumm, daß wir glaubten,

Er nur habe allein in dem Kalender gestutt? Gin mitstutzender Bock aus Weimar hat ihm geholsen, Dhne den stößigen Bock schlt's dem Eunuchen an Kraft.

#### Seltjames Benehmen.

Jungenhaft nahm er sich immer, der Goethe, und wird sich so nehmen,

Junfzig ist er, und noch wirft er die Leute mit Roth.

20

## Goethes Aufruf an Deutschland.

Deutsche, vernehmt es, ihr habt nur Einen Dichter erzielet. Dieser Eine bin ich. D'rum, wenn ich niese, so klatscht!

#### Egmont an Goethe.

Wahrlich, ich liebelte nicht mit Dirnen, als Belgien jeufzte,

Slaubst Du denn, lock'rer Gesell, Jedermann fas'le, wie Du?

#### Goethens Töchter edler Berfunft.

Töchter edler Herfunft — wer weiß sie, wie Goethe, zu bilden, Aus dem Inceste, Triumph! gehen die seinen hervor. Gebbel, Werte XI.

## Der Hallische Ochje.

Beiser stoßen, das ist gewiß, zwei Ochsen, als einer. Somit wißt Ihr, warum Goethe sich Schillern verband!

Manso war Acctor in Breslau und hatte der Jugend humaniora beizubringen; wie es ihm gelang, darüber berichtet 5 Holtei in seinen vierzig Jahren auf die ergößlichste Weise. Gegen diese Leistung verschwindet Alles, was Lömus, was der Versasser der Berlocken, was Nicolai und die Nebrigen zu Markte brachten, Alles, bis auf die Trogalien zur Verdauung der Xenien, die Hr. Fulda, später Superintendent in Halle, 10 herausgab. Tiese Trogalien thun nämlich den noch übrigen letzten Schritt und stürzen sich aus dem Gebiete der literairischen Gemeinheit, in welchem schon damals, wie wir sahen, eine ziemlich weitgehende Zagdsreiheit herrschte, ganz entschieden in das der sittlichen Niederträchtigkeit hinein, so daß sie nicht mehr 15 vor das Forum des Kritikers, nur noch vor das des bürgers sichen Richters gehören. Eine Probe genüge:

#### Widder.

Chemals war ich ein Widder, entmannt nun bin ich ein Hammel, 20

Doch ich habe noch nicht Blöcken und Stupen verlernt.

#### Derfelbe.

D der Füchfin, die hat mich so zu Grunde gerichtet, Daß man den Widder jest nur an den Hörnern noch fennt.

Es ist merkwürdig genug, daß Schule und Nirche in diesem 25 Turnier durch ihre Repräsentanten den unsauberen Preis davon= trugen, während dem Rector Manso in den Xenien nur sein handgreislicher Pedantismus vorgeworsen war, und der Super= intendent Fulda gar nicht darin vorkam. Der Euriosität wegen wollen wir noch bemerken, daß der alte Gleim in einem kläg= 30 lichen Epigramm winselnd erklärte, er könne, nach der Lecküre

ber Lenien, Goethes "Iphigenie" nicht mehr lefen, und das thue ihm leid. Daß die toftliche Gnomenreihe der Botivtafeln auf den Ropf gestellt und fast jeder der tieffinnigen Hussprüche, Die iett, wie Bibelworte, von Mund zu Mund gehen, verdreht wurde, versteht sich wohl von selbst. Der Erfolg ift befannt. Wer Moth nach ben Sternen wirft, bem fällt er felbst in's Geficht. Das gilt für alle Zeiten.

68.

## Abfertigung eines aesthetischen Rannegießers.

(3. Grangboten, IV. 1850. Seite 721-733.)

10

1851.

Undere Zeiten, andere Erscheinungen und andere Roth= wendigkeiten! Echiller beschwerte sich einmal bitterlich über Leute, die im Schweiß ihres Angesichts bas Schone richteten; 15 mas murbe er zu Leuten gesagt haben, die es ohne diesen Schweiß richten, die vom Specifischen der Runft Nichts miffen, und boch wie Dracel sprechen. Leute dieser Art führen jest an vielen Orten das große Wort und verpflanzen die politische Ranne= gießerei, die befanntlich darin besteht, daß der Philister, bem 20 die ersten Begriffe der Kriegstunft fehlen, hinter feinem Dien die Geldzüge der Cafaren und Napoleone corrigirt und die Heroen zehn Mal ohrseigt, che er ihnen ein Mal ein sparsames Lob ertheilt, in's aesthetische Gebiet. Da ihre Bahl sich mehrt und ihre Frechheit steigt, so ist es nothig geworden, die Epecies 25 einmal gründlich zu beleuchten, und wenn ich zu diesem Ende ben jegigen Redacteur der Granzboten, den Berrn Julian Schmidt in Leipzig, vornehme, fo geschieht es zunächst, weil er ein höchst ausgezeichnetes Exemplar ift, indem sich in ihm alle Eigenschaften vereinigt finden, die ich sonst getrennt aufsuchen 30 mußte, und dann auch, weil er fich vorzugeweise, von schüchternen

Ungriffen zu den maaklojesten fortschreitend, mit mir zu schaffen macht. Berr Schmidt nimmt in feinem letten Auffat Alles wieder auf, was jemals gegen mich eingewendet wurde, auch das, mas die respectabelite Kritif längst erledigt hat; er denuncirt mich der Nation als ein frankes Individuum, das sich unablässig 5 in der Region des Widerwärtigen, Scheuflichen, Wahnwitigen und also Unsittlichen (ober ergiebt sich, wenn er das Wort auch vermeidet, aus solchen Factoren die Unsittlichkeit nicht von selbst?) herum treibe; er insinuirt meinen dramatischen Mitbewerbern, daß ich von ihnen allen, ja jogar von den Todten, mit der 10 größten Berachtung ipreche und mich felbst als ben Propheten einer neuen Zeit binftelle; er carifirt, um alles dieß glaubhaft zu machen, meine Praxis und thut meiner Theorie Gewalt an. Und dieß geschieht mit augenscheinlicher Berechnung in einem Moment, wo vermöge der eingetretenen 15 politischen Constellationen jede etwas fühnere Leistung der Runft und der Bissenichaft wieder mit den miß= trauischsten Augen angesehen wird, und wo ich mit fünf neuen Werfen, mit der Erzählung Schnock und mit den Dramen Berodes, Rubin, Trauerspiel in Sicilien und Julia 20 por dem Publicum ericheine. Darum muß ich meinen Freunden Recht geben, wenn sie glauben, daß ich ein Stillschweigen, mas ich sonst zu beobachten pflege, bei diesem Anlag einmal brechen muffe, weil die Echwere der vorgebrachten Unichuldigungen das Physiognomicloje der Person, von der sie ausgehen, überwiege, 25 3ch hoffe, daß der geneigte Lejer an der Detail-Erörterung, die ich ihm nicht erlaffen kann, aus dem Grunde ein lebhafteres Intercise nehmen soll, weil er dadurch Gelegenheit erhält, in uniere jegigen literairischen Zustände einige Blicke zu thun, die zwar unerfreulich, aber belehrend find und ihn in dem hoffentlich 30 längit gejaßten heiljamen Entichluß beitärken werden, in allen Fällen jelbst zu prüfen, wo ihm nicht eine Autorität durch gediegne Leist= ungen in dem zu beurtheilenden Kreise die nöthigen Garantien bietet.

Herr Schmidt hat ichon einmal über mich geschrieben, bamals, wie Urnold Ruge mir jagte, aus Geift des Biderfpruchs. und nach dem Unfang seines gegenwärtigen Unffakes follte man glauben, daß er einen erfannten Irrthum gurucknehmen und für 5 perübten Unglimpf Satisfaction geben wolle. Aber davon ift er weit entfernt. Er hat sich freilich überzeugt, daß ich nicht, wie er fich früher einbildete, Gefahr laufe, verrückt zu werden; er meint, daß er die Anarchie, die er in meiner Poesie entdecken will, zu voreilig in meine eigene Seele hinein gelegt habe, wo 10 fie fich übrigens auch jedenfalls auffinden laffen müßte, wenn fie in der Poesie wirklich vorhanden wäre. Dafür spricht er mir nun aber auch alle positiven Eigenschaften ab, die er mir früher einräumte, und ist also ein Kritifer, welcher einen Dichter jo lange für außerordentlich ertlärt, als er in ihm mit dem 15 verhüllten Wahnsinn zu thun zu haben glaubt, ihn aber in dem= felben Augenblick vom Postament herunter ftogt und mit Gugen tritt, wo er eingestehen muß, daß es mit seinem gesunden Menschen-Berstand nicht jo gang übel bestellt ift. Herr Schmidt wird hiegegen Protest einlegen und auf die großen Borguge 20 verweisen, die er mir auch jest noch gleich zu Anfang seines Aufjages zugesteht. Aber was er mit der rechten Sand giebt, nimmt er mit der linken vollständig wieder zurück, wenn er auch, für einen folden Dialectifer auffallend genug, versichert, daß bas nicht geschehen jolle, und geräth badurch in den heillosesten Wider= 25 spruch mit sich jelbst. Dieß ist zunächst darzuthun. Es wird mir zugestanden:

1) eine unerbittliche Consequenz in der Zeichnung der Charactere und in Ersindung und Durchführung der Fabel; jede
Ersindung, jeder Ginsall, jede Handlung stehen in directer Ver30 bindung mit dem beabsichtigten Grundton. Dies Verdienst —
fügt der Versasser hinzu — ist um so größer und anerkennungswerther, je seltener es in einer Zeit ist, wo die Reslexion alle
Vestimmtheit so zersest und zersressen hat, daß die meisten

poetischen Figuren nach dem Bilde ihrer Urheber in der Form von Mollusten auftreten.

Das Gloffarium hiezu lautet einige Zeiten später:

Jene Consequenz ist im strengsten Sinne des Worts eine gemachte. Hebbel sührt den Entschluß, seine Personen nichts 5 Anderes sprechen und thun zu lassen, als was ihre Eigenthümslichkeit an's Licht setzen kann, und diese Eigenthümlichkeit durch alle Mittel aus ihnen herauß zu sorciren, mit einem Eiser und einer Gewissenhaftigkeit durch, die etwas Aengstliches hat; er läßt sie Nichts sprechen, als Epigramme, aber eine Sammlung von 10 Epigrammen nach einer bestimmten gleichen Richtung hin macht so wenig einen organischen Character, wie die Figuren La Brundres, und dieser ist sein directes Vorbild. Ja, zuleßt werden die Motive so subtilissirt, daß seine scheindar in äußerster Festigkeit erstaurten Charactere sich in Staub auflösen und in 15 alle vier Winde verfliegen.

Run versuche man einmal Tert und Gloffarium in Einflang zu bringen! Wie fann man von der unerbittlichen Conjequenz in der Turchführung der Charactere reden, wie kann man in derselben ein anerkennungswerthes Verdienst erblicken, wenn gar 20 feine Charactere vorhanden find, wenn man in meinen Tramen nur Sammlungen von Epigrammen und La Brundreichen Schablonen antrifft, ja, wenn selbst diese Schablonen sich in Staub auflösen und in alle vier Winde verfliegen! Kann man nicht mit dem nämlichen Recht jagen: mein Nachbar, der Schmiedt, 25 liefert scharfe Messer, aber freilich, es sind feine Messer, und sie find auch nicht scharf, ja fie find nicht einmal von Gifen? Also: der schreiendste Wideripruch! Aber eben deshalb darf man die Wahrheit mit demselben Recht im Gloffarium, wie im Text juchen, und vielleicht ist ein Character von mir wirklich nur eine 30 La Brundre iche Schablone, ein Haufen von zusammen getragenen abstracten Bügen, dem, wie bei Calderon, ein nomen proprium vorgesett wird. Run, das wollen wir gleich sehen, denn zwischen

einer bloßen Abstraction und einem sebendigen Character besteht der empirische Unterschied, daß die eine uns kalt läßt, während der andere uns hinreißt, und dieser Unterschied ist entscheidend, da das Leben sich dem Begriff entzieht und nicht besinirt, nur sempsunden werden kann. Vermuthlich bleibt Herr Schmidt so kalt bei meinen Tramen, wie bei der Lectüre La Bruyères, und dann habe ich wenigstens einen Zeugen gegen mich, der erst durch einen andern ausgewogen werden nuß. Toch nein. Es wird mir ausdrücklich weiter zugestanden:

2) Er versteht das Tieber der Leidenschaft mit einer Birtuosität, einer hinreißenden Gewalt zu schildern, daß sie unter den jest lebenden Dichtern nirgend, vielleicht unter allen deut= ichen Dichtern überhaupt nicht ihres Gleichen findet. Ich führe nur die Scene an, in welcher Holofernes der Judith Gewalt 15 anthut, incl. des Boripiels und der Nachwirfungen. Die Echilderung wird vielleicht emporen, aber fie wird hinreißen; eben jo die Reihenfolge der Empfindungen Claras in der Maria Magdalena. Hebbel hat scharf genug beobachtet, und die Saiten seines Innern vibriren lebhaft genug, daß ihm dieses Fieber im 20 Detail aufgeht. Ich mögte ihn darin mit der Rachel vergleichen, Die eben darum Bebbels Stude unter feiner Bedingung spielen würde, weil die Production des Dichters ihre eigene Schövfungs= traft einengt, wie fie auch Bictor Sugo verschmäht, der wenigstens in der Intention, ungewöhnliche Leidenschaften zu detailliren, 25 wenn auch feineswegs in der Sicherheit der Ausführung, mit Sebbel verglichen werden kann.

Hieraus folgt, daß Herr Schmidt bei meinen Tramen nicht falt bleibt, auch jest noch nicht, und daraus wieder, daß — Doch, nicht zu eilig, hören wir erst das Glossarium. Dieß so sautet:

Er wendet, um seine fnöchernen Figuren in Fluß zu bringen, zweierlei Mittel an. Zunächst ein mechanisches: er erregt einen so hestigen Wirbelwind, daß sie alle mit ihren Gebeinen frampshast

schlottern und klappern. Dann auch ein chemisches: er schärst die Hite der Leidenschaft dadurch, daß er daß physicalische, thierische, unverständlich trübe und darum geheimnisvoll dunkle Moment über das menschliche hervor treten läßt.

Damit ift nun die mir zugestandene Virtuosität in der 5 Schilderung der Leidenschaft ebenfalls wieder aufgehoben. Wie? Ge mare die Stimme der Leidenschaft, wenn ein Beingeripp im Wirbelwind flappert, oder wenn ein Mensch im Thier ertrinkt und etwa noch ein lettes Gewimmer ausstößt? Nichts da! In dem einen Fall hören wir nichts Besseres, als ein materielles 10 Beräusch, wie von Steinen, die geschüttelt werden, in dem andern hören wir bestiglische Tone, wie von Hunden, die sich beißen, oder von Pierden, die sich anwiehern. Und um Herrn Schmidt von den Conjeguenzen jeiner abgeschmackten Gleichniffe zu er= lösen: es ist absurd, von den Leidenschaften fnöcherner Figuren 15 zu reden; Leidenschaften - dieß wollte ich oben jagen, als ich abbrach - seken Charactere voraus, und nur ein Blödfinniger wird behaupten, daß das Ebben und Fluthen eines Stroms portrefflich bargestellt sei, daß ber Strom selbst aber nicht eristire. Ulso abermals ein schreiender Widerspruch! Man kann 20 allerdings ein materielles Feuer auf einem steinernen Beerde an= machen, zu dem es nicht im wahlverwandtschaftlichen Verhältniß steht, doch das edle geistige Feuer, das sich in der Leidenschaft zur Flamme entzündet, ift das ausschließliche Resultat eines sebendigen Organismus, und wer dieß läugnet, wer Ursache und 25 Wirfung trennen zu können glaubt, der weiß Nichts vom Epecifischen der Kunst, der zeigt, daß ihm die nothwendigsten Grund= anschauungen jehlen, der ift, trop seines dialectischen Weflappers, ein gesthetischer Kannegießer.

Zu meinen Vorzügen rechnet Herr Schmidt endlich auch noch 30 eine hohe Auffassung der Kunst. Da aber diese Auffassung mich, wie sich später aus dem Glossarium ergiebt, zu lauter Frethümern in der Praxis verleitet, so hätte auch sie zu meinen

Fehlern gerechnet werden sollen. Wir haben daher wiederum einen schreienden Widerspruch vor uns.

Hiermit ift dargethan, daß Berr Schmidt mir, wie ich oben jagte, alle früher eingeräumten positiven Eigenschaften 5 abspricht, nun er mich nicht mehr für einen Irrenhaus-Candidaten erklären darf, denn fein Gloffarium bebt den Tert, den es nach seiner Bersicherung nur einschränken soll, vollständig auf, und es ist evident, daß er die scheinbaren Jugeständnisse nur machte, damit die Kluft zwischen seinem zweiten und seinem ersten 10 Auffatz nicht gar zu groß sei. Bei einem Kunftrichter ist nun, wie bei jedem anderen Richter, Consequenz die Sauptsache: untersuchen wir daher, ehe wir weiter gehen, wie sich der Gerr Schmidt von 1850 zu dem Herrn Schmidt von 1847 verhält. Der Herr Schmidt von 1847 (E. A. Allg. Zeit. vom 7. Juli) 15 ift in seinem Innersten von der ursprünglichen Kraft und grandiosen Raturmahrheit ergriffen, womit ich dem blafirten Zeitalter einmal wieder das Bild ganger Menichen entgegen halte. Er hat sich von dem Hauch des Genius erquieft gefühlt, und die Reflexion, die ihm das füße Gefühl der 20 Bewunderung verfümmern will, thut ihm ordentlich web. 3ch bin ein größerer Dichter, wie Leng, Solderlin, Grabbe und Rleift, wenn auch ihr Geistesverwandter. Freilich find die Probleme, die ich mir stelle, anonyme, individuelle Krantheits-Geschichten, die nicht dem historischen Gebiet, sondern 25 dem pathologischen angehören. Aber was thut's? Alle meine Berirrungen tragen das Gepräge eines großen Talents; die bämonische Glut des Hasses wird von mir mit eben so sinnlicher Wahrheit vor die Seele geführt, als das schmeichelnde Geflüster der Liebe. Außer Leffing und Kleift tennt Berr Echmidt 30 keinen deutschen Dramatiker, dessen Zeichnung jo scharf und bestimmt ausgeführt, mit solcher unerbittlichen Härte fest gehalten ware. 3ch habe bor diefen Beiden fogar den Borzug, daß meine Dichtungen auch den musicalischen Reig nicht entbehrten, den poetischen Duit, der jene barten Formen dem Gemuth näher führt. Die Abschieds-Scene zwischen Siegfried und Genoveva ift eins der reizendsten Bilder, welche die deutsche Poesie hervor= gebracht, und mein Meister Anton eine der fühnsten Conceptionen, die überhaupt ein Poet gewagt hat. Aber allerdings stehe ich 5 überall an dem schmalen Rande, welcher genialen Geift vom Unfinn scheidet, und mein Tritt ist nicht sicher genug, Herr Schmidt schwebt in der Furcht, ich werde hinüber gleiten. Diese Kurcht von 1847 hat ihn getäuscht, ich bin 1850 nach seiner cigenen Versicherung gerettet, aber nun er mir feine Thränen 10 nachweinen fann, reißt er mir meine Helmzier wieder ab. Eine characteristische ethische Erscheinung! Mit Uebereilung, mit Be= rufung auf den übermächtigen unmittelbaren Eindruck muß man dergleichen nicht decken wollen; es ware ja möglich, daß man fich noch einmal übereilte, daß man jetzt die negativen Eigen= 15 ichaften, die sich nach Abstumpfung des ersten Reizes immer geltend machen, zu start auf sich wirten ließe, wie ehemals die positiven, und das Urtheil fiele in dem einen, wie in dem andern Fall in den Brunnen!

Wir wissen nun auch, wie sich der Herr Schmidt von 1850 20 zu dem Herrn Schmidt von 1847 verhält und kennen seine Consequenz. Gehen wir jest weiter und prüsen wir, wie es mit seiner "Analyse" der Werke aussieht, durch die er seine neugewonnene, der frühern nachgewiesenermaaßen geradezu entsgegengesetzte Ansicht zu begründen sucht.

Man fennt Voltaires Characteristift des Hamlet, wenn auch nur aus dem Gervinus, und wird sich sagen müssen, daß man in diesem persiden Lapidaritus des boshasten Wipes, der überall die Motive und Nebergänge ausläßt, jedes Shakespeare iche Stück, ja den ganzen Shakespeare characterisiren, d. h. parodiren kann. 30 Nun, wie Voltaire mit dem Shakespeare, nur noch plumper, geht Herr Schmidt mit mir um, und ihm stehen nicht, wie diesem, zur Entschuldigung eigne große Leistungen anderer Urt

zur Seite. Dabei erlaubt er fich jogar, alle Chronologie über ben Haufen zu werfen und nach jugendlichen Efizzen, die nur als Staffeln Bedeutung haben können, den Mann zu meffen. Das Studentenftud Repomud Schlägel auf der Freuden= 5 jagd (bei ber Herausgabe im Salon ausdrücklich von mir, wie alles Achnliche, mit dem Geburtsichein versehen, um Frrthümern entgegen zu treten) beschäftigt ihn länger, als Judith, Genoveva, Maria Magdalena und Diamant zusammen genommen. Recht ehrlich, nicht wahr? Doch Herr Schmidt hängt sich an den 10 Schlägel, und ich muß ihm wider Willen folgen; er prefit mich gewaltsam in meine Wiege hinein, und ich bitte den Leser nur, cs nicht für eine freiwillige Handlung von mir zu nehmen. Er nennt den Character schwarzgallig; das ist er. Er soll aber auch der Jaques aus: "Wie es euch gefällt," sein! Das ist er 15 nicht. Der Reid, der sich innerhalb des armseligsten Kreises abbest und zufrieden gestellt wäre, wenn er von Sing den Rock und von Rung die Beinfleider angiehen dürfte, ist mit einer Melancholie, die sich nicht barein finden fann, daß die Sonne Flecken hat, nicht einmal verwandt. Also eine grobe und 20 absichtliche Entstellung! Es wundert Herrn Schnidt, daß Schlägel den Stoff, fich zu ärgern, immer in den icheinbar am wenigsten dazu geeigneten Veranlassungen antrifft. 2115 ob darin nicht eben die Epitse der Aufgabe lage, als ob der Reid, der in einem Schneidermeister entsteht, wenn er Rothschild eine Million 25 abzählen sieht, noch eines Malers bedürfte! Doch fo wenig weiß Herr Schmidt vom Specifischen der Runft, daß er fie jedes Mal auf einem Abwege erblickt, wenn fie ihr Eigentlichstes leiftet, daß er den Zweck will, weil dieser ihm von Hörensagen befannt ift, daß er die Mittel aber verwirft und von wider= 30 finnigen Combinationen radotirt, wenn der Künstler Stahl und Stein zusammenbringt, um den Funken hervorzuloden. Schlägel ichreitet durch eine bunte Reihe von mannigsaltigen Situationen hindurch, die freilich, wie es fich für ein fleines Bild geziemt,

itarf zusammengedrängt, aber nichts besto weniger gemalt find; für Berrn Schmidt find biefe Situationen Ginfälle, und er untersteht sich, sie mit den theophrastischen Abstractionen zu vergleichen. Der Unterschied ist so groß, wie der zwischen dem abgezogenen Blut eines Menschen und dem Menschen selbst, in 5 dem es circulirt: Theophrast (und vermuthlich auch La Brunère, ben ich nicht fenne, obgleich er nach herrn Schmidt mein birectes Borbild fein foll) zerlegt die Leidenschaften und die Temperamente, bei mir find fie in Handlung gesetzt, und das undefinirbare Etwas, das alles Allgemeine in ein Besonderes auflös't und das 10 Leben erzeugt, hat außer Herrn Schmidt (b. h. bem Herrn Schmidt vom Jahre 1850, denn der Herr Schmidt vom Jahre 1847 fühlte sich, wie der Leser sich erinnert, auch mächtig davon ergriffen) noch Niemand bei mir vermißt. Also eine Absurdität und eine solche, die den Alesthetiker, der sie behauptet, 15 dahin stellt, wohin der Mathematiker gehört, der von der Congruenz des Dreiecks und des Bierecks fpricht. Herr Echmidt meint, Dieje Situationen, Die er Ginfalle nennt, hatten fich in's Unendliche fortipinnen laffen. Co weit dieg von allen Darîtellungen dieser Urt gilt, fällt es mir nicht ein, es zu be= 20 îtreiten; selbst der Don Duixotte hätte noch mehr Abentheuer bestehen können, und Shakespeare machte seinen Falstaff auf den Wink der Rönigin jum Träger eines neuen Stucks, an das er vorher gar nicht gedacht hatte. Wenn aber damit gesagt merden soll, daß es der Efizze an einem Höhepunct fehle, so ift 25 das nicht wahr; der Character gipfelt in dem zuge, daß Schlägel dahin gelangt, fich felbst wegen seiner früheren Jahre zu beneiden, und die Situationen haben in der häuslichen, womit das Ganze schließt, ihre natürliche Spige. Herr Schmidt hat daher an diesem singulairen Werk entweder eine materielle 30 Eigenschaft, nämlich die Dehnbarkeit des Stoffes, getadelt, und das mare abermals absurd, oder er hat eine formelle Eigenschaft, die allerdings nicht fehlen darf, die aber auch wirklich nicht

fehlt, in Abrede gestellt, und das ist unehrlich. Es ist schrecklich genug, daß ich zu einem harmlosen Jugendstück einen Commentar geben muß; aber wenn man meinen Stiefel angreift, darf ich meinen Selm nicht vertheidigen. So besteht die Aritif des 5 Berrn Schmidt von der letten meiner Stiggen, die nur derjenige in den Vordergrund schieben konnte, der bei einer von mir einmal neben anderen über das Semifolon veröffent= lichten Bemerkung, die wenigstens beweif't, wie genau ich mein Handwertszeug zu prüfen pflege, hämisch verweilt und dafür weine Abhandlung über den Styl des Dramas, ja zwei Bande Gedichte, mit Stillschweigen übergeht. Die Novelle: Berr Saidvogel und feine Familie, die einer viel späteren Beit angehört und darum unter meinen Productionen freilich einen höheren Rang einnimmt, fertigt er mit den Worten 15 ab: sie sei eine Sammlung von Variationen über das Thema liederlicher Lump! Die Spike Dieser Darstellung besteht nun gerade darin, daß Haidvogel, als er äußerlich in besiere Umstände versett wird, seine innere Unverbesserlichkeit noch einmal zeigen muß, damit seine gedrückte Frau, ein Papit 20 Sirtus im Weiberrock, wie Ruge fich ausdrückte, den Muth betomme, aus dem Wintel hervorzutreten und ihrerseits das Seft in die Sand zu nehmen. Er bringt fich dadurch um feine Bufunft, daß er im ersten Raufch der Freude feine Plane für die Bufunft zu voreilig aufdect, und nur jo konnte er diejenige 25 Züchtigung erhalten, für die er allein empfindlich war, denn Naturen seiner Urt haben mit dem jungsten Gericht und dem Erzengel Michael Nichts zu schaffen, für fie ist der Gastwirth, der den Ropf schüttelt, wenn sie borgen wollen, die Remesis. Herrn Schmidts Bemerfung, die übrigens nicht einmal materiell 30 richtig ift, denn Haidvogel ist fein Lump aus Liederlichkeit, fondern aus Großpralerei, aus Sucht den vornehmen Herrn zu ipielen, trifft also bloß das . Substrat, und da nach einem all= gemeinen Gesetz jedes Substrat, das in der Form aufgeht, eben

hierin seine Rechtsertigung findet, jo hat er, wenn es nicht auf eine absichtliche Verläumdung abgesehen war, wiederum einen höchst naiven Beweiß gegeben, daß er vom Specifischen der Runit Nichts versteht. Der Kritifer wird sich nun noch an die Wahl der Gegenstände anklammern und über das Verkehrte 5 einer Jagd auf Mücken und Spinnen in Menschengestalt greinen, denn daß der Maler des Malens wegen malt, und daß feine Schöpferfreude nicht vom Stofflichen seiner Bilder bevendirt. fann er nicht wiffen, da er so viel Anderes über diesen Bunct nicht weiß. Nun, zum Aufhängen in Rirchen und Barlaments= 10 häusern sind die Teniers und Douws nicht bestimmt, sie be= anugen sich mit einem beicheidenen Plate in der Bauernichente. und wenn Herr Schmidt ihnen trottdem die Existenz-Berechtigung absprechen will, so erfläre er ber ganzen Gattung den Ariea und febre zu meinen Versuchen in ihr erst zurück, nachdem er 15 diese vernichtet hat. Dasselbe gilt von seinen Einwänden gegen Die beiden Rachtstücke Unna und die Ruh; fie stehen und fallen mit der Gattung, und es ift der perfidefte Aniff einer Afterfritif, für die in jeder Form der Runft aufzuzeigenden negativen Geiten bag 200 fingulaire Product zur Verantwortung zu ziehen. Nichts daher über die Schrecken, die hier übermäßig gehäuft jein sollen, und über das daran gefnüpfte Raisonnement; es trifft nur die Gattung, so weit es in seiner Fadenscheinigkeit überhaupt trifft. Wenn aber Herr Schmidt feck genug ift, einen 25 von mir über das bürgerliche Tranerspiel gefällten Musjpruch gegen dieje Stude zu tehren und also auf die Rovelle auszudehnen, jo muß ich ihn fragen, ob er nicht weiß, wenn auch nur aus dem Wilhelm Meister, daß die drama= tische und epische Poesie verschiedene Gesetze haben, daß das Ber= 30 hältniß von Character und Begebenheit sich in ihnen geradezu umdreht, und daß die Novelle von dem Pragmatismus des Bu= falls, den er hier, wie dort ausschließen will, sogar den Namen

trägt. Kann man unwissender sein oder unredlicher zu Werte ach'n? Die Ruh ift fur ihn eine zweite Auflage ber Unna, meil in beiden das keuer eine Rolle spielt; nach der nämlichen Pooit ware Konig Lear eine zweite Auflage Des Agamemnon, s meil in beiden Blut fließt. Daß dabei der einsam in einem Dorf wohnende Bauer jum Burger von Wien avancirt, Die ganze Atmosphäre also verrückt und obendrein der Alles bedingende Ausgangspunct des Bildes auf den Ropf gestellt wird. fann Niemand mehr wundern. Bei mir verbrennt das Rind 10 die Thalerscheine aus unschuldiger Lust am Gestacker des Papiers. meil es feinen Bater vorher das Zeitungsblatt, in das fie eingewickelt waren, verbrennen fah und zwischen Inhalt und Umschlag noch nicht unterscheiden fann: Serr Echmidt läßt es einen fleinen Jungen aus Un= 15 bedacht, also gang aus sich selbst thun, und hat schon damit. auch ohne den Wiener Bürgerbrief, den gangen Organismus zerstört. Bielleicht schüttelt er hiezu den Roof und spricht von Subtilitäten, vielleicht weiß er Richts bavon, daß in einem Runftwert die erste Linie die lette recensirt und die lette die 20 erite, das beweif't dann aber wiederum auf's Schlagendite, daß er vom Specifischen der Kunft nicht das Mindeste versteht. Doch die Krone sett Herr Schmidt sich erst in seiner Analyse bes Traneripiels in Sicilien auf, welches ihm natürlich die glänzendste Gelegenheit zur Carifirung barbot, ba es ein Granz= 25 Product ift, das die Extreme nach beiden Seiten berühren muß und foll. Mit diefer wollen wir ichließen. Bunächst erflärt er sich gegen die Gattung, sie soll nicht existiren; denn ein tragisches Geschick soll immer in tragischer Form, der Form der Nothwendigfeit, auftreten, sonft hat es fein Interesse und feine 30 Wirfung. Er hatte jagen jollen: "fein rein tragisches Inter= effe", aber dann hätte er daffelbe gesagt, was ich in meinem Sendschreiben an Röticher jage, dem er die Ausdrücke entlehnt. So stellt er meinen dort entwickelten Gedanken eine vage Behauptung entgegen, die Nichts wiegt und also auch Richts gilt. Freilich citirt er aus dem Sendschreiben die Stelle: "Wenn sich die Diener der Gerechtigkeit in Mörder verwandeln, und der Berbrecher, der sich zitternd vor ihnen vertroch, ihr Anfläger wird, jo ist das ebenso furchtbar als barock, aber auch eben jo 5 barock als furchtbar. Man mögte vor Grausen erstarren, doch Die Lachmusteln zucken zugleich; man mögte fich durch ein Belächter von dem ganzen unheimlichen Eindruck befreien, doch ein Frosteln beschleicht uns wieder, ehe uns das gelingt!" und fragt dann, ob eine Individualität, die jo empfinde, nicht frankhaft 10 zu nennen sei? Ich glaube, ich kann fragen, ob ein Individuum, das nicht so empfindet, das entweder gegen die Materie (das Furchtbare) oder gegen die Form (das Barocke) eines solchen Eindrucks fühllos ift, nicht eben so nüchtern und trivial sein muß, wie der selige Nicolai, der auch nicht begriff, wie ein 15 Mensch von gesunden Sinnen Ammenstücklein, wie Goethes Saiden = Möslein, Erlfonig u. f. w. machen tonne. Weiter bemerkt Herr Schmidt, daß mir eine mahre Anecdote imponirt habe, und meint, die Symbolifirung der gemeinen Empirie sei überhaupt für mich characteristisch; vier Seiten nachber wirft er 20 mir die Verachtung der Anecdote vor. Auf einen Widerspruch mehr oder weniger fommt es ihm natürlich nicht an; die Wahrheit ift, daß der Künftler die Anecdote, als Substrat, jo wenig imponirend finden, als verachten wird, und daß, wer mir das Gine oder das Andere unterschiebt, meinen Worten im Gend- 25 schreiben oder in der Vorrede Gewalt anthut. In dem einen erzähle ich, daß eine Masse von Unschauungen mir zum drama= tischen Bild zusammengeronnen sei, als ich die Anecdote ersuhr; ein Alehnliches berichtet Goethe von sich über die Conception des Werther. In der andern verlange ich, daß der Dichter 30 nicht bei der Anecdote stehen bleiben soll: setze ich ihren Werth darum berab? Das find Fechterstreiche, die kaum einem hölzernen Roland gegenüber ungestraft hingehen. Run fommt die Inhalts=

Unzeige Des Stucks, gang im Boltgire'ichen Ginn, ungefähr fo. Ein junges Mädchen, Desdemong mit Ramen, verliebt fich in einen garitigen Neger, Othello geheißen, der ihr viel von seinen Heldenthaten porichwadronirt hat. Der Fähndrich Jago, eine 5 ichone Zeele, bei der alle Teufel noch in die Schule geben könnten, ist auf seinen schwarzen General aus den ordinairsten Gründen erboßt, weil dieser statt seiner den Cassio zu seinem Leutnant machte. Er entichließt fich deshalb, den Reger, sein Weib, und den ihm vorgezogenen Caijio zu verderben, theilt wuns das auch des Breiteren in buntscheckigen Monologen mit. wie sie noch nie unter dem Monde gehalten wurden. 2113 Wert= zeug muß ihm ein gewisser Roderich dienen, ein liederlicher Burich, der in die Desdemona verichoffen ift und portrefflich zu den llebrigen paßt. Es tritt jogar eine öffentliche Dirne auf, 15 wie man denn dergleichen bei'm Berfasser schon fennt. Run bett Jago Einen auf den Andern, und es gelingt ihm über die Maagen leicht, denn der Dichter hat beffer dafür geforgt, als der liebe Gott in solchen Fällen zu thun pflegt, er hat ihm lauter leichtgläubige Thoren, lauter Regel, die von selbst um= 20 fallen, in den Weg gestellt. Es giebt Ciferjucht an allen Eden, und ein Taichentuch ipielt, io unglaublich es auch icheinen mag, Die Hauptrolle dabei: das Ende aber ift, daß der Reger erft Die Desdemona, dann, unter gräulichem Renommiren, fich felbit ersticht, und die Moral läuft darauf hinaus, daß Schwarz und 25 Weiß sich nicht mit einander vermischen sollen. — Ich bitte den Leser mit dieser Characteristit des Othello die Schmidt'sche des Traueripiels in Sicilien zu vergleichen und fich zu überzeugen, daß Beide fich jo ähnlich find, wie ein Ei dem andern. Eben jo werden die Charactere behandelt. Die edlen, Sebaftiano und 30 Angiolina, werden faum genannt, obgleich die Angiolina zum Besten gehört, mas mir je gelang, mag mein Bestes sich nun zum Vortrefflichen verhalten, wie es will; die andern werden zu Berrbildern entstellt, und doch bedingt, nach dem ersten Grund= Sebbel, Werte XI. 26

fat der Composition, das Licht auf der rechten Seite den Schatten auf der linken, jogar dem Grade nach. Ginzelne Reden, aus dem Zusammenhang berausgerissen, werden auf Nadeln gesteckt und nehmen sich nun natürlich aus, wie sich etwa die Junge des Herrn Schmidt ausnehmen würde, wenn 5 ein Tartar sie ihm ausschnitte und auf den Rücken nagelte. Einer der Banditen jagt 3. B. in meinem Stud, als er von einer großmüthigen Handlung des Sebastiano hört: Gin frommer Burich, den unter'n Tisch zu saufen und dann vor eine Rirchen= thur zu legen, das mußte eine Götterwolluft fein! Dieg erflart 10 Herr Schmidt für -- man rathe! nun, für Renommage, und doch siegt der Leußerung, wie ein Pincholog auf den ersten Blick erkennen muß, das gang allgemeine Befühl zu Grunde, welches im Laster immer den Haß gegen die Tugend erweckt. und welches 3. B. das gefallene Mädchen io oft zur Verführerin 15 bes noch unichuldigen macht, das es durch feine bloße Existenz beschämt. Was würde Herr Schmidt über die Reden des Baftard zum Hubert, als fie fich bei der Leiche des jungen Arthur treffen, gesagt, wie würde er das Ertrinken in einem Löffel Baffer, das Erhangen an einem Spinnwebsfaden ver= 20 spottet haben, wenn der König Johann im Jahre 1850 er= ichienen ware! Dennoch wußte Chakespeare sehr gut, was er mit der an sich ungereimten Vorstellung wollte; der Bastard meint, daß die Ratur, wenn fie auf der einen Seite fo weit aus ihren gewöhnlichen Schranken gewichen sei, um den Mord 25 zuzulassen, auch auf der andern so weit aus diesen Schranken weichen muffe, um ihn zu strafen. Allerdings stammen berartige Büge auß jenem den ganzen Menschen herum drehenden Wirbel, in dem Phantafien und Gedanten unabläffig, wie Wolfenbilder, in einander verlaufen, und darum hat die triviale Rüchternheit 30 es leicht, sie auf's delirium tremens zurückzuführen. Herr Schmidt nennt den Greis Gregorio, den des Genufies un= fähig gewordenen Repräsentanten der modernen Geldmacht, der

fich durch Migbrauch des Besitzes für die langen Entbehrungen, durch die er jum Beiit gelangte, ju entschädigen sucht, eine zweite Auflage des Nepomut Echlägel; mit demielben Recht. womit er früher die Kuh eine zweite Auflage der Anna nannte, 5 nämlich weil beide Urme, Beine und Röpfe haben, denn andere Alehnlichteiten sind nicht vorhanden. Ja, er geht so weit, zu behaupten, daß die Gemuths= und Geistes=Eigenschaften, die den Gregorio machen, für das Stück unwesentlich seien, zur Ent= wickelung der Handlung wenig beitrügen und nur ihrer selbst 10 wegen gufgedeckt würden. Dieß ist die außerste Svipe der Recheit, und hier ist auch gar feine Täuschung mehr bentbar, benn gang umgefehrt verhalt es fich. Dhue den gerade jo und nicht anders beschaffenen Gregorio, der dem Anjelmo Geld zum Spielen vorschießt, weil er auf seine Tochter speculirt und ihm 15 dann an Zahlungsstatt die Tochter abfordert, wäre das Stück von Anfang bis Ende nicht möglich; Angiolina würde nicht fliehen, wenn ihr Bater fie nicht zur Zwangsehe nöthigte, und Ambrofio und Bartolino würden, anstatt sie zu ermorden, höchstens noch einen zweiten Räfer zertreten; es fällt mit dem 20 Gregorio jogar das Factum weg. Ich könnte hier von unserem Unalytifer Abschied nehmen, benn weiter fann er's nicht treiben, und die Kleinigfeit, daß er den schließlichen Stoffeufger Gregorios: wie jählings fommt der Tod! diesen letten Strich am Characterbild, für die Moral des Studes ausgiebt, fällt 25 neben dem Nebrigen nicht mehr in's Gewicht. Aber seine totale Unfähigkeit, das Specifische in der Runft zu erfassen, tritt noch einmal auf's Grellste hervor, wenn er es bestreitet, daß das Trauerspiel in Sicitien wirklich einen faulen Sumpf von Berhältniffen zur Anschauung bringe, und auf diese will ich noch 30 ein lettes Schlaglicht fallen laffen. Er meint, wir lernten in bem Stude nicht "bie sittliche Grundlage ber Beit", sondern nur einzelne unsittliche Menschen tennen. Run, wodurch sollen wir "die sittliche Grundlage der Zeit" fennen lernen, als durch einzelne unsittliche Menschen; wodurch ist die Beschaffenheit des Erdreichs zu malen, als durch die Bflanzen, die es treibt! Berlangt Berr Schmidt, daß die gesammte Ginwohnerschaft Siciliens im Stücke auftreten foll? Ober will er, wenn er ber Kunft auch im Allgemeinen die Nothwendigkeit der Abbreviatur 5 zugiebt, wie er wohl muß, etwa die Richtigkeit meiner Ab= breviatur anfechten? Das durfte nicht gluden, denn Familie und Staat repräsentiren Volf und Land, und Familie und Staat find im Trauerspiel von Sicilien repräsentirt! Ohne 3meifel fann herr Schmidt den Rubin und die Julia, 10 auch den Berodes und was er will, auf ähnliche Beise analysiren. Nichts ist leichter, als das, aber die fritische That wiegt auch nicht schwerer, wie der Bart, der in Rom den Statuen zuweilen von Talenten, Die sich bescheiden der öffent= lichen Dankbarkeit entziehen, bei nächtlicher Beile mit Holzkohle 15 gemacht wird. In Griechenland fügten die tragischen Dichter ihren Werken gleich ein Satyripiel hinzu; da die modernen Boeten das unterlassen, sucht der Recensent die Lücke durch eine Barodie zu stopfen.

So carifirt Herr Schmidt meine Praxis: ich mußte in's 20 Detail eingehen, denn nur am Detail läßt sich die Entstellung aufzeigen. Kein Bunder, daß er viel Widerwärtiges, Scheuß= liches, Wahnwißiges und Unsittliches heraus bekommt; wenn er meine Stücke von hinten läse und die Katastrophe für die Exposition nähme, die Exposition für die Katastrophe, könnte das Re= 25 sultat kaum ausgiebiger sein. Untersuchen wir nun noch, wie er sich zu meiner Theorie verhält: einen Tingerzeig darüber hatten wir schon bei Gelegenheit der Anna und der Kuh, wo er auf die Novelle bezieht, was ich über das bürgerliche Trauerspiel aussprach.

Ich sage in der Vorrede zur Maria Magdalena: das Drama soll den jedesmaligen Welt- und Menschen-Zustand in seinem Berhältniß zur Idee, d. h. hier zu dem Alles bedingenden sitt-

lichen Centrum des Weltorganismus veranschaulichen, und also im böchsten Sinne Geschichtschreibung sein. Das Alles wird näher entwickelt und auf Gründe zurückgeführt, die Jedermann nur noch die Wahl gestatten, ob er ihnen beistimmen oder mit 5 Segel annehmen will, daß der Standpunct der Runft übermunden jei, daß daher Niemand mehr produciren durfe, daß folgerecht Die Ratur aber auch feinen productiven Beift mehr in's Leben rujen könne, ohne mit ihrer eigenen Deconomie in Widersbruch zu gerathen. Dabei wird ausdrücklich (Geite 14) gegen die ten= 10 denzivie Auffaffung meines Gedankenganges Bermahrung eingelegt und der Dichtungs-Proces auf eine Weise beleuchtet, die aar feinen Zweifel übrig laffen fann, daß es mir nicht von fern in den Sinn tam, ein Abjectiv, das die reinsten Erscheinungen der Gattung characterifirt, in einen 3mperativ für den hervor= 15 bringenden Rünftler, der eines folchen nach meiner eigenen Dar= îtellung nicht bedarf, weil die Schöpfung unbewußt und unwill= fürlich in ihm vor sich geht und er nur Organ ist, zu verwandeln. Welche Wechselbälge hat nun herr Schmidt mittelft des gleich auf der ersten Geite der nämlichen Borrede von mir vorahnend 20 beichriebenen Manövers mit meinem Gedankengange erzeugt?

1) Läßt er mich behaupten, der moderne Tichter jolle sich hinseßen und mit Absicht eine Welt-Anschauung erschaffen. Ist das nach dem Borangeschickten nicht selbst im Jahre 1850 uns glaublich? Ich reiche dem Schiffer einen Compaß für die Reise, 25 und Herr Schmidt sagt, ich hätte ihm ausgegeben, des Compasses wegen zu reisen. Dabei macht er die sehr richtige Bemerkung, daß das Wort Welt-Anschauung, das durch den Faust in den aesthetischen Katechismus gekommen sei, viel Unheil angerichtet habe. Aber die Bemerkung trifft mich und meine Productionen nicht im Mindesten und ist also übel placirt. Meine Forderung, den jedesmaligen Welt- und Menschen-Zustand zu veranschaulichen, verlegt der albernen Jagd auf eine Welt-Unschauung geradezu den Weg, verweis't den Dichter entschieden auf scholiche und

Begränzte und schneibet alle Abstractionen ab, erlaubt ihm nicht einmal die unfruchtbare Liebäugelei mit dem reinen Schönen, wenn die Elemente desselben nicht in Welt und Zeit vorhanden sind. Eben so verhält ex sich mit meinen Productionen: sie gehen nie und nirgends, so wenig im Ganzen, als in einzelnen Figuren sim Sinne dex Faust auf eine Welt-Unschauung aux, sie beschästigen sich ausschließlich mit der Erde, nicht mit Himmel und Hölle, so weit die Kunstsormen selbst, in denen freilich Endliches und Un= endliches zusammen sällt, ex nicht verlangen: sie restectiren nicht einmal über den Welt= und Menschen= zustand, den sie ab= 10 spiegeln, sie geben dem zuschauer und dem Leser nur Gelegenheit, ex zu thun, und dax soll geschehen. Uedrigens irrt Herr Schmidt, wenn er mich einen Schüler Hegels nennt; ich bin ex so wenig im weiteren, wie im engeren Sinn.

2) Versichert er, ich producirte nicht, oder wenigstens nicht 15 bloß, aus reiner, natürlicher Freude am Schaffen, sondern aus bewußter Reaction gegen eine verkehrte Richtung der Zeit. 280= her weiß er das? In der Borrede zur Maria Magdalena, die er mein Glaubensbefenntnig nennt, steht das gerade Gegentheil. dort wird der Schöpfungsact jogar in Bezug auf die Bahl bes 20 Stoffs dem Willen entruckt, und mit diefer, doch ficher aus meinen innersten Ersahrungen gewonnenen Grund=Unschauung ist ein bewußtes Reagiren gegen eine verkehrte Richtung der Zeit gerade jo vereinbar, wie mit dem, was der Physiolog uns über den Embryo=Zustand des Menschen berichtet, ein Reflectiren der Mut= 25 ter darüber, ob er blond oder braun zur Belt fommen folle. Heillos! Nie und nirgends wird ein Dichter aus einem anderen Grunde produciren, als aus Quit am Schaffen; follte er es etwa thun, um fich von Herrn Schmidt und feines Gleichen recenfiren gu laffen? In Deutschland am wenigsten fann er bem 30 Berdacht ausgesett fein, daß ihn nicht die unbedingteste Nöthigung seiner Natur treibe; hier minten ihm feine National=Belohnungen, hier ift er nicht einmal gegen

das Berhungern geschüßt, und wenn der Staat noch einer Mechtsertigung seiner Gleichgültigkeit gegen das Talent bedürste, so wird der Aritikus sich beeilen, sie ihm durch den Nachweis zu geben, daß die jedesmaligen Mepräsentanten desselben gar nicht zu Ansprüchen besrechtigt sind.

3) Behauptet er, ich ließe nur Sophofles, Chafespeare und Goethe als dramatische Dichter gelten und spräche von allen übrigen mit der größten Berachtung. Die Wahrheit ift, daß ich win dem Augenblick, wo ich von denjenigen dramatischen Dichtern iprach, die in dem von mir entwickelten höchsten Sinne Epoche gemacht haben, diejenigen nicht mit aufzählte, die in diejem Sinne nicht Epoche gemacht haben. Das ift nun doch fehr ein= fach; wenn man es nur mit den Centralfonnen zu thun hat, muß 15 man die Planeten auslaffen, und daraus, daß man fie an einem Ort nicht nennt, wo sie nicht genannt werden fonnen, wird fein Bernünftiger folgern, daß man jie überhaupt nicht mit zum Sternenhimmel rechnet. Herr Echmidt, der fich jogar, wie wir sahen, eine kleine Bemerkung über die Unterscheidungszeichen von 20 mir notirte, jollte doch wissen, mit welcher Berehrung und Be= wunderung ich, wenn der Unlaß fich dazu ergab, von Echiller. Aleist und Anderen sprach, die nicht in die erste Reihe gehören; er sollte doch wissen, mit welcher Anerkennung ich schon jungere bramatische Autoren bei ihrem Eintritt in die Literatur begrüßte; 25 er sollte doch wissen, daß ich selbst Productionen, wie 3. B. Gustows Urbild des Tartuffe, bei ihrem Erscheinen auf der hiefigen Bühne wegen ihrer formalen Abrundung und Geschloffen= heit mit Wärme willfommen hieß, obgleich fie Richtungen ange= hören, die der meinigen entgegengesett find. Mit Berachtung 30 spreche ich von den Fabrifarbeitern, von solchen Leuten, die das Conversations=Lericon nach "viquanten Stoffen" durchstöbern, um Tantiemen zu gewinnen, und für die wird doch Niemand Achtung reclamiren wollen.

15

20

4) Giebt er mir Schuld, ich stellte mich als den Propheten einer neuen Zeit hin. Wo thu' ich das? Direct? Das wagt Herr Schmidt selbst nicht zu behaupten. Indirect? Dadurch, daß ich, als ich die alten Gesetztaseln im Tempel einmal wieder abgelesen hatte, nicht mit erhobener Stimme hinzu fügte, ich smachte mich feineswegs anheischig, sie in allen Puncten zu ersfüllen? Nach meinem Gefühl wäre gerade daß ans maaßend gewesen, und man hätte mir erwiedern können: wer erwartet's denn von Dir? Zur Antwort auf diese Instination diene daß Sonett an einen Freund, daß sich weete 114 in meinen neueren Gedichten findet. Es sautet:

Du rühmu mich oft um meine Dichtergaben Und nennst mich reich, weil Bieles, was ich dachte, Dich mit dem selt'nen Schap vertrauter machte, Den milde Götter Dir gespendet haben.

Ich war's genug, um eine Welt zu laben, Bermögt' ich Alles, was in Dir erwachte, Als sich Dein Geift an meinem Wort entsachte, Bis zu ber tiefften Burzel aufzugraben.

Jest bin ich's nicht. Denn bas, was mir die Musen Berliehen, mag vom Nichts mich unterscheiben, Doch ben Herven kann's mich nicht gesellen.

Zwar, Mancher trägt noch weniger im Busen, Der glaubt, die Welt als erster Hirt zu weiden, Und ist, o Zeit, doch Kork auf deinen Wellen!

Ich lasse einiges Andere auf sich beruhen, weil es nur durch den kategorischen Imperativ erledigt werden kann. Dahin gehört die Frage, wo die nothwendige Concentration, auf der alle Kunst beruht, und die viele Natürlichkeits-Forderungen, z. B. manche in Bezug auf die Diction, eben so unbedingt vom Trama 30 abweis't, wie die Restauration der Helden durch Essen und Trinken, in Nebertreibung übergeht. Es läßt sich hierüber im Allgemeinen Richts festsegen, man muß daher im speciellen Fall die Stimmen sammeln und wägen, und solcher Kuncte giebt es viele.

Bum Schluß. Die Gesammt-Musgabe meiner bramatischen Schriften, mit deren Vorbereitung ich beschäftigt bin, wird bemeisen daß die Kritik mir nicht eine einzige begründete Be= merfung gemacht hat, die ich nicht beherzigt hätte; wer wäre 5 nicht dankbar für den Spiegel, in dem er seine Flecken sieht! Hohte Absprecherei, die sich auf Verdrehung meiner Theorie und Carifirung meiner Praris ftutt, darf ich jo lange verachten, bis fie sich in ihr Gegentheil verwandelt. Bielleicht wundert sich der geneigte Lefer, daß ich so viel Arbeit an ein offenbares Nichts 10 feten konnte. Aber wir Alle find Soldaten und muffen unferen Schild rein halten! Deutschland hat ohne allen Zweifel be= deutendere Dichter gehabt, wie ich bin; aber in Einem Bunct bin ich den größten meiner Vorgänger gleich: in dem heiligen Ernst und der sittlichen Strenge, womit ich meine Runft ausübe, weiche .5 ich keinem, und wenn ich auch Nichts über meine Zukunft weiß, dieß weiß ich, daß meine Zeit einer späteren gegenüber ihre eigene Moralität gar nicht ärger verdächtigen fann, als durch die Zweifel. die sie in die meinige sett!

69.

#### Ueber die Preis=Novellen.

20

[1851.]

## Das Phantafie = Gebilde.

Sehr matt im Anfang, stroßend von überslüssigen, sich auch im Fortgang als unnüt ausweisenden Beschreibungen. Aber 25 nachher wird's besser, besonders sind die Schilderungen Montenegroß recht anschaulich und erinnern nicht an's Conversationse Lexicon; diese bilden aber auch ausschließlich das Positive. Die Handlung selbst ist auch nicht übel ersunden, nur ohne alle Rundung ausgeführt und streift theilweise an's Etelhaste, in der Verwechselung der Tochter mit der Mutter nämlich. Der Schluß

ist nun gar verwerstich, indem sich zeigt, daß ein Mädchen, das in den Abgrund sprang und dort todt und kalt gesunden wurde, durch die "Kunst des Vladice" wieder ausgeweckt worden ist. Auch schon früher der Schuß, der trifft und doch nicht trifft. Aber das Ganze, wenn auch keines Preises würdig, dürste sich 5 dennoch zur Aufnahme eignen, da es Farben bringt.

## Der Ruthengänger.

Anfangs langweilig, platt und trivial in der Ausführung bis zu Ende, aber von der Mitte an spannend, was die Anecdote anlangt. Kommt mir ungefähr vor, wie ein pedantisch ab= 10 gefäßtes Protocoll über ein merkwürdiges Factum der Eriminal= Justid.

#### Ratiza.

Hat doch entschieden den Novellen-Character, wenn der Verf: sich auch wenig auf die Gesetze der Composition versteht, indem 15 er zu Ansang für ein Individuum, für den im Busch lauernden, der Hinrichtung seines Ansührers zusehenden Näuber nämlich, ein Interesse erregt, das uns in demselben die Hauptperson erswarten läßt, ohne daß es sich so verhält. Der Anoten, die Wette über das Mädchen, ist gut geschürzt und wird auch gut 20 gesösst, die Farben sind frisch, man thut in fremde, serne Zustände manchen klaren Blick, und der Schluß mit dem Ausbrennen des Näubers, von dem man nach der ersten Anlage freilich nicht erwarten konnte, daß er ein Wanzenschicksich haben würde, ist phantastisch überraschend und doch natürlich.

## Gin Stud Dorf= und Sittengeschichte.

"Die Acten dieses Eximinalfalls" — sagt der Verf: — wurden uns von Herrn Dr. Bischof mitgetheilt." Allerdings, ihm, wie ganz Deutschland, denn der Casus ist längst bekannt und zuletzt noch im N. Pittaval dargestellt worden. Die Auss 30

führung ist ichulknabenhait, und man weiß nicht, ob man über die Rullität oder die Frechheit des Einsenders mehr staunen soll. "Die zur Trübsalsquelle umgewandelte Hölle."

#### Die Liebe auf dem Thurm.

Böllig nullenhaft. Ein Mädchen wird durch einen Drean vom Thurm herabgeworfen, weil sie nach dem Geliebten späht, und dieser fällt dann über die Leiche. Wahr mag's sein, aber viel Absurdes, Inhaltloses ist wahr. Die Behandlung studenstikos. Bereichert übrigens die Deutsche Sprache mit dem Wort 10 Unverwertlichkeit.

Clementine oder die versehlte Wirfung einer Bade= cur zu Biegbaden.

Der Berfasser kann nicht Teutsch und verstößt auf's Gröbste gegen die Grammatik. Die Geschichte, ordinair an sich, Millionen 15 Mal da gewesen, ist den Motiven nach unglaublich unwahrschein= lich. "In Gänze" für ganz.

## Cbelmuth und Liebe.

Schanervoll, o schauervoll, höchst ichauervoll! jagt Hamlets Geist. Der erste Bogen ist der beste, er bietet wenigstens etwas Reelles, eine genaue Beschreibung des Thunsisches und der Thunssich-Fischerei. Dann wird es so, daß man Spieß und Kramer, Lafontaine und Clauren für verkannte Größen hält. Auch nicht eine Spur von Interesse. "Große Perlen des Unwillens" werden geweint. (Bogen 3.)

# 25 Geichichte vom Scharfrichter Rojenfeld und jeinem Pathen.

Ein marfiges, wohl angelegtes und fräftig durchgeführtes Gemälde, das zwar auf einem grellen Factum beruht, dasselbe aber mit einer solchen Versinnlichung der Zeit, in die es fällt, und

25

der Atmosphäre, die es hervorrief, zur Anschauung bringt, daß man sich nicht mehr dadurch verletzt fühlt. Wahrhaft vortreffslich ist Stortebechers Hinrichtung auf dem Hamburger Grassbroof; auch die MarktsScene mit dem HummersVersauf des Knaben. Etwas zu stark aufgetragen sind die Farben bei dem 5 Senator und der Senatorin; sehr gut ist aber wieder der Zug, wo das Kind vor Gericht verspricht, daß es seinen zwölfpfündigen Kreds seht um den Preis einer sviesischen Müße hergeben und auf die Jacke Verzicht leisten wolle. Auch der Styl ist dis auf einige Nachtässigsfeiten nur zu loben. Bedenklich bleibt freilich 20 das nächtliche Treiben der Mutter in Sülldorf, aber nur für's Familienbuch.

#### Liebröschen bom Gee.

Dugend-Waare, bis auf die Sprachschler, an deren Stelle hier plumpe Provincialismen stehen, mit der "Clementine" in 15 dieselbe Reihe zu setzen. Die Heldin heißt auf dem Titel: Lied-Röschen, im Context aber Evi und zuletzt Immergrün, was dann originell ist.

## Die Tochter des Invaliden.

Ganz im gleichem Range mit Liebröschen. Kaiser Foseph 20 figurirt darin als Singmeister. Uebrigens kommen Stellen vor, wie: "daß man sich bei starken Studien etwas berangirt, ist begreislich." Es ist hier von einem tête à tête mit einer Dame die Rede.

## Eine Sängerin.

Etwas besser, als die früheren Beiden, namentlich im Ansfang, wo die Schwierigkeiten recht gut gezeichnet sind, die demsjenigen, der sich aus der Hese Besserbeiten will, von dieser Hese selbst in den Beg gelegt werden. Jedoch viel zu interesselos, um Berücksichtigung zu verdienen.

König Trang und feine Schützlinge. Ulmanachs-Waare, freilich beffer, wie das Borbergehende.

#### Die Braut.

Gine Princessin, schon als Novize im Aloster, wo sie ers zogen wurde, wird zurückberusen an den Hof, um sich zu versmählen. Sie sträubt sich, und die Aebtissin, ihrem Vater geshässig, weil er sie versährt hat, unterstützt sie. Es wird daher an ihrer Statt eine ihr sehr ähnliche Jüdin, Judith, geschickt, die gewonnen wird, weil sie nur zwischen dem Vetrug und der Princessin bestimmte Prinz verliebt sich in Judith, Judith sich in ihn, letztere bedingt sich von ihm den Ritterdienst, daß er einen zum Teuertode verurtheilten Keper, ihren Vater, rettet, was er thut, dann vergistet sie sich im Augenblick, wo die Versmählung vor sich gehen soll, und wird als Princessin in der Königlichen Gruft beigesetzt. Abentheuerlich und unwahrscheinlich, aber doch neu, nur zu matt in der Farbe. Die Sterbeseene hat schöne Einzelheiten.

## Urm und Reich.

Zie Scenen an einander gefleistert, wie Scherben von Gläsern und Töpsen.

# Der Echleichhändler.

Eine gute Almanachs-Erzählung. Die Gestalt des Bruders, 25 der die Schwester förmlich zur Noth züchtig ung verkauft, schließt die Pièce übrigens unbedingt vom Familienbuch aus. Es ist auch Nichts daran verloren, wenn sie gleich recht gut geschleichhändler selbst hat vom Antonio meiner Julia das Hauptmotiv geborgt.

#### Die Mutter.

Läppisch. Ein Muttersöhnlein, lächerlich verzogen, welches durch eine Seereise eurirt wird, nachdem die Mama selbst durch eine Bission absurdester Art eurirt ist. In der Bission spielt ein Rubin die Hauptrolle, der aus dem Chemisset des Mörders sin die Rocktasche des Ermordeten binein rollt. Toch vielsteicht, der Intention wegen zur Ausnahme geeignet, auch an vortrefflichen Einzelheiten nicht arm. Jedensalls muß der Rubin weg.

#### Gela.

10

15

Giebt uns Ausschlich barüber, woher es eigentlich kommt, daß Friedrich Barbarossa so groß geworden ist; er hat es in seiner Jugend einem hübschen Mädchen, der Tochter seines Burgswarts auf Gelnhausen nämlich, versprochen. Ach Herr Je, o Jemine!

Der Eremit auf Fermentera.

Dugendarbeit.

#### Das Urmband.

Necht spannend: eine moderne Novelle, die jedensalls mit in Betracht zu ziehen ist. Freilich ohne eine Spur von Poesse, 20 bloße Unterhaltungswaare, aber den Ansprüchen des Leses Publicums, das nach tieserer Motivirung nicht viel fragt, wenn es nur an der oberstächlichen nicht sehlt, gewiß genügend. Alba, eine junge Sängerin, giebt dem Lord Arthur als Liebesspfand ein Armband und verpstichtet sich, augenblicklich zu kommen, 25 wenn er es ihr schiet. Aun trennen sie sich, ohne sich schreiben zu wollen, sie auf der Bühne bleibend, er nach Petersburg in die dipl. Carrière sich stürzend. Vier Jahre verstreichen, er läßt Nichts von sich hören, weil er noch Nichts geworden ist, sie fordert ihr Armband zurück und erhält's, aber mit der Varnung, es 30 nicht zum zweiten Mal leicht hinzugeben. Sie glaubt sich vers

gessen und geht, um sich zu rächen, eine Scheinehe ein, begiebt sich dann nach Rom und lebt dort in glücklicher Einsamkeit, bis sie eines Abends das Armband bei einer Sammlung jür Arme gezwungnermaßen auf den Teller legen muß, zwar mit der 5 Erklärung, es morgen auszulösen, aber nichtsdestoweniger mit Bangen. Am nächsten Morgen ist das Armband schon ausgelösst, wie sie darum schickt, und zwar durch Arthurs Freund, der sie heimlich überwacht: Annonce; Bermögens-Raub durch den wackern Gemahl: Citation mittelst Armbands nach London: Erklärungen: wo Heirath.

#### 3wei Kamilien.

Wieder maaßloß schlecht. Scheint von einem Comtoiristen zwischen Börsen-Ansang und Börsenschluß in Abwesenheit des Principals geschrieden zu senn. Man ersährt daraus, daß Anaben 15 von 13 und 12 Jahren erwachsene Menschen sind. Nessen verswandelt der Vers: consequent in Entel.

#### Der ipate Freier.

Eben so erbärmlich, der Verf: hat sich zum Ueberstuß auch noch genannt und ist derselbe, von dem die Liebe auf dem Thurm 20 herrührt.

## Gottes Tinger.

Gine sehr spannend vorgetragene merkwürdige Geschichte, die unbedingt in Betracht kommt.

## Die Geschwister.

Drbinaire Verführungsgeschichte, jedoch von routinirter Hand. Geradezu niederträchtig, indem die Spielwuth eines mit seiner Lage unzufriedenen Kaplans auf die "neuen Bücher" geschoben wird, die er gelesen hat.

10

#### Eine Omelette.

Albern, aber spannend. Ein Diener, der sich heraus nimmt, seinen Herrn, einen General, zwölf Jahre lang mit faulen Giern zu bewerfen, dürfte sich nicht leicht finden.

#### Der tobte Sohn.

Absurd. Eine Mutter verliert den Sohn und lamentirt. Da träumt sie, daß er wieder auswacht, dann aber successive Gassenbube, Dieb, Muttermörder wird. Sie erwacht und ist beruhigt.

#### Maria Kulm.

Zwei Menschen sieben sich. Aber die Mutter des Mädchens verlangt den Liebhaber selbst, und dieser, um seinen Bater auß einer Geldverlegenheit zu reißen, willigt ein, wird auch bald wieder heiter und wohlgemuth. Aus der Heitend wird freilich Nichts, denn der Gatte der vermeintlichen Wittwe kehrt wieder, 15 aber das Mädchen endigt nichtsdestoweniger in Wahnsinn und der zurückgestoßene Neumüthige als Todtengräber. Durchweg ordinair, aber zum ersten Mal derber Bombast, der bis jetzt noch sehlte. "Der Kate ist so wohl und weh um's Fell, sie dehnt und streckt sich." Wörtlich.

Auf der Universität. Gine einfache Beschichte.

Das letzte Drittheil, das Thun und Treiben Lisettens, ist sehr gut, die Abschiedsnacht vortresslich. Aber der Weg zu diesem reizenden Ziel ist etwas lang und langweilig. Zur Aufnahme tropdem geeignet.

# Bestimmung.

Ein Wilhelm, Baron von Holdt, und eine Pfarrerstochter find die Hauptpersonen. Zum Schluß erfährt man, daß jener Baron Wilhelm von Humboldt und diese Pfarrerstochter die Dame sein soll, mit der er den befannten Brieswechsel geführt hat. Db wahr oder nicht: elende Mache!

#### Der Marr.

Huch wenn ich's nicht wüßte, wurde ich jagen: das ift der 5 Eritlings-Versuch eines jungen Talents, von dem noch unent= ichieden ift, ob es das angeborne inrische Vermogen zu iteigern vermag. Von einer spannenden Erfindung, der conditio sine qua non der Rovelle, ist nicht die Rede; man weiß zu Anfana nicht, wofür man fich intereffiren foll, und am Ende nicht, wo= 10 für man sich interessirt hat. Die Situationen werden demaufolge rein improvifirt, man fieht sie nicht kommen, sie sind da, wie aus den Lüften gefallen, und verschwinden eben so wieder, um anderen, die man gleich wenig erwartet, Plat zu machen. Charactere sind auch nicht vorhanden; der Seld 3. B., der 15 Narr, der abwechselnd verrückt, halb verrückt und ganz ver= nünftig ist, gleicht einem Menschen mit drei Röpsen, von denen er sich heute des einen, morgen des anderen und übermorgen des dritten bedient. Gine Chriftine fommt vor, die, obgleich fie einige Dreizig gahlt und feineswegs an Blödfinn leidet, erft zum 20 jungfräulichen Bewußtsenn erwacht, als sie füssen sieht, und nun Bücher verlangt, worin Etwas über das Ruffen zu lesen fei. Eine Dorothea entstieht aus dem mütterlichen Hause, die Flucht gelingt ihr, sie ist der Wohnung ihres Geliebten - eben jenes Narren, der nach allen Seiten bin weibliche Liebe erobert, ob= 25 gleich "die Rinder ihm Steine in die Taiche stecken" — schon nah, fällt nun aber, weit entfernt, durch die Frende über das Gelingen die Kräfte verdoppelt zu fühlen, um und ist todt. Daß die Bedingungen der realen Welt noch ichlechter weg kommen, wie die Psychologie, veriteht sich von selbst; da gehen die Leute 30 (3. B. der Alte, der sich jum Schluß in den Günder verwandelt, der alles Unheil ausgejä't hat) und fommen zurück, man weiß nicht warum; da werden sie erfannt oder nicht erfannt, je nach= 27 Sebbel, Werte XI.

dem der Verfasser ce dienlich findet; da werden uns Gesell= schaften vorgeführt und in diesen werden Minstisicationen getrieben, die geradezu unmöglich find, indem die Leute entweder verfannter Böbel sein oder den Spaß auf den ersten Blick durchschauen müssen. Genug, als Novelle betrachtet, steht das Product noch 5 unter dem Ordinairen, das wenigstens den Unterhaltungszweck erfüllt. Aber das Gefüllsel, um mich so auszudrücken, die in den Schilderungen bervor tretenden inrijden Elemente, die einzelnen schönen Züge, denen sich freilich andere hätten hinzu gesellen muffen, um zur Wirfung zu gelangen, mit einem Worte, Die 10 Unflänge von wahrer Poesie, erheben es wieder hoch darüber. Nebrigens erschraf ich schon, als ich den Titel las. Die Jugend fühlt sich gewöhnlich aufgelegt, den Wahnsinn darzustellen, ver= muthlich der Regellofigfeit wegen, Die im Wahnfinn waltet. Alber sie vergißt, daß diese Regellosigfeit selbst wieder auf einer 15 Regel beruht, und daß die Regel, worauf der Mitrofosmus sich auflöf't, noch tiefer versteckt ift, wie diejenige, worauf er lebt und webt und die ihn zusammen hält.

## Geschichte eines Todtengräbers.

"Mir gefällt's!" Motto des Verfassers. "Mir nicht!" 20 Meine Randglosse. Der Ansang spannt, aber dann kommt Versrücktheit über Verrücktheit. Der Held ist im Grabe geboren, diese Idee ist recht gut, aber was solgt, taugt nicht viel. Nebrigens hübsche Einzelzüge.

# Die Narrheit der Poesie und Menschenliebe. 25

Breit. Unsang äußerst trivial. Die Idee nicht übel, daß junge Leute, die bei einem Irrenarzt sich zuerst sehen und starken Eindruck auf einander machen, sich gegenseitig für versrückt, nämlich sür Patienten des Doctors halten. Auch die Nuganwendung, daß dieß im täglichen Leben sast immer geschehe, 30

indem man den Dichter in seinem Thun und Wesen gern wahn- sinnig finde, ganz richtig.

#### Eine Jamilie.

Micht übel. Thne artistischen, aber von ethischem Werth und zur Aufnahme geeignet. Die Mutter hat Geld für den Sohn erspart, der Bater stiehlt's, der Sohn giebt sich für den Dieb aus. Bauernstück. Jurn.

#### Der junge Berräther.

Breit und endlos, in einigen Zügen gut. Aber nicht 10 brauchbar.

## Die gelbe Achjelichleife.

Amüsant. Eine Verordnung Maria Theresias gegen die Prostituirten, die Joseph entfrästet. Aber schwerlich mittheilbar.

# Der ichmarze Paul.

Wirkliches Preisstück, wenn nicht ersten, so unbedingt zweiten Rangs. Die Teuersbrunst ist vortresslich dargestellt, der Mohr, der handelnde Held, hat etwas zu viel europäischen Tirniß, was die Worte betrisst, dagegen ist sein ganzes Thun und Treiben sehr gut motivirt. Die Idee, daß Geistesgegens wart und sinnlichssichrer Blick in bedrängten Momenten mehr werth sind, als alle Tialectif der Welt, die über das Allgemeine, was durch sich selbst besteht, immer das Ginzelne, das der Stüßen bedars, aus den Augen seyt, tritt plastischsschlagend hers vor, und die letzte Wendung, daß der Mohr die Belohnung für die Rettung der Stadt aussichlägt und dasür seiner gesnechteten Brüder zu gedenken bittet, ist ebensalls nur zu loben.

#### Die Mirche zu Mordhausen.

Lactirte Mache, an Tromtig und Wilh. Blumenhagen ersinnernd. Nicht einmal spannend.

10

25

#### Der Sonderling.

Ebenfalls Mache, aber ohne Lack. "übermenschenbegriffsliche Flügel." "Sprachmißgeburtliche Wenn's."

#### So fämpfen Bergen.

Nührt wohl von einer Tame her. Almanachswaare 5 schlechtester Sorte. Ein Duell, wobei über ein Taschentuch gesichossen wird und ein Gegner den andern ruhig in seinem Blut am Boden liegen läßt, wie einen Hund, obgleich keine Secuns danten vorhanden sind.

#### In der Brüht.

Gemisch von Prosa und Poesie. Das Jugendleben des Helmuth ist gut geschildert, besonders der Urgroßvater. Aber es ist wie eine Traube, die mit Tabacksasche bestreut wurde.

# Gine glückliche Familie.

Die schaubervollste Apotheose des Philisteriums. Man 15 wundert sich, daß der Verfasser nicht auch die Wonne des PantosselsAnziehens schildert Ich hätte ihm eine in seinem Sine noch glücklichere Familie nachweisen können: eine aus Holz geschnichte, denn die bekommt nicht einmal Jahnweh.

# Die beiden Burgherren.

Schund im Styl von Spieg und Aramer, nur schlechter.

## Frrungen.

Jugendgeschichte. Wohl gemeint. Aber endlos und langweilig.

## Die Schlaswandlerin.

Motivlose Ungeheuerlichkeiten, auf's Gerathewohl durch= einander gewürselt. Unter Rull und in welchem Styl.

#### Der Eturm.

Mittelmäßig im Anfang. Boll Sprachschnitzer. "Die sicherste ber Wissenschaften ist der Glaube, denn der zweiselt nie." Später verrückt. Doppelgängerei, à la Hossmann, nur ohne sein Talent serzählt.

#### Beiftige Liebe.

Gewöhnlich. Nicht gut, nicht schlecht.

#### Anna Marie.

Thne alle Exfindung und ohne alle Composition, aber weinige gute Farbenstriche machen es zur Aufnahme geeignet, und die lette Wendung, daß der Sohn vor Gericht seine Schuld eingesteht, weil sein Vertheidiger sie auf die Mutter zu schieben sucht, ist sehr gut.

## Gin Dichterherz.

Fast ebenso. Eine gute Situation (daß der Held einen Freund im Duell tödtet und dessen schwangere Geliebte heirathet) wird nicht gehörig benutzt. Ein Traum ist vortresslich erzählt. Aber alle Erisen sind rein äußerlicher Art, der Held verliert sein Geld und wird dadurch unglücklich, eine Siche erschlägt 20 seine Geliebte, und das macht ihn wahnsiunig, während er in der Literatur alle mögliche Ersolge hat.

#### Ein Dämon.

Maaglos niederträchtig, ein Beweis, wie eine freie Philossophie vom geistigen Pöbel verstanden wird.

#### Taubstumm.

25

Sehr gut erdacht, sehr sein und zart ausgeführt. Idee: daß ein verstümmelter Mensch, wie eine Taubstumme, einem Andern (hier einem Gatten) nicht genügen und auch gegen ihn

nicht gerecht sein kann. Vortrefflich die Eisersucht der armen Jetti in allen Schattirungen gemalt: erst auf Menschen im Alls gemeinen, so daß sie nicht mehr spazieren gehen will; dann auf die singende Magd im Hause; dann auf die Nachtigallen ihres Mannes, die sie erwürgt. Kommt start mit in Betracht.

#### Anna.

Phantasielose Mache. Künstler-Novelle, die Heldin spielt König Tavids Instrument.

#### Gestaltungen.

Gallerte. Langweilig und armselig.

10

Die Gauerbin von Steinfalterfels. Saft-, fraft-, farb- und umriflos.

Johannes Schildbergers, des Münchners, Seim= fehr und Abentheuer. 1427.

Als Novelle unbedeutend, enthält aber so gute Schilderungen 15 aus dem Mittelalter und kommt vielleicht für den 2 ten Preis, jedenfalls für das Familienbuch, in Betracht.

### Adolph und Roja.

Mache. Schilderung der Praterfahrt nicht übel. Der Zeit= geist und das Jahr 1848 — scheußlich.

#### Die Berrin von Friedland.

Ebenfalls Mache, obgleich etwas besser, dafür aber auch voll Lobhudeleien.

# Der Menichenfeind.

Ist keiner. "Vier und zwanzig Stunden lang" starrte 25 ich den Brief an. Wohlgemeint, aber trivial.

#### Der Berni.

Zur Aufnahme geeignet. Lang und etwas tangweilig, aber gut angelegt, auch conjequent ausgeführt, namentlich in Details Schilderungen glücklich.

#### Die Preisnovelle.

5

Der Berf: erkennt sich zum Schlusse selbst den Preis zu, weil wir Preisrichter mehr auf "gutes Herz" als auf "Gelehr= samteit und Alügelei" gesehen haben und mit dem Preis eine unglückliche Familie gerettet werden soll. Ein Fingerzeig für wurs. Machwerk.

#### Der treue Reifen.

Ein recht zartes Seelengemalde. Bur Aufnahme zu em= pfehlen.

#### Unna.

15 (Zum Unterichied von einer anderen "Anna", werde noch bemerkt, daß der Mit-Held ein Maler Ruben ist.) Auch zur Aufnahme geeignet, zwar trivial, aber zum Schluß besser, als Anfangs.

## Nebelthat und Eühne.

20 Ein Stüd Meinhold, aber ohne die Kraft feiner Bernsteinhere.

## Die drei Gichen.

Nicht ohne gute Einzelheiten, aber im Ganzen aus Immer= manns Walde (Münchhausen: Dorfschulze) geholzt. Vielleicht für den 2 ten Preis, jedenfalls zur Aufnahme geeignet.

Dieß wären 62 Rummern, die ich gelesen hätte; 95 scheinen eingegangen zu sein, 33 sind mir also nicht vorgelegt worden.

#### Roch: Gott.

Ebenfalls zur Aufnahme geeignet, wegen glücklicher Einzels beiten.



Lesarten und Anmerkungen.

## Abfürzungen.

Bw. — Fr. Hebbels Briefwechsel mit Freunden und berühmten Zeitgenoffen. Herausgegeben von F. Bamberg, Zwei Bände.

Igb. - Fr. Hebbels Tagebücher. Herausgegeben von F. Bamberg.

Zwei Bande.

Nachleie - Fr. Hebbels Bricie. Nachleie. Herausgegeben von R. M. Werner. Zwei Banbe.

 $K=\mathfrak{F}$ r. Sebbels jämtliche Werke herausgegeben von Emil Kuh. Bd. X-XII.

Schwabacher Cettern = Gestrichenes. h = Hebbel eigenhändig.

(Alle in dieser Ausgabe benupten Handschriften besitht, wo nicht das Gegenteil bemerkt ist, das Goethe- und Schiller-Archiv.)

#### 27. Mein Wort über das Drama!

S. 3-39. J Morgenblatt für gebildete Leser. Mittwoch den 25. und Donnerstag den 26. Januar 1843. N. 21 und 22. S. 81f. und 87 f. Ein Wort über das Trama. unterzeichnet Fr. Sebbel. Das entspricht 3,7-10,11. Das in N. 21 vorangestellte Motto: "— Quae Desperat tractata nitescere posse, relinquit, Atque ita mentitur, sic veris falsa rimescet, Primo ne medium, medio ne discrepet imum". (Horaz.) veranlasste Hebbel zu einem Protest gegen Dr. H. Hauff, den Herausgeber von J, doch fühlte er sich nach Einblick in J zu einem Widerruf veranlasst Nachlese I S. 147-151). Dieser Aufsatz wurde ins Dänische übersetzt (Bw. I S. 134), Fædrelandet No. 1261 brachte ihn mir unzugänglich); darauf erfolgte von J. L. Heiberg im Intelligenzblatt 1843. N. 31 ein Angriff, den Hebbel selbst ins Deutsche übertrug. Er ist erhalten in

H 10 Seiten Quarto eigenhändig, und zum Verständnis so notwendig, dass er hier als bester Commentar zu Hebbels Verteidigung erscheinen muss:

> Die Anigabe des neueren Dramas. Intelligenzblatt von J. L. Heiberg. N: 31. 1843.

Unterm Titel: "ein Wort über das Drama" lief't man im Baterland N: 1261 eine aus dem Deutschen Morgenblatt übersetzte Abhandlung von Dr Hebbel, Berjasier der Schauspiele Judith und Genoveva. Es ist interessant, zu sehen, wie die Ertenntniß, daß das Drama sich zu einer neuen Form entwickeln müsse, sich mehr und mehr ausbreitet. Dr Hebbels Abhandlung ist ein neuer Beweis davon. Im Intelligenzblatt ist so ost die Rede gewesen über das zukünstige Drama und über den Weg zu einem solchen, wie er sich in den bereits existirenden Werten sindet, daß gerade gegenwärtige Zeitschrift sich allemal sreuen 10 muß, wenn dieser Gegenstand auf die Bahn gebracht wird, und so tniipse ich gern einige Betrachtungen an des erwähnten deutschen Verzäsiers Tarstellung, um so viel mehr, als dieser an einigen Stellen die wesentlichen Momente berührt, zugleich aber Untlarheit in die Ideen gebracht und sie verwirrt hat. Das ist sichtbar, daß Dr Hebbel mit einer Uhnung des Wefens doch nicht die Gestaltung des Gedankens besitzt, wie ihn die mahre Darstellung ersordert. Mehrere von seinen Unschauungen, 3. B. seine Betrachtung der Geschichte, könnten daber leicht bornirt erscheinen, wenn es nicht auf ber anderen Seite ließe, baß er damit etwas Anderes gemeint, als gesagt habe; es will daher darauf 5 ankommen, ob man vermag, Ordnung in seiner Begriffs-Verwirrung zu Wege zu bringen und feine halbwahren, halbfalfchen Behauptungen auf die Bestimmtheit zu reduciren, welche die Salbheit ausschließt. Er felbit hat feine eigne Untlacheit fühlen muffen, indem er am Schluß feines Artitels gleichsam einen fritifchen oder philosophischen Banterott 10 macht, da er, im Gefühl seiner theoretischen Insolvenz den Lefern Unweisung auf seine Braxis giebt, nämlich auf die zwei von ihm perfaßten Dramen Judith und Wenoveva, "in welchen er hofft, das deutlich gemacht zu haben, was er meint." Aber ich befürchte, daß biefe Arbeiten seine Meinung eher noch mehr undeutlich machen werden, da 15 es, wenigstens nach Judith zu urtheilen -- Genoveva fenne ich nicht fich zeigt, daß seine practische Insolvenz noch größer ift, als feine theoretische, und daß feine Mraft zur plaftischen Ideen=Darftellung - wie die dramatische Poesie sie erfordert - noch schwacher ift, als sein Maisonnement über die Kunft. Es ist hier nicht der Drt, die Judith 20 zu fritifiren und den genthetischen Miggriff nachzuweisen, wornach dieses Stud, bloß als Dichtwert im Allgemeinen, außer hinficht noch auf die bestimmte Dichtart, verwerflich ift; aber als Drama betrachtet, zeigt fie des Verjaffers practifchen Mangel in jo hohem Grade, daß es ihn fast lächerlich macht. Unter Husarbeitung des Studs hat nämlich der 25 Berjasser so wenig auch nur an die Möglichkeit der Aufführung gedacht, daß er, um diese zu Wege zu bringen, ein ganz anderes Stück baraus hat machen müffen. Denn er hat nicht allein alle eigentliche Kraft= stellen seiner Arbeit ausschließen mussen, sondern er hat das gegebene Sujet alles Safts und aller Kraft berauben müffen, indem er mit der 30 gewöhnlichen unpractischen Verzagtheit ? die Pointe des Ganzen: Judiths perfönliche Aufopferung heraus gewiesen hat, welche gerade hier von der Runft darzustellen war, ohne gegen das Theater=Decorum zu verftoßen, weil Judith ohne diese nicht länger Judith ift, sondern eine Charlotte Cordan. Dr Hebbels Judith gleicht, nach der Operation, 35 welcher er fie unterwarf, um fie auf die Scene zu bringen, einer eisernen Uhr, welche Rinder für eine wirkliche halten, da fie sehen, daß fie Zeiger und Zifferblatt hat.

Rede Nation bat ihre Beidränkungen. Bei den Teutschen fehlt es, wie befannt, an practischem Ginn ?) und hieraus folgt, daß es in ihrer Boeffe an der dramatischen Literatur fehlen muß, denn die bramat. Dichtfunft, welche Sandlungen darfiellt, ift felbit eine Sandlung, 5 und dies in viel eminenterer Bedeutung, als man es von den übrigen Dichtarten fagen fann. Alle Braris geht nämlich darauf aus, bas in Die Welt hinüber zu führen, was vorher nur im Gedanten lebte. Die Inriide und epifche Poeffe führt wohl des Tichters Gedanken in andere Andividuen über, aber nur in deren Gedanten, es fommt nicht aus w Gefühl und Phantafie heraus, es verbleibt im Junern. Aber das Drama führt die Poesie über aus dem Gedanken in die unmittelbare empirische Birklichkeit, da es durch die scenische Munit dem forperlichen Huge vorgeführt wird, jo daß wir jelbst unmittelbar bei der Sandlung anwesend find und fie felbst erleben, auftatt blog den Refler der Er-15 gablung zu empfangen. Deshalb ift das dramatifche Dichten felbst eine Sandlung und erfordert, wie jede Sandlung, einen practischen Griff auf die Dinge, welcher feineswegs folgt aus der theoretischen Ginficht und der Productionsfraft. Die deutschen Dichter tommen, gleich der deutschen Nation, nicht aus dem Gedankengebiet in das Gange, die dramatische 20 Kraft ift daher gering und der neue Aufschwung, welchen nach Dr Hebbel das deutsche Trama beut zu Tage macht, hat schwerlich viel zu bedeuten. Die erften deutschen Tramatiker, welche man practische nennen könnte, waren Jifland und Ropebue, aber für's Erfte find Dieje feine Dichter, und zweitens ift ihre Praxis nichts Underes, als die simple Handwerter= 25 Routine, nicht, was die mahre Praxis ift, Genie. Schiller ift, fo gu sagen. Teutichlands eriter Tramatischer Tichter, aber selbst er, und noch mehr Goethe, hat doch weit mehr gedichtet für eine innere, imaginirte Scene, als für eine wirklich eriftirende, und feine Berte eignen fich baber viel beffer für's Lefen, als für die Aufführung. (-) Gewiß genug 30 enthalten fie dafür poetische Schönheiten, welche unter der Cinfdrantung des Theaters verloren gegangen fenn würden, im Fall fie wirklich für Diefes gepaßt hatten; aber theils gilt hier Goethe's eigenes Bort:

"in der Beschränfung zeigt sich erst der Meifter!"

theils konnten diese Werke eine noch freiere poetische Schönheit erlangt 35 haben, falls deren Berfasser gänzlich aufs Theater renoncirt hätten, statt sich in einer Halbeit zu halten, welche zur Folge hatte, daß sie ihr Ziel partiell in beiden Richtungen versehlten. Goethes Faust in ohne alle Rücksicht

<sup>2</sup> diese Frage- und ähnlichen Zeichen macht Hebbel!

auf die Scene gedichtet und durchaus für dieje nicht bestimmt, und es ift baber nur die Geschmacklofigfeit der deutschen Schaufpieler und Theater-Directoren, welche ihn in fragmentarischem Zustand auf die Buhne gebracht bat. In berfelben freien Form, wie Fauft, hatten wohl eigentlich alle die berühmtesten Deutschen Dramen abgefaßt werden follen, dann würden 5 fie ihrer Bestimmung viel beffer entsprochen haben; benn ein National= Theater wird Deutschland doch für's Erfte nicht erhalten, und wenn darüber geklagt wird, daß die Teutschen Theater sich mit Uebersetzungen mittelmäßiger frangöfischer Stücke, ftatt mit den eignen originalen Meisterwerfen der Nation erhalten, so sollte man bedenken, daß der 10 Grund hievon nicht allein in der Schlechtigfeit des Rublicums liegt, fondern auch darin, daß diese mittelmäßigen Arbeiten manchmal fich den Forderungen des Theaters beffer fügen, als ihre Meisterstücke. Alber richtig genug jolgt hierans, daß das Theater in eine Art Verachtung kommen muß, welches in Deutschland auch der Kall ift, wo 15 Die gebildete Belt fich mehr und mehr davon guruck gieht. Darum drängt fich unwillfürlich die Frage auf: weshalb foll das Theater existiren, menn die Boefie es nicht erhalten fann? Es würde ja beffer abgeschafft, wenn baffelbe weder gum Muten, noch gum mahren Bergnugen gereicht. Rebenfalls finkt es nieder zu den Ergöplichfeiten, welche man tolerirt, 20 meil fie der Menge einen unschädlichen Zeitvertreib geben.

Man untericheidet häufig zwischen dem Schauspiel, welches gum Lefen und dem, welches jum Geben bestimmt ift, und man ift fogar geneigt, jene zu betrachten als gediegnere poetische Werte, welche der Literatur große Ehre machen. Aber Dieje Meinung, felbft wenn fie 25 richtig fenn follte, befagt eine Berdammung des Theaters, denn wenn dies blok die geringen Dichterwerke darzustellen vermag, so hat es sein Leben perwirkt und verdient abgeschafft zu werden, wie eine verächtliche Institution und es ift dann in hohem Grade inconsequent, daß man gleichwohl deffen Bestehen wünscht, ja, daß auch die sammtlichen Dichter, 30 wie ich glaube, deren Werte bei der scenischen Darstellung verloren gehen, gleichwohl darin beharren, diefe dem Theater anzupasien. Gewiß genug fann das Drama bei der freien dramatischen Behandlung, welche feine Rudficht auf die Scene nimmt, außerordentliche Schönheiten erlangen, auf welche das wirkliche Drama Bergicht leiften ning, aber diefes 35 jagt nichts Anderes, als daß jede Dichtart ihre Vorzüge vor der anderen hat, und daß namentlich die lyrische und die epische Poesie Ideale realisiren fonnen, welche außer dem Umjang des Dramas liegen.

<sup>1-4</sup> am Rand zwei Bleistiftstriche

Birklich sind auch die bloß zum Lesen bestimmten Schauspiele nichts Anderes, als lyrischepische Dichtwerke, welche die äußere Form des Tramas angezogen haben, ohne doch ein Trama zu werden. Das wahre wirkliche Trama ist allezeit für die Scene bestimmt und, wenn es nicht zur Ausschlung gelangt oder in derselben mißglückt, allezeit ohne reelle Eristenz: die sinnliche Darstellung ist dessen nothwendiges Supplement, die Hälfte seiner Seele, gleichsam was das Beid ist dem Manne. Erst wenn es auf diesem Beg in's Volksbewußtsen übergegangen ist, kann es sich einen bleibenden Platz in der Literatur erobern. Aber deshald muß es von vorn herein gedichtet werden nach dieser Jdee; es umzucalsatern, um es von der inneren auf die äußere Scene zu transportiren, wie Ir Hebbel dies mit der Judith gemacht hat und wie es bei uns mit Aladdin gemacht worden ist, ist Nichts Andres, als Flickwert und Lapperei.

15 Will man daher reden über des neueren Tramas Aufgabe, so fommt es darauf an, ob man das wirkliche Trama meint, oder bloß jenes lyrisch-epische Schein-Trama, welches zu vornehm ist, sich den scenischen Forderungen unterzuordnen und gleichwohl nicht den Verstand hat, von der Scene wegzubleiben. Nur wenn man das wirkliche Trama 20 meint, hat die Frage Interesse, denn sonst ist ja nicht die Rede von der fünstigen Entwicklung des Tramas, sondern von der Entwicklung der Poesie im Allgemeinen, und obgleich diese Frage in wesentlicher Verbindung steht mit der ersten, ja mit anderen, noch mehr umfassenden Fragen, so drängt diese doch zu einer größeren Bestimmtheit hin, um 25 bloß in abstracto beantwortet zu werden. Ties scheint auch Dr Hebbels Meinung zu sehn, aber um so mehr muß man dagegen protestiren, daß er auf ein auch in dieser Hinsicht so mißglücktes Product, wie seine Judith, auf welche er Anweisung giebt, hinzeigt.

Aber er ist es doch nicht allein, auf welchen er Anweisung giebt, 30 sondern auch Guştow. Von diesem Versässer sollen wir also abstrahiren, welche Forderungen das Zeitalter an den dramatischen Dichter macht, und was es sür ein neuer Ausschwung ist, den das deutsche Theater heut zu Tage wagt. Und hiebei kommt zugleich in Vetracht, daß jeder Ausschwung, den das Deutsche Drama nimmt, nicht allein neu senn will, 35 sondern absolut neu, und daß es das erste sein will. Ich habe bereits bemerkt, daß die Deutschen, vermittelst ihrer unpractischen Natur, es schwerlich bringen werden zu einigem Ausschwung im Trama, und daß das neuere Drama, dessen Erscheinung man überall erwartet, schwerlich

<sup>13 &</sup>quot;Alladin" von Adam Oehlenschläger

in deren gelobtem Lande geboren werden wird, obgleich die in fo manchen anderen Richtungen von bemielben ausgegangene Cultur - ich brauche mit Fleiß bas perfectum - ficherlich von wefentlichem Ginfluß auf die neue Schöpfung fenn wird. Aber wenn man fich einbilden fann, daß Gustow als Repräsentant irgend einer neuen Richtung im Drama da= 5 stebe, so muß man so wenig wiffen, was das Dramatische, als was eine neue Richtung sagen will, und nuß man sich auf den bescheidenen Standpunct der nothdürftigften Forderungen gestellt haben. Gustow ift jo weit davon entfernt, etwas Neues zu bringen, daß er im Grunde nichts Anderes ift, als der alte Affland, welcher auf einer 10 Seelenwanderung vor der Zeit wiedergeboren ift, und daher in seiner gegenwärtigen Gestalt nur fo weit verschieden ift von dem, mas er in ber porigen war, als er in der Atmosphäre unferer Reit niedergetaucht ift, um einen Ausdruck von Dr. Hebbel felbst zu brauchen. Aber in dieser Atmosphäre find wir Alle ohne Unterschied untergetaucht, jo Biele 15 wir find, vom Ersten bis zum Letten. Will man daher Buttow meffen, nicht nach ber Utmosphäre des Zeitalters, welche hier Nichts fagt, sondern nach dem Beift des Zeitalters, welcher das einzige rechte Maaf ift für einen Dichter, jo wird man finden, daß er jo weit davon entfernt ift, diesen Beift zu repräsentiren, daß man im Gegentheil sagen muß, er 20 ftehe gang auffer demielben. Gur ihn ift der Zeitgeift nichts Underes als Atmojphare und er felbit fann aufs Sochite für beffen Barometer gelten, da er blog des Zeitalters untergeordnete Phanomene anzugeben vermag, mahrend er, indem er dieje für das Bejen des Beitalters halt, unberührt bleibt von deffen Ideen und Nichts weiß von deren Erifteng, 25

Dr Bebbel nennt 4 Stücke von Buttow, aus denen wir des Deutschen Theaters neuen Aufschwung fennen lernen jollen, nämlich: Richard Savage, Berner, Batful und die Schule der Reichen. Richtig genug fagt er: fie maden im Bangen einen befriedigenderen Eindruck, als einzeln; fie find offenbar correlata, welche den gesellichaftlichen 30 Auftand mit icharien, ichneidenden Lichtern beleuchten in feinen Soben und Tiefen." Denn das Buttowiche Trama ift nach dem Berfasser das jociale Trama, mabrend andere Berfasser den historischen oder den philosophischen Beg eingeschlagen haben und er felbst alle drei Richtungen in feiner Judith und Genoveva vereinigt hat. Es ift indest einleuchtend, 35 daß wenn die angeführten vier Tramen nichts Neues enthalten, fie gu= fammen gezogen, oder "im Gangen" fo wenig eine neue Richtung an=

<sup>4-8</sup> am Rande zwei Bleistiftstriche 33 am Rand NB NB

geben fönnen, als 4 Nullen, die man zusammen addirt, ein anderes facit geben, als eine Null.

Richard Savage oder ber Sohn einer Mutter ftellt einen jungen talentvollen Mann dar, einen ausgezeichneten Dichter, deffen Leben 5 badurch verbittert wird, daß er feine eigene Berfunft nicht fennt, und ba er endlich entdeckt, daß er der uneheliche Sohn einer vornehmen Dame ift, gur Belt geboren aus ihrer Berbindung mit einem pornehmen Mann, welcher nun todt, fich feiner Mutter zu erkennen gibt, aber da fie ihn nicht fur ihren Sohn anerkennen will, fo geht er gu 10 Grunde aus Bergweiflung darüber, daß er feine Kinds-Unsprüche nicht geltend machen tann. Ich will nun nicht all das Unngtürliche und Ueberfrannte analpfiren, welches in der Behandlung des Gujets liegt, ich will nur fragen, was man in einem Stück diefer Urt Neues finden tann. Im Gegentheil ift dieses nicht allein bundert Mal porher be-15 handelt, sondern es ist auch eine veraltete Idee, die selbständige mensche liche Verfönlichkeit absolut abhängig zu machen von einem zufälligen Familien-Nerus. Dies ift ein ariftocratischer Gedante, und ein um fo mehr bornirter, als er nicht im Eingang auf die historische Basis der Abels-Aristocratie gestütt ift, sondern nur auf ein vages, rein abstractes 20 Befühl. Bare Buttow mahrhaft berührt gewesen vom Beift der Reit. und nicht bloß niedergetaucht in deren Atmosphäre, so müßte fein Drama zu einem entgegengesetten Rejultat gefommen jenn. Wie es namlich die Aufgabe der Philosophie ift, die Berjönlichkeit von den Bullen (Hulfter, Futteral) der Substantialität zu befreien, und wie 25 dieselbe Adee dem Streben der Gegenwart nach individueller Freiheit und constitutioneller Staatsform zu Brunde liegt, fo hatte Richard Savage. wenn er fich als auf den Flügeln des Zeitgeists geboren gezeigt hatte, verachtend feine Caufal Berbindung mit einer unwürdigen Mutter, Troft in der Ursprünglichfeit seiner eignen Berfonlichfeit finden muffen. Auf 30 die Religionsbestimmung bezogen, ift dies Stud nicht driftlich, fondern judifch, aber welche neue Richtung fann liegen im Judenthum?

Werner oder Herz und Welt ist, wie Dr Hebbel selbst einräumt, mehr aus einem Gesühl, als aus einer Joee hervor gegangen. Dasselbe ist nun gewiß das Höchste, was man über alle andere Stüde sagen fann, aber was ist es hier sür ein spießbürgerliches und verältetes Gesühl, das zu Grunde liegt. Ein Wiederspruch zwischen Herz und Welt, nuß, um Gültigkeit zu haben, sich in unserer Zeit ganz anders

gestalten, wie zuvor; das müssen ganz anders berechtigte Ideen sehn, die einander gegenüber treten, als die, welche liegen in dem dürstigen Begriff einer Mesalliance. Denn in unseren Zeiten gehören Mesalliancen zur Tagesordnung und machen nur dann Aussehn, wenn sie in den allereisten Familien vorsallen; sür den gedildeten Mittelstand giebt ses feine andere Mesalliancen mehr, als die, welche der Abstand in der Bildung und der Mangel an Sympathie als solche bezeichnen. Die in Werner dargestellte Idee ist solglich so weit davon entsernt, eine neue Richtung anzugeden, daß sie im Gegentheil zu den allerveralteisten in der dramatischen Literatur gehört. Siezu kommt, daß die Behandlung wieses veralteten Sujets ohne alles dramat. Talent ist. Findet man Behagen, sich zu wenden, so hat man in Göthes Clavigo einen kräftig dargestellten Widerspruch zwischen Herz und Welt, aber bei Gutztow ist es eine pure Trivialität.

lleber "Patkul" fagt Dr Hebbel, daß diejes Stück zeigt, wer an einem Hof die am meisten abhängige Person ist, und daß es gleichgültig fen, ob die Zeichnung paffe auf August den Starten, oder nicht. Aber ohne davon zu reden, daß das ein besonderer "neuer Aufschwung" sehn müßte, der auf einen Realism, wie diesen, los ginge, zu zeigen, wer 20 an einem Soj die am meisten abhängige Berson fen, jo tann es auch nicht eingeräumt werden, daß es gleichgültig, ob die Zeichnung paffe auf Friedrich August, oder nicht. Denn felbst wenn das Stuck fich gu den "focialen" rechnet, nicht zu den "historischen", ist es doppelt ungeschickt, ein jo neues und jo befanntes bistorisches Sujet zu mablen, 25 in deffen Behandlung jeder junge Mensch, der heimlich das verbotene Buch "La Saxe galante" gelejen hat, das verjehlte Colorit nachweisen fann. Aber auch hierin zeigt das dramat. Streben fich als veraltet. Die Neuzeit liebt das Brillante in der Kunst; ja man fann jagen, daß fein Kunstwert durchdringt, wenn es nicht in der einen oder der anderen 30 hinsicht brillirt; bei jeder aesthetischen Anregung erwartet man einen Champagner mousseux, Und zu ienen brillanten Effecten ware nun gerade in den Schilderungen des fächsischen Churfürstenhofes Gelegenheit gewesen, und selbst das obengenannte, mit Unrecht verrusene Buch hatte dazu vortreffliche Elemente liefern tonnen, wenn der Berfaffer fie zu 35 benuten verstanden hätte, während das bewegte Leben, deffen Abbildung man erwartet hätte, zu der dürrsten Darstellung eingeschrumpft ift.

"Die Schule der Reichen", welche auf eine rein unmittelbare Weise

<sup>3</sup> am Rand NB NB

ben Nebergang vom Reichtum zur Armuth schildert, ist ganz und gar berechnet auf das simpelste Publicum und kommt allganz nicht in Berührung mit dem Ideenkreis der gebildeten Welt. Erst hier kann man recht sehen, welcher neue Ausschwung sich sindet in diesen Stücken. Auch dies hat ein altes Vorbild in den Gebrüdern Foster, welche aber nicht so unzusammenhängend und so foreirt sind. Solche Stücke passen gut in eine Stadt, wie Hamburg, wo man keine andere Categorien kennt, als Reichthum und Armuth, und wo, wie Heine sagt, nicht Macbeth herrscht, aber Banco. Aber die gebildete Welt ist längst über so crasse Mintereisen in der Kunst hinaus gekommen, und es seht bedeutende Plindheit sür die gährenden Ideen voraus, zu glauben, daß solche alte realissische Richtungen die Bahn bezeichnen, welche die sich entwickelnde Kunst sich bereiten will.

Hiezu kommt, daß selbst von Seiten der Inrischen Momente und 25 der Diction Nichts in diesen vier Stücken ist, welches nicht einer versalteten Schule zugehörte, welche Goethes classische Form ad absurdum reducirt hat, obgleich sie hin und wieder wieder austucken will. Alle vier sind sie geschrieben in einer Prosa, welche oscillirt zwischen der breitesten Trivialität und dem dietsten Schwulft. (—)

200 Aber wir wollen absehen von Dr Hebbels practischen Anweisungen, die alle sehr unglücklich aussallen, und dafür den Blick auf seine Theorie besten.

Manches von dem, was er vorbringt, läßt fich gut jagen, und man wurde fich nicht bedenten, fich hierin mit ihm einig zu erklären, 25 wenn man nur gewiß fenn konnte, daß man die Sape auf gleiche Beife verstünde, wie er. Aber gerade hier kommt manche Zweidentigkeit vor, weil, wie bereits bemertt, der Berf. fein Denten noch nicht zu tlaren vermogte. Er fteht noch auf dem abstracten Standpunct, wo die Bermittlung ihm ein Geheimniß ift; und wenn er daber eine bestimmte 30 Seite der Bahrheit urgirt, weiß man nicht, ob man ihm Recht geben foll, oder nicht, weil man nicht fieht, ob der Beitritt zu feiner Meinung die Befräftigung der unwahren Geite der Sache ausschlieft. Go wurde man gern gleich mit feinem erften Sat, bag "Gegenftand ber Munft das Leben, das innere und außere fen" übereinstimmen, wofern man 35 nicht befürchtete, daß er Leben in einer abstracten Bedeutung genommen hätte, nämlich in bessen Absonderung von den objectiven Mächten, welche es bestimmen. Aber jo wurde man tommen zu der unwahren Behauptung, daß die Kunft, und namentlich die dramatische Kunft, indem fie Individuen darftellt, Richts Underes darftellen fann, als ein rein 40 individuelles Leben, daß fie diejes folglich nicht barftellen fann als ein Moment im Ewigen, daß fie nicht zeigen fann das Wirfen des gott= lichen Weltenlenters im Individuellen. hiemit wurde aber die eigent= liche Idee der Kunft vernichtet jenn, die Total-Unschauung der größten bramatischen Dichter mußte als veriehlt betrachtet werden, und ein untergeordneter, jum Theil jurud gelegter Standpunct murde gefett als 5 Biel für die Entwidelung des Dramas.

Muf melde Beife hat der Berfaffer es nun gemeint? Will er, daß bes Lebens Darftellung abstract und erclusiv jenn foll oder nicht? Das ift ichwer zu feben, doch ift in dem Folgenden Berichiedenes, wornach er das Leben in abitracter Bedeutung genommen hat und in dem Gangen 100 gleichigm auf einem abstracten Standpunct fteht. Denn wie konnte er ionit, nachdem er die richtige und ichone Bemerkung gemacht hat, daß die Schilderung bes Lebens zwischen dem Sependen und dem Berdenden, dem Stillstehenden und dem Beränderlichen zu halten fen - eine Bemerfung, welche, richtig verstanden, ju der Erkenntnig leitet, daß das 15 Leben als Moment in der Idee zu betrachten ift - zu dem absurden Rejultat tommen, daß es in dramatischer Siniicht vollkommen gleich= gilltig fen, ob der held an einer vortrefflichen oder einer verwerilichen Bestrebung icheitere. Hierin icheint die abstracte Unichauung deutlich ausgedrückt zu jenn. Es ift also wirklich blog das individuelle Leben, 20 welches Aufgabe der Kunft ift; es ift blog der perfonliche Seld, für den wir uns intereffiren jollen, aber nicht die Beschaffenheit der 3dec, welche ihn erfüllt und welche ihn erft gum Belden zu machen vermag. Der Beg, auf welchem ber Berigffer zu diesem biggeren Resultat gelangt. ift duntel, denn die Mittelglieder find zum Theil übersprungen. Der 25 Wedankengang scheint inzwischen folgender zu jenn: das Drama ftellt das Andividuum dar, welches dem Ganzen gegenüber fteht (?, wovon ce doch ein Theil geblieben ift. Das ift mit anderen Worten: es ftellt bie menichliche Freiheit dar. Auch diese fieht dem Ganzen gegenüber liger verfor.? worin der freie Bille bedingt ift, einschließlich die 300 allererite Eduld ohne Sinficht auf des Willens übrige Beichaffenheit. Alber es ift ja offenbar, daß diese Stellung die Möglichkeit ber Schuld einschließen fann, aber feineswegs beren Nothwendigfeit, ausgenommen

<sup>2</sup>f. am Rand NB. Wie auch nur Form für das Individ. hergest. ? ohne d. Allgem. ohne das fein Contur dentbar. vgl. S. 24, 2ff.] 17-19 am Rand zwei Bleistiftstriche 26 zuerst stellt Individuum dar, welche usw. im Plural 31-33 am Rand zwei Bleistiftstriche

fo weit, als die Erbjunde in Betrachtung gezogen wird; diese aber will ber Beri, gerade ausgeschloffen haben, denn er jagt ausdrücklich, daß "die dramatische Schuld nicht, wie die driftliche Erbjunde, erft entspringt aus der Richtung des menichlichen Willens, fondern unmittelbar aus 5 dem Willen felbit, aus der eigenmächtigen Ausdehnung des 3chs." Welches Chaos von verwirrten Begriffen! Aber die Berbindung, welche man zwischen dem Ausgangspunct und der Conclusion des Berfasiers aussinden fann, ift: daß, da das Drama das Leben darftellt, also des freien Individuums Sandlungen, fo ift die Echuld darin bedingt; und 10 da es blok das Leben darstellt, aber nichts Anderes, so macht die begleitende Eduld die vortrefflichen und die verwerflichen Bestrebungen gleich, jo daß deren eigenthumliche Natur dem Drama gleichgültig bleibt. Aber hieraus folgt, daß die Schuld unaufgehoben fteben bleibt (forladt af sin forsoning: ohne jeine Berfohnung?) und das Biel des neueren 15 Pramas ift folglich in eine Diffonanz gesett. Aber dieß ist natürlicherweise offenbar falich, denn eine Diffonang fann das Bochfte eines nothwendigen Durchgangs jenn, aber nie das Ibeal, wornach ein Zeitalter itrebt in irgend einer Richtung."

Bur Bestärfung der Meinung, daß das individuelle Leben des 20 Dramas eigentliche Aufgabe fen, bemerkt Dr Hebbel ferner, daß bei den Neueren die Fabel ein untergeordnetes Moment fen, mogegen das gange Intereffe auf die Behandlung der Charactere falle. (Sier hatte er Gelegenheit, einen Blid in die Butunft zu werfen, um wenigstens den Weg zu ahnen, den das moderne Drama gehen will. ? Daß die 25 Fabel ein untergeordnetes Moment ift, liegt in dem Idealismus der neueren Zeit, welcher allen materiellen Stoff zu einem fimpeln Substrat, zu einem Ideen - Behitel gemacht hat. Mit Recht nennt Berj. Chafeipear als Den, bei welchem zuerst die Fabel den Characteren unter= geordnet wird, aber er fieht nicht darin eine Regung des Beglismus 30 der neueren Zeit, und doch konnte er des Dramas fortgesette Bewegung nur in diesem Licht sehen, ja Chatespear selbst nur verstehen als ein Moment in demielben. Denn daß Shafeivear die Kabeln nur als Behitel der Charactere betrachtete, war aller Idealismus, den man gu feiner Zeit verlangen fonnte. Jest bagegen, bag wir fteben bleiben 35 auf demfelben Standpunct (?) ift jener Idealismus in Realismus gu verwandeln, in 'eine daueinde Bewegung. (?) Der idealistische Fortgang

<sup>1-13</sup> am Rand ein langer Bleistiftstrich 12-18 am Rand vier Bleistiftstriche und daneben NB 29 a. R. NB NB 34-438, 42 am Rand mit Bleistift angestrichen, daneben NB

erfordert, daß wir die Charactere in ihrer Abhängigfeit von Ideen ge= mahren und daß folglich Letteren die Dberherrschaft erobert werden foll. welche zu Chakesvears Zeit der Fabel eingeräumt war. Es gehört zur Entwickelung der neueren Reit, daß fie mehr fragt nach dem Bas, als dem Wem. In dem neueren Trama wird das Intereffe daber mehr 5 verweilen auf der dargestellten Idee, auf dem, was man des Dramas Tenbeng nennen könnte, als auf den Characteren, unmittelbar für fich felbst betrachtet, denn nun gilt es, daß diese fich zu Momenten nieder= jeken, (?) Berden nun noch Dramen erzeugt, in welchen das gange Intereffe auf einer oder einigen Personen verweilt, jo steben diese to Stude eo ipso auf einem veralteten Standpunct und find nur Reminiscenzen von bereits gurudgelegten Stadien. Man fann die Sache auch auf folgende Beife auffasien. Die neuere Zeit hat nicht die Tendenz der Jolation, sondern der Bereinigung: Alles strebt nach einem Mittelpunct: Religion, Runft und Biffenschaft wollen nicht länger, 15 gegenseitig unberührt von einander, vor sich weg nach einem separaten Riel streben, sondern sie wollen fich vereinigen in der Richtung auf ein einiges Ziel. Für die Poesie folgt hieraus, daß der gesthetische Genuß mit Erfenntnig verbunden jenn will und daß auf dieje Beije das Lebrgedicht in feine verlorene Rechte eingesent werden muß, 200 obaleich in einer ganz anderen Bedeutung, wie zuvor, und daher auch mit einem anderen Ramen; denn es will nicht mehr Einsichten in endliche Biffenichaften mittheilen in poetischer Form, sondern es will eine jolche Einheit des Poetischen und Speculativen zu Wege bringen, daß das poetische Wert der tieferen Erkenntniß eine wirkliche Ausbeute 25 gibt. Die Charactere, diese pinchologische Scite des Tramas, in welche Dr Hebbel Alles legen will, werden daher nicht mehr ruben in sich selbit, sondern in der Idee des Ganzen und können nur noch jo weit Centralpuncte im Drama bleiben, als fie jelbst fich um ein noch tieferes Centrum berumbewegen Es gehört feine große Objer= 30 vationsgabe dazu, um zu feben, daß diejes Streben fich bei allen dramatischen Verfassern regt, welche niedergetaucht find in der "Atmosphäre der Beit" und selbst in den migglückten Producten wird man deffen unvolltommene Unwesenheit spiiren. Go bei Guptow. In allen seinen Tramen sind seine Character= Darftellungen einer unsicht= 35 baren Totalität untergeordnet, aber das Beiftloie bei ihm liegt darin, daß diese Totalität nicht aufgefaßt ift, als eine Idee, sondern als ein

<sup>20-22</sup> am Rand mit Bleistift zweimal augestrichen, daneben!!

factifcher socialer Zustand, der in seinem prosaischen Spielraum fich bie Miene gibt, als ware er das alte gigantische Fatum. Ja Dr Hebbel selbst ist nicht unberührt von jener Tendenz der neueren Zeit, aber er weiß selbst nicht davon; er geht daher häufig "over Maen" nach Baffer, 5 da er gleichsam por dem Richtigen steht und, von seinen Abstractionen verblendet, es nicht fieht. Go ift feine Bemertung über das menschliche Sandeln icon, bak "es ftets, jo wie es ein inneres Motiv zu manifeffiren fucht, ein mideritrebendes, auf Berftellung des Gleichgewichts berechnetes äußeres entbindet" und daß das Drama nur dadurch "lebendig" bleibt. 10 Aber wie nahe lag es nicht hier, zu sehen den Reflex der Ideen in den Characteren und deren Sandlungen und fo den Begriff von einem bloßen mechanischen Gleichgewicht aufzuheben. Richt minder glücklich hat er das Richtige ausgedrückt, wenn er jagt, daß "das vollkommenfie Lebensbild dann entsteht, wenn der Hauptcharacter das für die Neben 15 und Gegen-Charactere wird, was das Echicfial, mit dem er fampit, für ihn ift." Aber was ift dies, was den haupt-Character zum Schickfal für die Anderen macht? Daffelbe, welches ein Anderes zum Schickfal für ihn macht, also ein Söheres, worin der Character selbst seine Rube findet, ift als das Abiolute zu feten im Drama.

Aber wenn nun Dr Hebbel, indem er mit Recht Chakeipear als Den auführt, der die Fabel den Characteren untergeordnet, hingufügt, daß man sich bloß zu fragen brauche, wenn man ein Shafespeariches Stück por fich habe, was wohl den Dichter entzündet, die Siftorie oder die Menichen, die er auftreten läßt, jo nuß man die Augen nicht 25 ichließen für die Subreption, womit er hier "Hiftoric" für "Fabel" jent, denn dies ift nichts Anderes, als eine leicht durchichauliche Taichen= spielerfunft. Die Fabel, das will bier fagen: des Dramas Stoff ober materieller Inhalt, ift, felbst, wenn das Trama historisch ist, noch etwas gang Anderes, als die Siftorie. Der bistorische Stoff, als jolcher, ift 20 Shatespear gewiß ziemlich gleichgültig gewesen, aber sicherlich nicht ber Weift der Weschichte, d. i. die Weschichte felbst; gerade dies ift das Große bei diesem Dichter, daß er alle Einzelheiten im historischen Licht sieht und die unerhittliche Nemeijs über alle Charactere Gericht halten läkt. Aber welche Unichanung der Geschichte fann man bei dem Berfaffer 35 erwarten, der in ihr nichts Anderes sieht, als "den Niederschlag der mandelnden Zeit"? (im Danischen aber: die Beje, Bodeniag pp Gin folder Ausdruck ift bezeichnend für des Berfassers Dentweise und zeigt allererst, daß er schwerlich der Messias senn tann, auf den das neuere Drama hofft. In llebereinstimmung hiemit find feine nachfolgenden 40 Neußerungen über das Verhältniß des Tramas zur Geichichte. Es ware nach seiner Meinung zu viel, zu fragen, ob ein historisches Drama wirklich den Forderungen der Historie entspreche, weil man so doch nur erfahre: "die fast gleichgültige Uebereinstimmung zwischen dem ersten und zweiten Portrait, nicht aber die zwischen Bild und Wahrheit über= haupt." Dies ist also bes Berf. fümmerliche Anschauung: daß die 5 Beichichte das todte Portrait der Begebenheiten, nicht der lebendige und unvergängliche Beift der Zeiten. Ja, in foldem Fall hatte die Boefie Michts mit der Geschichte zu thun, aber es verhalt fich anders und die Boefie fann und foll fie fich aneignen. (?)

Dieselbe abstracte Dentweise, welche sich an den Tag legt in des 10 Berfassers Conderung der Geschichte von den menschlichen Characteren und Sandlungen, zeigt fich wieder in der Erudität, welche er über die "philosophischen Dramen" vorbringt. "Bei diesen - jagt er - fommt Alles darauf an, ob die Metaphyfit hervorgeht aus dem Leben, oder ob umgefehrt das Leben hervor gehen foll aus der Metaphyfit. In dem 15 einen Fall wird etwas Gesundes zu Stande fommen, wenn auch eben feine neue Dichtart, in dem anderen ein Monftrum". Aber diese gange Distinction ist ja wieder eine leere Abstraction. Daß die Metaphnsit aus dem Leben bervorgeht, verhindert nicht den umgekehrten Fall. In aller höhern Teleologie find Grund und Folge in Bechselverbindung, 20 und die Poefie, welche feht auf dem Grunde ber Bergangenheit und der Gegenwart, foll (met det samak) auch ichweben über der Zufunft.

Auf diesen Angriff verfasste Hebbel die Broschüre, die er am 31. Juli 1843 beendete und sofort veröffentlichte:

E Mein Wort über das Drama! | - | Gine Erwiderung an | Projeffor Seiberg in Copenhagen | von | Friedrich Sebbel. - | Hamburg | Bei Hoffmann und Campe. | 1843. | 40 Seiten, Grossoctay. Darnach der Text, nur wurde der Bequemlichkeit wegen aus H die Übersetzung der dänischen Citate als Anmerkung K X S, 3-54. gegeben.

3, 5 f. fehlt K 12 f. vgl. Tgb. vom 3. December 1836, es ist ein Reflex von Schellings erster Vorlesung, vgl. Arthur Drews, Philos. Bibliothek, 104 S. 6 ff. 19 f. embryonisch Aufzuckende J 5, 31 vgl. Tgb. vom 12. Februar 1842: Napoleon . . nennt die Geschichte die Fabel der llebereinkunft. 6,1 umreißbaren J 17 ff. vgl. Tgb. vom 30. December 1840 19 bestillirte, J 21 ff. vgl. Tgb. vom

<sup>4</sup> am Rand NB.

23. October 1840: Nicht bloß den Runftformen, auch den Lebensformen. liegt in gemiffem Sinn etwas Unwahres zu Grunde, indem in feiner einzigen bas Wollen bes Menichen gang rein aufgeht. 7,20 24 oft auch J 28 ff. vgl. Tgb. vom Januar 1841: Bas die bewußte Darstellung in der Runft von der un= bewußten des Lebens (benn Darftellung ift's auch, Beraustreten des Innern in's Neugere) am ftrengften icheidet, ift ber Umstand, bag jene icharje und gange Umriffe geben muß, wozu fie nur badurch gelangen fann, daß fie den darzustellenden Character zum Maler seiner selbst macht, während diese nur ftuctweise zu geben braucht. 8, 18 Corre-20 vgl. Tgb. vom October 1839: Guptows Savage ift viel besser, als sein Saul. Aber nur weil er sich das Ziel niedriger gesteckt bat. 23. November 1839: Die Idee, (daß Richard seine Mutter sucht) ift . . allgemein menschlich, aber die Aussührung ift rein novellenartig. Ein Factum, feine Sandlung, Frage: darf man denn unter gewiffen Umftanden feine Mutter nicht verachten? Benn die Lady ihren Sohn io empfieng, fo hatte er, ftatt des früheren Edmerges, feine Mutter nicht zu fennen, jett ben größeren, fie zu fennen, und mußte fich in ftolger Entsagung gurud gieben; daß er nach einem folden Empfang Dies nicht that, rechtfertigt das Benehmen der Lady volltommen. Co, wie ich es andeutete, aufgefaßt, daß im Finden der Fluch liegt, und bann eine höhere Ausgleichung berbei geführt: das ware groß gewesen. Run ift's - ein blokes Abipeifen! Dies Bochen auf die paviernen Documente, der Natur in der Lady gegenüber!!! Die höhere Undgleichung ware jo herbei zu führen gewesen. Der Sohn zeichnet fich aus. jo jehr, daß die Mutter ihn verehren und suchen muß. vgl. X S. 360ff. 25 näheres wahres J 26 fonnte. K über "Werner oder Herz und Welt" vgl. Tgb. vom 4. März 1840 28 worin] wo J 30 unabhängigste K 32 paßt] geht J 9, 15 1. Lebensprocek. 21 vgl. an Elise, München 19. October 1837 (Nachlese I S. 52 f.) und Tgb. vom 22. October: Benig Menichen (heut zu Tage nur die Berschnittenen und die Lumpe) find so glücklich, in den Bedürf= niffen der Zeit zugleich ihre eignen Bedürsniffe zu erblicken . . . Der mahrhafte Dichter stillt in seinen eignen Bedürfnissen zugleich die Bedürf= niffe der gangen Menschheit. Daber die innere Nothwendigkeit, die in jeder Aufgabe liegt, die er sich stellt, während man seinen Nachbaren bochftens zugiebt, daß fie - ihr Biel erreicht, feineswegs aber, daß fie in dem Ziel Etwas erreicht haben! 29 vgl. X S. 365 ff. vgl. Tgb. vom 7. October 1842 10, 12 damit beginnt ein neues Blatt E 11, 13 l. Møller vgl. an Elise, 15. December 1842 (Bw. I S. 108 f.)

über Møller 32 l. aesthetischen 12, 2 ff. vgl. I S. 412 ff. 15, 6 vgl. Tgb. vom März 1849: Dieß Anothenknüpfen und lösen im Pseudo: Dramatiichen! 17, 2f. vgl Tgb. vom 2. Jan. 1842 8 ff. vgl. Tgb. vom 20. Januar 1844: Bir find in unserer Zeit so sittlich, daß wir Alle als Homunculi hatten entstehen mogen. Bir wollen es gar nicht wiffen. daß es etwas Unfittliches giebt, bewahre, ichon der Gedanke, daß es vorhanden ist, befleckt uns, da wir es aber bei alledem im Leben — und warum auch? follen wir doppelt bezahlen? durfen wir, da wir auf ber einen Geite zu viel zu thun haben, uns auf der anderen nicht ein wenig nach seben? nicht so genau nehmen, so stellen wir in uns eine neue Unschuld ber, die der Thiere nämlich, die auch nur im Ihun unfittlich find, um es jo zu nennen, nicht im Gedanten. dazu Tgb. vom Februar 1843: Schrecklich, ichrecklich, daß auch die Unichuld geboren werden muß! Mein Gott, mein Gott, was fieht das Rind, wenn es die Meerenge 18, 21 gewagten gewoltigen K 19, 12 vgl. an Hauff, 8. Juli 1843 (Nachlese I S. 147): 3ch jah das Morgenblatt mit meinem Auffag über das Drama im Athenaum, und überlas von letzerem nur die zweite Sälfte, weil ich diese als die practische Autanwendung, bei Absendung des Artitels aus dem Stegreif niedergeichrieben hatte, während der erste, eigentlich theoretische Theil längit fertig gewesen und mir in allen Buncten gegenwärtig geblieben war. 20, 12 mir nur K 21, 29 vielleicht Meister=Schüge? 23, 9 ff. vgl. .. Telegraph" 24,21 nach migverstanden ist wohl worden ausgefallen 29, 10 vgl. Tgb. vom 20. September 1837: Die Philosophie bemüht fich immer und ewig um das Abfolute, und es ift doch eigentlich die Aufgabe ber Poefie, ferner 12. August 1838: Tenten und Darftellen, das find die zwei verichiedenen Urten der Dffenbarung usw. 24 vol. Tob. vom 25 Marz 1844: Segel, Echuldbegriff, Rechte Philosophie § 140, gang der meinige. Batt' ich's gewußt, als ich gegen herrn heiberg ichrieb. 30, 6 f. vgl. 4, 16 ff. 34, 4 ff. vgl. Tgb. vom 12. April 1839: Gin Lichtichein beleuchtet plötlich eine weiße Wand und eine Stimme ruft aus: lies! Aber ich sehe keine Schrift. "Kannst du nicht lesen? Es steht doch Deine gange Zufunft dort geschrieben." 15 f. vgl. Tgb. vom 10. März 1838: Mienichen-Ratur und Menschen-Geschick: das find die beiden Räthsel, die das Drama zu loien fucht. und X S. 373, 1 ff. 20 vgl. Tgb. vom 7. März 1838, wo von der Rückertichen Lehrbichterei die Rede ist 35, 16 vgl. den Plan V S. 191 22 das war auch Heines Meinung, wie er Hebbel sagte, vgl. Tgb. vom 21, November 1843 36, 13 Hebbel hatte Gruithuisen vielleicht in München gehört 37, 12 vgl. Tgb. vom 19. Februar 1839 28 angeichuldeten K

## 28. Vorwort zur "Maria Magdalene".

S. 39-65. E Maria Magdalene. | Ein bürgerliches Trauerspiel | in drei Akten. | Nebst einem Vorwort. | betreffend | das Verhältniss der dramatischen Kunst zur | Zeit und verwandte Punkte von Friedrich Hebbel. | - | Hamburg, | bei Hoffmann und Campe. 1844. | S. I—XLVII. unterzeichnet: Baris, den 4. Märs 1844. Wriedrich Schoel. vgl. II S. 371. Vom Vorwort erhielt Hebbel eine Correctur nach Paris gesandt, weil man sein Manuscript nicht hatte lesen können (Bw. I S. 241). K X S. 55-93.

39, 23 dieses Borwort ist gedruckt I S. 432 f. Dedun E K 4 die Form Shatipeare, in E durchgeführt, musste beibehalten werden, weil Hebbel bei der Schreibung dieses Namens immer schwankt: K hat durchgehends Ehateipeare 5-22 vgl. Tgb. vom 16. November 1844: Das neue Drama, wenn ein folches zu Stande fommt, wird fich vom Shafespeareschen, über das durchaus hinaus gegangen werden muß, dadurch unterscheiden, daß die dramatische Dialectit nicht bloß in die Charactere, sondern un mittelbar in die Idee felbit hinein gelegt, daß also nicht bloß das Berhaltniß des Menichen zu der Idee, sondern die Berechtigung der Idee selbst debatirt werden wird. - Die Goetheschen Charactere, namentlich Fauft, untericheiden fich badurch von den Chafespeareichen, daß in jenen die Ertreme neben einander, in diesen aus einander bervor treten. 3ch glaube, das ift es überhaupt, was epische und dramatische Naturen, bei übrigens gleicher Begabung, unterscheibet. 42,5 ff. vgl. Tgb. vom 20. Januar 1848 über den Mangel der Wahlverwandtschaften und Tgb. vom 20. Januar 1848 über die Ehe in diesem Roman 44, 20 vol. Tob. vom 29. Juli 1837: Sente ift coeur Trumpf und morgen Spadille. Aber nichts kommt dem Menichen abscheulicher vor, als wenn die einmal creirten Trümpie ihm Richts einbringen; selbit dann, wenn er auf andere Beife gewinnt. 46, 10 Parorismen, EK Miemandem E K gegen Hebbels Sprachgebrauch 48, 8 nicht wörtlich citiert 24 Gutzkow im "Telegraphen", vgl. 23,9 26 Reitungspoetif vielleicht: Zeitungspolitik? 50, 22 vgl. Goethe an Zelter, 4. October 1831: Aus jener Region möchte wohl nichts Aufregendes. Tüchtiges, das Menichengeichiet Bezwingendes bervorgebn. Hebbel hatte diese Stelle am 5, December 1837 in Laubes "Neuen Reisenovellen" II S. 301 f. gelesen, aus denen er sich etwas über die "Schwäbische Schule" notiert 51,6 ff. vgl. Tgb. vom

13. April 1840: Mancher fieht in der Flote nur das Holz. thun, E 52.8 Sevdelmann, vgl. 54.31 55.6 ff. vgl. Tgb. vom 22. Januar 1838: In dem echten Dichtergeift, muß, bevor er etwas ausbilden fann, ein doppelter Proces vorgehen. Der gemeine Stoff muß sich in eine 3dee auflosen und die 3dee sich wieder zur Gestalt verdichten. 13 fallen vielleicht falten zu lesen? 21 ff. vgl. 43, 27 ff. und gegen Hegel 56, 3 ff. vgl. Tgb. vom 7. März 1838 (I S. 86) über die Philosophie und Dichtung der Griechen 21 Formale, EK 57, 2 vgl. Tgb. vom 18, Januar 1838 und Bw. I S. 60: Ein Bild ohne Unterschrift ift fein Bild ohne Ginn. vgl. unten 138.3 f. 58.1 f. der Titel ist falsch angegeben, vgl. S. 3 ff. 21 ff. vgl. Tgb. vom 21. Februar 1841: Laut lachen mußte ich, als ich eben in Kants Anthropologie Folgendes las: "die alten Gefange haben pom Somer an bis gum Difian ober von einem Orpheus bis zu den Propheten, das Glänzende ihres Bortrage blog bem Mangel an Mitteln, ihre Begriffe auszudrucken, gu verdanten." 10 und oder K 15 vgl. Tgb. vom 26. April 1840: Es ist die Frage, ob die Geschichte eine Wohlthat des Menschen= geichlechts ift. Die überlieferten Erfahrungen muffen dem Menschen und den Völkern nach und nach alle eigenen abschneiden und unmöglich machen, der Gedanke wird dem Leben nimmermehr zuvor kommen, und alles Senn wird sich in Kategorien verlieren, wenn nicht ein ungeheurer Sturm über furg oder lang die einbalfamirte Bergangenheit mit Cand überichüttet. Es fann und darf von Sterblichen Richts Unfterbliches ausgehen; auf Jahrtausende mogen sich die Wirfungen großer Dichter und gewaltiger Belden eritrecken, aber fie muffen ihr zeitliches Biel finden, wenn nicht der lebendige Sprudequell der Schöpfung erftidt werden foll. Shafespeare, Göthe, Alles weg - ungeheurer, unfäglich vernichtender Gedanke! 59.1 ff. vgl. zu 56.3 ff. 60.1 ff. vgl. Tgb. vom 19. Februar 1839, wo das Citat aus dem XXIV. Stück der Hamburgischen Dramaturgie niedergeschrieben ist 25 ff. vgl. Tgb. vom 19. December 1843 (II S. 49 f.) 61,12 erschien Berlin 1842 26 ff. vgl. den Brief an Elise vom Juli 1840 (Tgb. I S. 217) 62, 3 ff. vgl, Tgb. vom 4. December 1843 über "Maria Magdalene": Es war meine Abiicht, das bürgerliche Traueripiel zu regeneriren und zu zeigen, daß auch im eingeschränktesten Kreis eine zerschmetternde Tragit möglich ift. wenn man fie nur aus ben rechten Elementen, aus den diesem Areise selbst angehörigen, abzuleiten versieht. Gewöhnlich haben die Boeten, wenn fie burgerliche Tranerspiele zu ichreiben fich herabließen,

es darin versehen, daß sie den derben, gründlichen Menschen, mit denen sie es zu thun hatten, allerlei übertriebene Empfindeleien oder eine stöckige Bornirtheit andichteten, die sie als amphibienhaste Zwitter-Wesen, die aber nirgends zu Hause waren, erscheinen ließen. 64, 17 ff vgl. Tgb. vom 6. December 1838: In den Wahlverwandtschaften rettet dies die Hoheit des Weltgesehes, daß Ettisse nur durch ihr herbes Schickal in ihrer tiessten Innerlichseit erschlossen werden konnte. 22 Dedyp EK 31 vgl. Tgb. vom 23. December 1836 über Halms "Griseldis": Ter Teuses hose das, was man heut zu Tage schöne Sprache neunt; es ist dasselbe in der Tramatik, was die sog. schönen Redensarten im Leben sind. Kattun, Kattun, und wieder Kattun. Es stimmert wohl, aber es wärmt nicht! 65, 5 ff. E. Duller im "Vaterland" 1843 N. 43 f. und Wilidald Alexis in den "Blättern für lit. Unterhaltung" 1843. N. 298 f.

## 29. Ueber den Styl des Dramas.

S. 65–73 H Wien, 30. November 1846 (Tgb. II S. 195 f.) die Skizze zu J Jahrbücher für dramatische Kunst und Literatur. Herausgegeben von H. Th. Rötscher. 1847. I. S. 35—40. Ueber ben  $\cong$ thl bes  $\cong$  ramas.  $| \Re on | \Im v$ iebrich  $\Re obe$ 6. Daraus abgedruckt: Wiener Zeitschrift für Kunst, Litteratur, Theater und Mode Montag den 29. November 1847 und Dienstag den 30. November 1847 N. 238 f. 32. Jahrgang. S. 950. 954 f. K X S. 94—105.

65, 14 vgl. Tgb. vom 30. November 1846: Man wirft mir zuweilen Schwerfälligteit des Dialogs vor und verlangt ihn fließender. Darauf antworte ich: das Wasser wirst die wenigsten Blasen auf, in dem feine Tische schwimmen, 15 den dramatischen Styl H 16 ihre — aber fehlt H 17 f. Denn - mußten daß Diejenigen, die fie machen, nur halb wiffen, wovon fie fprechen. Denn sonst müßten sie H 19 werden fehlt H 21 wenn — ist, fehlt Kein — und fehlt H 23 die jede H 24 thut — darum thate H 24—26 weil — Characteren, In der Fabel, felbst in den Conturen der Charactere H 27 zuweilen sehr H 27-66, 2 und -3n 66, 4—8 denn — allerdings Alber freilich H 8 um ehe man H 9-72, 22 wagen - Bei] wagt, den Unterschied zwischen einer Darftellung, einer unmittelbaren Abspiegelung des Lebensproceffes, und einer Relation, einem verständigen Aufzählen feiner verschiedenen Momente und seines endlichen Resultats erkannt haben. Dann wird

man gan; andere Seiten in's Huge faffen, als die außerliche Beichaffenheit des Sak= und Perioden-Baus, und Leffing, auf den man gern verweif't, nur in jehr bedingtem Sinn als Mufter aufstellen. Leifing, ber eben nur Relationen gab, der nie zwijchen taufend Bugen bas Gleichgewicht berguftellen, fondern immer nur die zwei ober drei, die er feiner Belesenheit und seiner Menschen-Renntniß abgewonn, unterzubringen batte. Leffing konnte diesen leicht ihr Recht anthun, er konnte fie leicht bis in's Einzelnste ausmalen und doch ein schnell durchwandertes etymologisches Webaude ju Stande bringen. Ein Underes ift es bei dem wahren Tichter, dem mit H 66.12-14 jest - geht, fehlt K 15 ff. vgl. Tgb. vom 20. Mai 1840: Ber doch den wunderbaren Beugungs= und Sichernährungsproceg des Beiftes darftellen fonnte! Eine Idee erwacht, ein Wort tommt ihr entgegen und ichlieft fie ein, Beide bedingen und beschränken sich gegenseitig. Die 3dee ist das frijche Leben des Einzelnen, das Wort das abgezogene Leben der Gesammtheit: das feinste Sublimat von Beiden verfliegt aber, indem jie fich berühren, ichlägt in den Geist zurück und dient ihm als Speise. Herbeizuziehen wäre noch Tgb. vom 20. Februar 1845 (II S. 128 f.), wie denn überhaupt Hebbels Bemerkungen über die Sprache, vgl. R. Böhme. "Mittheilungen des Deutschen Sprachvereins" Berlin. 1894. 5. Jahrg. 33 ff. zu dieser Stelle findet sich eine Skizze im Tgb. vom 4. September 1846 (II S. 175): Die Eprachen nach dem Bohlflang zu beurtheilen, ist eine Unangemeffenheit, die darum nicht aufhört, eine zu jenn, weil sich gange Nationen statt ein= zelner Individuen fie zu Schulden tommen laffen. Die Sprache ift allerdings die finnliche Ericheinung des Beiftes, aber das Ginnliche diejer Ericheinung liegt in der Gedanten-Abbildung durch das Spiel mannigfaltiger Laute an fich, in der Fixirung des geiftigen Gich=Gelbit Entbindens durch ein forperliches Medium . . . Man muß fich nicht einbilden, wie Frangojen und Italianer doch unstreitig thun, daß eine Eprache erst dann sinnlich werde, wenn sie angenehm in das jo ober anders gewohnte Thr fällt, sondern zugeben, daß fie finnlich ift, sobald fie unterscheidende Beichen für die innere Belt, wie für die außere hat. ohne sich zu oft zu wiederholen oder zu verwirren, und das ist vorzugs= weise bei der Tentichen der Gall [vgl. Tgb. II S. 134]. Könnte selbit eine Sprache mit der Musit ringen, was feine fann, jo würde es noch tein Grund jenn, ihr beswegen einen besonderen Borgug guguiprechen, denn eben weil der Beift, wie das Berg, feinen eigenthumlichen, nur ihm gehörigen Ausdruck haben follte, entwickelten fich aus dem Element des Jons zwiesache Media, und eine musicalische Sprache, wie eine geiftreiche Musit wurden, wenn sie nämlich nur das und nicht gugleich auch etwas Underes waren, beide ihren Zwed verfehlen. jedem J 68, 32 dahinter K 69, 5 ff. vgl. Tgb. vom 20. Februar 1887: Den poetischen und genialen Gedanten (Beides ift in der Bedeutung Gins) unterscheidet von jedem anderen die Unmittel= barfeit, mit der er hervor tritt, und die Unveränderlichteit, mit ber er sich fürirt. Tgb. vom 12. August 1838: Tenken und Tarstellen, das find die zwei verschiedenen Arten der Dffenbarung. Das Denken hat es mit dem Unbeschränktesten zu thun, es verhält fich aber gegen Diefes, wie ein bewußtes Wefäß und ift deshalb beidrankt. Das Daritellen wirft im Beidrantten ein Unbeidranttes; darum find im Lauf der Zeit alle philos. Ensteme abgethan worden, aber fein einziges Munftwert. Tgb. vom 20. September 1837: Die Philosophie bemüht jich immer und ewig um das Absolute, und es ist doch eigentlich Die Aufgabe der Poefic. 18. Januar 1838 (Bw. I S. 61): Das echte Gedicht hat mit dem jog. Gedanten, der immer nur ein Berhältniß amischen den Gegenständen ausdrückt, nie das Innerste eines Gegenstandes felbst, Richts zu thun. Die poetische Idee ift das munderbare Product einer Lebens-Unschanung, und das Gedicht ift vollendet, wenn es dieje dem Gemüth aufzuschließen gewußt hat. Tgb. vom 5. Mai 1838: Ein Gedicht foll individuell senn und zugleich allgemein. Ein scheinbarer Wideripruch: wodurch ift er auszugleichen? Durch die poetische Unichgunng, deren Rejultat das ift, was ich poetische Idee nennen mogte. Das Individuum ift das Gernrohr, was die Sachen beran holt. Schon am 6. Juli 1835: 3ch qualte mich ehemals lange, wenn ich zuweilen Gedichte las, denen ich Gedanten-Inhalt nicht absprechen fonnte. von denen mir aber doch ein inneres Gefühl fagte, daß fie nicht poetisch segen. Ich fühle noch, daß ich über diesen Gegenstand flarer denke, als ipreche; wenn ich aber den Unterschied, der mir obichwebt, angeben foll, jo muß ich ihn darin jegen, daß der Dichter feine (Bedanken durch Gefühleanschauung, der Denker durch seinen Berftand erlangt. 70, 1 hinauf= JK 5 die Masse fehlt J 20 über Styl vgl. Tgb. vom 25. November 1843: Bas Eins in der Kunft ift. das begreifen die Leute am wenigsten . . . Sentenzen werden ihnen immer beifer gum Berftandniß helfen. 72,5 vgl. Tgb. vom 3. August 1837 über den "Unterschied zwischen Genie und Talent": 2as Talent macht eine vereinzelte Ericheinung bes Weltlaufs geltend, wie fie fich entwickeln fann, und hat den prüfenden Berftand immer auf feiner Seite; das Benie zeigt uns, wie jeder Gegenstand, den es fich zur Mufgabe gestellt hat, fenn muß, die gange große Natur steht im Sinter=

grund und bejaht. Wir fonnen und ein höchstes Runftwert durchaus nur in der Gestalt, worin es der Dichter uns vorführte, denken; fo wenig anders, als eben einen Baum, einen Berg oder einen Gluß. Später Tgb. vom Januar 1851 (II S. 338) fand der Gedanke die prägnante Formel: 1 fte Stufe fünftlerischer Wirfung: es fann jo jenn! 2 te Stufe . . . es ift! 3 te Stufe . . . es muß fo fenn! Über ein untrügliches Kriterium für Genie und Talent vgl. noch Tgb. vom 18. Januar 1848 und XII S. 80, 20 ff. 23 fie] er H brangt - ihr fehlt H 24 auf fehlt H 25 deuten, aufgeht H und — muß; und der nur dann den Eindruck macht, den er machen will und joll, wenn er und diefen ichwellenden Reichthum, Siefe unendliche Lebens: fülle mit genießen läft. Lebensftrom, in dem er schwimmt und der ibn nicht selten auch untertaucht, mit genießen läßt. Micht die Derlen allein wollen wir diese unendliche Lebensfülle mit genießen lägt. Dort, wo nie ein Gedanke dem andern auf die Fersen tritt, nie eine Farbe in die andere hinein spielt, war der Baderling fleiner Cane am Plan: hier würde er es fehr wenig fenn. Es ift nicht wahr, daß der Menich Alles, was er denft, gang zu Ende benft, was er empfindet, gang aus empfindet: H 26-73, 18 der - Knaben, und dief vor Allem foll ber dramatifche Sinl veranschaulichen, den jedes maligen gangen Buftand, das Sich-Ineinander-Verlaufen feiner einzelnen Momente und die Berwirrung felbit, die dieß mit fich bringt. Daraus folgt benn, daß die beliebte Leichtigkeit des Diglogs fehr pit ein Gehler fenn fann und die Schwerfälligteit eine Tugend. Hebrigens fennt man den Strom, der die wenigsten Blasen aufwirft: es ift derjenige, in dem die wenigsten Fische ichwimmen. H 72, 30 vgl. zu dem Bild vom Würfel Tgb. vom 20. Februar 1845

## 30. Aus meinem Tagebuch.

- 1. Ueber Gleichnisse. S. 73f. Herste Hälfte September 1846 (Tgb. II S. 176 f.). J Jahrbücher für dramatische Kunst und Literatur. Redigiert von H. Th. Rötscher. 1847. 1. Jahrgang 3. Heft. S. 256 f. erschienen vor dem 1. October 1847 vgl. Allgemeine Zeitung 1847 S. 2191). K XII S. 345-347.
- 73, 22 Titel fehlt HJ 26 num freilich fehlt Heinher reicher J 74,1 wünscht und verlangt, wenn er H gar fehlt H 4 vielleicht fehlt H 5 Läufer — fümmert, Courier aber falt läßt, H 6 sei.] wolle. H 11 Niemand] Keiner H 13-15 das — fnüpft, fehlt H 16 das fehlt H 17 in fehlt H

17 f. sich - founte.] liegen lassen müßte. II 19 wiederholen, ohne ibm etwas Eriprießliches bingu zu seken, H 20-29 es - meine ihrer finden fich nur zu viele in der Eprache felbit. Dieß ift ber allgemeine Theil meiner H 30 von selbst. | ziemlich leicht. H 31-33 Wer - Künitler. Das Epos bat, wie uniere Meithetifer versichern. auf nutloje Gleichnisse ein unbestreitbares Recht, es verweilt, wo es ibm gefällt, und malt aus, was ihm beliebt; ich glaube nicht zu irren, wenn ich in der ichrantenlosen Ausübung dieses Rechts einen Saupt= arund feiner Langweiligfeit erblicke, und mogte ihm rathen, es aufaugeben. Die Lurit, d. h. die moderne, fest ihren gangen Wis in's Din- und Ber-Vergleichen trivialer Tinge und ist einem Tanngapien abulich, ben man por lauter Spipen nicht anfassen fann: es ift nur Echade, daß magere Gedanken durch Bilder-Futter nie fett werden. Was das Trama betrifft, so ist noch zu erwägen, daß, wenn Epos und Lurif uns doch Erzähler und Sänger, also in gewissem Sinn characteristische Masten mit bestimmten Eigenthümlichkeiten vorführen. diejes uns den nachten Menschen, wie er aus feiner Natur beraus handelt und fpricht, hinstellen foll. Es ergiebt fich hieraus für das Trama in Bezug auf Gleichniffe tein anderes Befet, als das entwickelte. aber es tritt eine noch größere Schwierigfeit in der Application ein: ber Drt, wo ein dramatischer Dichter ein Gleichniß anzubringen wagt, muß ein gang besonders geeigneter und das Gleichniß felbit ein fo reiches fenn, daß es uns nicht bloß den doppelt fühlbaren Etillftand vergeffen macht, fondern uns auch über das Ungewöhnliche, den Menschen im Bilde Metaphern spinnen zu sehen, die ihm im wirklichen Leben nicht einfallen, hinaushebt. H

2. Ueber Schröders Leben von Meyer. S. 75 f. H 4. September 1846 (Tgb. II S. 174 f., Jahrbücher, ebenda S. 257 f. K XII S. 347—349.

75, 1 Titel fehlt HJ 2-6 Es - erregt. Das Meyer'iche Buch: Friedrich Ludwig Echröder, das ich aus Langeweile zu leien anfing, hat einen äußerst wohlthätigen Eindruck auf mich gemacht. H 2 Ludwig Wilhelm JK 12 Ropf Stoff J 13 f. deß ungeachtet H 20-23 ihm - Bild.] er die Geife vom Monde herunter holt, um einen irdischen Flecken, der ihm auf fein Bild gerieth, wieder auszulöschen. H=26 f. abzutreten, nämlich fehlt H=27 zuerst hätte ibn auch diesen mit Ruhe und Geduld vorbringen lassen H 27 f. verspottet. verlacht. H 30 ehrwürdigften K 76, 1 herablassen befennen H 7 erblagt J 8 f. vgl. "Unsterbliche und Un-Sebbel, Werte XI.

begrabene" VI S. 351  $\,$  10 Schinf] Schned J  $\,$  14 hin — wieder fehlt H

3. Ueber das Semikolon. S. 76 f. H Anfang Februar 1845 (Tgb. II S. 123). J Jahrbücher ebenda S. 258. K XII S. 349 f.

76, 16 Titel fehlt HJ 21 dem | den J 24 aber eben H 25 verbinden fehlt H 26 Sber-Rod, | Rod, H 27 fönnen, verbinden. H 28 denn fehlt H 29 find fehlt H 31—77, 4 Bequemer — zerhaden. fehlt H

# 31. Wie verhalten sich im Dichter Kraft und Erkenntniss zu einander?

77, 28 Söhe, Etuje, K 79, 1 ff. vgl. Tgb. vom 17. September 1847: Worin besteht die Naivetät in der Kunft? In es wirklich ein Zustand vollkommener Dumpfheit, in dem der Künftler Nichts von fich felbit weiß, Nichts von feiner eigenen Thätigkeit? Das ift unmöglich, denn wenn er nicht erkennt oder fühlt: dieser Zug ist tief, diefer Gedante ist ichon, warum zeichnet er den einen bin, warum hält er ben andern fest? Die Frage wird wohl am einfachsten fo beantwortet. Unbewußter Beije erzeugt fich im Rünftler alles Stoffliche, beim dramatischen Rünftler 3. B. die Gestalten, die Situationen, zuweilen fogar die gange Sandlung, ihrer anecdotischen Seite nach, denn das tritt plöglich und ohne Anfündigung aus der Phantafie hervor. Alles llebrige aber fällt nothwendig in den Kreis des Bewußtienns. 3 Birtens Biffens J Echaffens K 6 wie geichieht, fehlt J 20 Negationen K 20 ff. vgl. Tgb. vom 27. Juli 1840: Es giebt auch eine erhabene Naivetät. Gie ist da vorhanden, wo ein hoher Menschengeist, unbekannt mit seiner demiurgischen Rraft und Bedeutung, fich ben gewohnten Formen und Begriffen ber Belt unterordnen will und es nicht fann. Dante. 80,8 vorenthält, J 14 wohl Gutzkow 81, 4 Doch K 11 ff. vgl. Tgb. vom 20, Februar 1839: Regeln und Grundfase find für den Rünftler nur Stoff. obgleich der edelfte und respectabelste; jie zu erlernen ift überflüssig. denn muffen fie durchaus beobachtet werden, fo funden fie fich dem Beift in dem Augenblick, wo dies nothwendig wird, imperativisch au, sind sie aber gleichgültig, obwohl dienlich, so tönnen sie nur verwirren. 21 Dent-Unverwögen! Dentungsverwögen J 82, 10 Unbegriff! Urbegriff J

# 32. Blätter aus meinem Tagebuche. Lord Byron.

S. 82-86 f. *H* Neapel, 4. August 1845 (Tgb. II S. 152 f., *J* Europa. Chronik der gebildeten Welt. Herausgegeben von F. Gustav Kühne. 1848. 11. März. N. 11. S. 171 f. *K* XII S. 354-357. vgl. die Epigramme VI S. iss ff.

82, 15-17 Titel feblt H Meopel, d. 4. August 1845. 2. Lord Byron. J leber Buron. K 18 in - Mittageftunden, fehlt HK 23 Grundideen. | Ideen. H 26 ebenialls abermals H 27 jo ziemlich fehlt H 28 unfruchtbaren ermüdenden H 83, 1 f. besien — fommt, fehlt H — 4 gelangt gefommen H — 6 vertien oder fehlt H — 7 und — Manired tehlt H — 8 f. welchen — Consequenzen] dem die Motivirung H 11 Corsar, Manired H 12 gewöhnliche fehlt H 14 ohne Hintergrund fehlt H 14 f. Dabin - erscheinen, obne an den großen fittlichen Proces, der die Poefie in ihren höheren Formen immer erit beieelen muß, auch nur anzuknüpien. So Mazeppa, Parifina u. i. w., die ich durchaus trivial finde. H 15 Parifiana J 19 f. den - halt, um es fo gu nennen, H 26 stellt H 32 ben, Herr zu iebn, und inrauniffren H 33-84, 10 den - vermögen, fehlt H 84, 16 uni're // 18 nur und rohe fehlt H 19 nur in die H 19 f. und — bringen fehlt H 28 Mächten an sich, H 29 entgegen — vorhält.; in dem sie sich immer noch unpolltommener, wie in ihm selbst, abspiegeln, entgegen stemmt. H 30 gegenüber, der trot feines Etolzirens mit Tugend und Sittlichkeit und mit zusammenhaltenden allgemeinen Institutionen in das ichmusigste Burm- und Einzelleben zeriällt, hat II 30 f. unantastbare fehlt H = 31 - 86, 11 und — entstehe.] wenigstens fo weit, um ihm fein mabres Bild vorführen und ihm die Berachtung eines, wenn auch nicht mit sich jelbit in harmonie itehenden, io doch uriprünglich großen und über das Eriäufen im Gumpi hinaus gehobenen Geiftes ausdruden zu durfen. Dieß aber ihnt das inbjective Epos, das Byron in jeinem Don Juan nicht bloß vollitändig ausgeiüllt, fondern erschaffen hat. H. \$5,6-86,11 Eo - entstebe. fehlt K 85, 20 vgl. Tgb. vom 12. October 1846: Wie gutig üt Gott! Er ichnf Menichen, damit ich mich ernabren fann! jagte ein

Bandwurm. 86, 1 f. vgl. Tgb. vom 29. August 1847: Leute, die für ihre Gedichte Brillantringe empfangen und nachher schlecht recensirt werben, haben ihre Antifritif in der Hand. So herr Dr. Frankl, der Berf. d. Don Juan.

## 33. Mittheilungen aus meinem Tagebuch. Käthehen von Heilbronn.

S. 86—90. *H* Rom, 21. Februar 1845 (Tgb. II S. 130—133). *J* Jahrbücher für dramatische Kunst und Literatur. Redigiert vom Prof. Dr. H. Th. Rötscher. Jahrgang 1848. S. 192—194. *K* XII S. 358—363.

86.14-16 Titel. Das Rathchen von Seilbronn. K 21 f. fast - Anabe, noch Jüngling, H 30 Geliebten, Grafen, H 87, 1 Fröhlichste, J 3 besinnen fonnte, erst hinter 4 verhieß, H 6 f. selbst — Baterlande, fehlt H 7 doch noch K 12 f. die - Welt] den Duit der Abendröthe H 19 die fehlt H 29 ich Tich H 30 dein an's H 33 umflossene ausgestattete H 88, 4 wird - thun, wirst In am schwersten verzeihen, H 9 wenn - jollen, fehlt H 13 nach - strenger] wenn auch erft nach einer wegen ihres verdammlichen Uriprungs aus einem Gehltritt nicht zu umgebenden sorgfältigen H strenger fehlt J 14 angestammten verdienten H es fehlt H 18 Bettler, und vielleicht nur, weil er diese einmal gemacht hat, H 19 f. gehöre — es bin, wie Du weißt, fein politischer Poet, der H 21 es dem Maler H fönnte, H 22 f. nicht - auch fehlt H 24 f. auszuruhen - wird, vorkommen; aber, warum mußt Du es gerade senn? H 27 wohl vielleicht H der alte fehlt H=28 brütete und brütend, H=29 Wiedererinnerung Meminiscenz H=29 f. fein — halber, wenn auch ein halber, jo doch tein ganzer Mann gewesen ist. H 31 wagft, thust, H 32 das - bargethan, den einen, als den anderen Beweis geliefert; H 89,5 die jonst — ungläubige fehlt H 6 und — zeigit Du beweisest H7 eigentlich fehlt H Allem, dem, H 7-10 zeigen — darum, beweisen follst, und deshalb H 11 f. Du - wenigstens wenigstens hattest Du H 12 deinen - von ] den Grafen H 13 -15 gesehen, das' jehen, und erft, nachdem er Dich geheirathet hatte, zu dem Dir angestammten Rang erhoben werden muffen, wenn andere Deine vielleicht nur jo zu erlangende Sicherheit gegen das Najerumpien Deiner bochadeligen Berwandtichaft nicht durch die Schande Teiner Mutter gu

theuer erfauft worden wäre. Dies Alles, ich fagte es ichon, H sondern ] es ift H 16 19 erzeugte - Es in eine Welt binein ftellie. Die freilich nicht Dich, aber doch Dein Thun aufhob, und dieser ift nicht gerechtiertigt, wenn er eiwa für fich anführt, daß er ja eben ein Bild aus der Ritterzeit batte geben wollen, denn er durite den Levensteim. aus dem In bervor wuchfest, nicht in eine Sphare versegen, in der er erniden oder in der doch die Blume, derentwegen allein er fich ent= wickeln follte, verschrumpsen mußte; es H 19 obgleich gewöhnlich, fehlt H 22 Aber diese' aber es würde nicht minder thörigt senn, nie gegen einen inneren Widerspruch, wie den nachgewiesenen, vortheidigen zu wollen, da sie ihre H=23 muß eben tehlt H=25-90.7bezahlt - geichieht, zu bezahlen bat. Aus diesem Haupt Gebler der Adee geht nun noch ein anderer der Form hervor, den ich nur furg berühren will. Es ift der, daß die jo berrlich und tief gedachten und ausgeführten allgemein=menschlichen Motive, die in den beiden Haupt= characteren, in dem Grafen Friedrich fowohl, bei dem fie negativ, und, was innerhalb des nun einmal jo und nicht anders abaeiteckten Arcijes außerordentlich icon ift, bis zur roben Mißhandlung der mit Zähnefniriden Geliebten wirtiam find, wie in dem dem Bug ibres Bergens in findlichem Vertrauen folgenden Nathdien agiren, von einem in fich überfruffigen und auch nichtigen, weil nur in einem ichon jest zum Theil verichwundenen Aberglauben begründeten, sonit aber ireilich mit großer Arait und Lebensfriiche in die Handlung verflochtenen Tranm= vifionen: und Zauberweien begleitet und fait überwuchert werben. Das mare, wenn das Madden durch ihren Liebreig blog einen Mann gu befiegen, nicht einen Ritter zu entwaffnen und einen Reichs= und Standesberen bis jum Berfechter ihrer burch die Ausfage eines Cherubing bewahrheiteten Unipriiche por dem Ihron des Raijers ju ermuthigen gehabt hatte, nicht nötbig gewegen; es ist baber ein Gebler, aber allerdings ein folder, der mit Nothwendigkeit aus jenem ersten und größeren entipringt. H 90,8 verneinenden nicht gang bei stimmenden H 9 einzelne Stud' Rathchen von Heilbronn H Berfaffer, ein: damit ift nicht gejagt, baf pp. oder ein: "llebrigens bat" pp. H 10 hinzufügen.) hinzufchen. H 11 vgl. Tgb. vom 20. Februar 1837, wo ein lobendes Urteil Ben Johnsons über Shakespeare verspottet wird: Das flingt doch mahrlich, als menn, nochdem Gott Die Welt geichaffen, ein Schulmeister ihm ein Attefiat darüber batte ertheilen wollen, daß sie gut sen und nicht leicht zu übertreffen 13 mit einem H 14 würde, K 16 f. - mit - ausgeiprochen, fehlt H vgl. "Goethes Rechtfertigung" VIS. 350 20 aber fehlt H

#### 34. Schillers Briefwechsel mit Körner.

S. 90—197. J Jahrbücher der Literatur. Wien. Gedruckt und verlegt bei Carl Gerold. Hundert zwei und zwanzigster Band. (1848. April. Mai. Juni). S. 43—76. Hundert drei und zwanzigster Band. (1848. Juli. August. September). S. 134—159. Hundert vier und zwanzigster Band (1849. Januar. Februar. März). S. 117—141; vor jeder Abteilung der Titel wiederholt, am Schluss jedes Mal: Dr. Friedrich Sebbel. K X S. 209—363. Obwohl die Recension, die nach dem Gebrauch von Jumfangreiche Auszüge bringt, noch bis ins Jahr 1849 erschien, musste sie ins Jahr 1848 gesetzt werden, da sie Hebbel vor No. 35 beendet haben muss und im Jahresüberblick 1848 (Tgb. 11 S. 308) vor 35 nennt. Bei den Citaten hat Hebbel die Orthographie des Originals nicht wiedergegeben und auch sonst kleine Änderungen vorgenommen, was aber nur verzeichnet wird, wo es nötig und characteristisch ist. O die Ausgabe des Briefwechsels.

90, 22 davor Echiller und Körner. K 23 1847. Bier Theile, K 25 f. fehlt K 25 fehlt J 91, 4 ff. vgl. X S. 409, 4 ff. und 17 ff. 93, 16 vgl. Tgb. vom 28. April 1840: 3ch las Böttichers Reitgenoffen und Buffande. Unfangs beluftigte mich dieje Raivetat ber Gemeinheit, die da gang allein da zu jenn glaubte, aber im Berfolg der Lectüre wurde mir doch veinlich zu Minthe. Wenn ich Gerder und Wieland Alles verzeihe, mas fie gegen Gothe jagten, fo fann ich ihnen boch nie verzeihen, daß fie es gegen einen Bötticher fagten. 94, 13 f. J hatte schon Bd. CXXI 1848, Januar. Februar. März: S. 1-25 eine Anzeige von O durch W. Danzel gebracht 96, 29 an ben K gegen JO 97, 27 einen K 104, 2 niederen K 25 Schwan und Götz 105, 2 Karl Martin Plümicke hatte 1783 die Räuber. 1784 Fiesco "umgearbeitet" 106, 18 über Schwabs Schillerbiographie urteilt Hebbel scharf ab. Wien, 20. April 1847 (Tgb. II S. 260): Ein unerträgliches Buch. Welche Mühe giebt fich dieser Euperintendent von Bürttemberg, den großen Dichter als ein Individuum hinzustellen, das sich zwar in Worten von der Kirche und ihrer Borftellungs-Art losiagt, in der That aber immer wieder zu der= ielben guruck tehrt. Um dieß zu beweisen, wird Nichts verschmäht, jede Meugerung, die flüchtigste momentane, wie die bildlichste, fich der Ilm= gebung accomodirende, wird herbei gezogen und den Rejultaten lang= jabriger Untersuchungen gegenüber gestellt, und ber Bedante an die

Ulten eingeborene und anerzogene driftliche und jübijche Winthologie barf gar nicht auffommen. 107, 14 f. ähnlich Tgb. vom 27. August 1839 108, 14  $\approx$  94  $\approx$  34 J K gegen O 109, 8 f. ein chronologischer Irrtum, da "Rinaldo Rinaldini" erst 1797 erschien 23 Um 8. Um 5. JK gegen O 112, 24 vicle K gegen JO 116, 4 fich lie K gegen JO 40 größern K gegen JO 118, 20 Familie von Bibra 119, 2 und 10  $\approx$  tein O 120, 6  $\approx$  icten K gegen JO 121, 28 vor] von J 126, 8  $\approx$  chellen, J 127, 6  $\approx$   $\approx$  charbt, O 128, 19 ff. vgl. Hebbels Erwägungen über den Napoleonplan, V 8. 46 f. 25 iich fehlt J

2. Zweiter Band. 129, 19 f. fehlt K 26 man könnte jurchtbaren vermuten 130, 32 ff. vgl. die Gedanken über sogenannte Dichtermisère im Februar 1845 Tgb. II S. 123-126. 131, 26 vgl. Tgb. vom 29. Mai 1837 aus einem Brief an die Schoppe die Ausführung über das "Affengenie" 132, 1 ff. vgl. V S. 63, 25 ff. 11 vgl. V S. 123 in den Skizzen der Tragödie "Zu irgend einer Zeit": Der Mensch der Präsident der Thiere, nicht mehr. vol. auch S. 126 und XII S. 109, 2 ff. 133, 15 Reiches K 138, 3 f. vgl. 56, 3 und die dazu S. 444 mitgeteilten Parallelen 22 des Mimili K 33 sicherere sichere K gegen sichrere O 139, 22 ff. vgl. Hamburgische Dramaturgie, 101.-104. Stück 24 jolden K 141, 26 hervor= gehenden K 143, 4 Hebbel braucht gewöhnlich die Form Leine-145, 17 vgl. Wallensteins Tod II. Act, 2. Auftritt V. 753 ff., wo es aber heisst: das glückliche Gefühl 147, 5 1. Goethe'ichen 149, 11 Hebbel meint Uhland, vgl. Tgb. vom 16. Januar 1843 über Thorwaldsen: Er hat ein Wesicht, dem gegenüber Niemand Complimente drechseln wird. Ich bin einem großen Mann immer dantbar dafür, wenn er nicht aussieht, als ob ihn ein Töpier aus Lehm gebaden hätte. Uhland - ich bin gewiß sein Freund - fieht aus, als ob ein großer Beift, in Berlegenheit um einen Nörper und aus Angst zu fpat zu tommen, eine Edufterfeele zurudgebrängt und fich burch einen Raub vor der Geburt in's Leben hinein geschlichen hatte. 152, 8 ff. vgl. Tgb. vom 12. Juli 1848: Der Bilderreichthum mittelmäßiger Poeten geht immer aus ihrem Dent Unvermögen, aus ihrer Unfähigteit, den Gedanten aus feiner roben Borftellungs = Schaale beraus zu lofen, bervor. Mittelmäßige Rrititer halten aber das, was nur Borftellung, d. h. noch nicht einmal Gedante ift, für Unichauung. Die Unschauung umfaßt immer ben Gedanfen und die Borftellung zugleich. 153, 25 betrifft mein] betrifft Ch. C. und mein O 155, 21 ihm ihn J gegen OK

3. Dritter und vierter Theil. (Schluss.) 164, 28-30

fehlt K 165, 4 l. Goethe'ichen 166, 28 ff. vgl. Tgb. vom 20. December 1847: Eveben lefe ich den 3 ten Theil des Briefwechiels swiften Schiller und Rörner. Geite 120 u. f. f. fommt eine Auscinandersekung Edillers über bas Berhältnig bes Dichters gur Sprache. die gang und gar von benfelben Anschauungen und Gedanten ausgeht, welche meinem Auffat über ben Etyl des Tramas zu Grunde liegen. Sold ein Siegel aus dem Grabe beraus ift doch intereffant! 168, 17 bewerfitelliget J 169, 32 Höven J gegen OK 170, 11 f. vgl. Tgb. vom 20. April 1835: Gehr oft ift das Biederseben erft die rechte Trennung. "Einem Freunde" VII S. 132 und "Zwei wollen Freunde werden" VII S. 186, dazu S. 417 30 meinem J 171, 14 mir? | nur? KJ gegen O 172, 1 Nachtheile J 20 172] 171 J 174, 28 efelt J 31 Bortes J 175, 31 Stoffes J 176, 24 Hinrichs: "Schillers Dichtungen nach ihren hist. Beziehungen" etc. Leipzig 1839; Hoftmeister: "Schillers Leben". Stuttgart 1838-1843 177, 12 finnlich J 179, 8 1. Shafespear'schen 181, 15 1. Besondern 24 l. ruhiger 183, 16 ff. vgl. Tgb. vom 1. Mai 1838 187, 2 ff. vgl. oben S. 7.60 und Tgb. vom 16. September 1846 über die ninteressante Frage' nach den individuellen Abweichungen von den allgemeinen Rechtgesetzen, z. T. wörtlich übereinstimmend 4 l. Chatespear'schen 31 ff. vgl. Tgb. vom 10. Februar 1849: "3ch ichnitt mich in den Finger und war in großer Gesahr!" Bu verbluten? "Nein, in dem Blutitrom zu ertrinfen!" 189, 28 durchaus | dadurch K 190, 10 l. ächtem 191, 7 l. fich. 30 vgl. V S. 41 f. und IX S. 223 ff. 193, 26 1. mitgetheilt. 27 dieses Urteil ist ein Auszug der Pariser Kritik im Tgb. vom 9. April 1844 194, 34 l. ftand; 195, 26 vgl. oben S. 64 27 Ledypus JK 196, 1 ff. über Lear vgl. Tgb. vom 10. August 1843

## 35. Indische Sagen von Adolph Holzmann.

S. 197—204. *J* Jahrbücher der Literatur. Wien 1848. Juli. August. September, CXXIII. S. 187—192. Art. VI: unterschrieben: Dr. Friedrich School. *K* XI S. 276—286.

197, 13-16 Neber Abelf Holymann's Indijche Sagen. K Holymann so immer gegen J. 198, 24 Böhmel Böhm J. 199, 6 ff. vgl. "Gyges und sein Ring" V. 1778 ff. 16 ff. "Zahme Xenien", Hempel II S. 352 "Und so will ich ein- für allemal Keine Bestien in dem Götter-Saal!" etc. 201, 17 vgl. Tgb. vom 17. September

1847: Bober entipringt bas Lebendige ber echten Charactere im Trama und in der Kunft überhaupt? Daber, daß der Dichter in jeder ihrer Meuberungen ihre Utmojphäre wieder zu ipiegeln weiß, die geistige, wie Die leibliche, den Ideentreis, wie Bolt und Land, Stand und Rang, dem fie angehören. Daraus geht die wunderbare Farbenbrechung bervor, Die jedes Allgemeine als ein Befonderes, jedes Betannte als ein Un= befanntes ericheinen läßt und eben den Reig erzeugt. 202, 17 herr fehlt K und so von da an immer 203, 23 ff. vgl. Tgb. vom 20. September 1847 über "Nal und Damajanti": Bon welcher Lieblichkeit ist es, frisch und thanbeperlt, wie eine Lilie, die erst beute Morgen aufbrach, und boch hat es ichon Sahrtausende erireut und uit aus einer Eprache zu uns berüber gerettet, die nicht mehr gesprochen wird. Ja, ja, es ift doch ein Anderes: Ahetorif und Poeije, und wer es nur bis zu mabren Gestalten bringt, dem barf nicht bange jenn, daß biefe wieder unter geben! Wie schließt fich ichon der Rhuthmus des Wedichts dem Somer'ichen Berameter und dem Bers des Mibelungen-Lieds würdig an.

#### 36. Wallenstein.

S. 204—209. J Beilage zur Wiener Zeitung. 5. October 1848. N. 121, unterzeichnet: Tr. Ariedrich Sebbel. K schloss den Aufsatz, dessen Druckort und -jahr er nicht angab, was das Auffinden sehr erschwerte, von der Ausgabe aus, weil er ihn. "auf ein Dritttheil von Hebbel selbst verringert, vorfand". XII S. 370. Dieses Exemplar ist nicht mehr vorhanden.

204, 20 ff. Otto Prechtler und andere forderten nach der Revolution die Berücksichtigung der modernen Dramen durch das Burgtheater, worauf Holbein in einer "Erklärung an die dramatischen Autoren und die Recensenten" auf die Schwierigkeiten hinwies, die nach Aufhebung der Zensur freigewordenen Stücke aufzuführen 206, 18 vgl. XI S. 366 ff. 207, 10 Hebbels verlorene Bearbeitung des "Julius Caesar" fürs Burgtheater

### 37. Sidonia von Bork.

S. 209—247. J Jahrbücher der Literatur. CXXIV. Bd. 1848. October. November. December S. 194—206. CCV. Bd. 1849, Januar. Februar. März. S. 218—243. Art. V. unterschrieben: Dr. Friedrich Hebbel. KXI S. 308—325.

209, 17 in — Rovellenzeitung fehlt K 210, 2 er fehlt J210, 24 - 225, 10 nöthig - Bernfteinherel nöthig. Der Beweis, daß dieje K das Übrige fehlt 217, 1 Senne J 224, 24 Michael Enk von der Burg 225, 25 zum Verständnis des Bildes vgl. die Vorrede zum "Schnock" VIII S. 409: Der Componist pilegt seinem Mufitfitude den Echluffel vorzusegen, damit ein Jeder auf ben erften Blid erfennt, aus welcher Tonart es geht. 226, 10 jvgl. 238, 17 und 246, 14 jechszehnte JK statt des jetzt üblichen siebzehnten war früher die gebräuchliche Zählung, wie Hugo Schuchardt nachwies (Allg. Zeitung, Beilage No. 1, 1901) 15 das - Capitel: ber Anfang des siebenten Cavitels. K 26 Unterine K 227, 10 -237, 22 "Derohalben - ergablt: Man nehme weiter die Geschichte von dem gefundenen Brot. Erzählt hatte der Chronist fie mohl auch: K das Übrige fehlt 231, 11 vgl. z. B. Tgb, vom 12, August 1838 31 Jaum J=237, 24 Elija Elias K=27 wird endlich noch K238, 30 - 32 felbit - Capitel.) felbit. K 33 zu K 239, 7 bier fehlt J(K)=30 f. Auch — Juden, fehlt K=240, 1 f. den — mitgetheilten] jeinen K 5 ff. vgl. XI S. 77 - 82 241, 26 aus= gebildetem und gefügigem Sprachwertzeug K 242,7 ff. vgl. Tgb. vom 28. Januar 1840, X S. 406, 31 ff. und Anm. dazu S. 465 13 ff. vgl Tgb. vom 28. Januar 1844 aus Anlass der Bedenken über Claras Schwangerschaft: Giner, der bei Raphaels Madonna nur deutt: jieh, jie hat doch ein Rind. 244, 17 vgl. VIII S. 85, 19 ff. 246, 18 - 30 fehlt K = 24 darnach folgt ohne Absatz J S. 234 bis 243 der unveränderte Abdruck des 18. Capitels ohne Bemerkung, so dass er zur Raumersparnis unterbleiben durfte

# 38. Ludovico.

S. 247 - 260. J Der Lloyd. Abendblatt No. 1, Wien, Montag den 1. Januar 1849. 14. Jahrgang. Abendblatt No. 3, Wien, Dienstag den 2. Januar 1849. Abendblatt No. 5. Wien, Mittwoch den 5. Januar 1849. K X S. 171 - 188. Zu vgl. ist die am 14. November 1848 vollendete Tragodie "Herodes und Mariamne".

<sup>247, 4</sup> darnach Beurtheilt von Friedrich Sebbel. J 25-28 Dieser — einzulassen, fehlt K 251, 8 aus.] los. K 252, 31 ff. vgl. den Brief vom 22. December 1847 an Rötscher, Nachlese I S. 237 ff., der für die ganze Auseinandersetzung in Betracht kommt 255, 7 Marianne, J sonst Marianne 29 erwiederte J 32 ff.

vgl. den Conflict in Golo 256, 30 des dies J 257, 29 f. unb — begleitet, fehlt K 259, 25 — 260, 4 fehlt K 259, 30 "Raphael Sanzio" von Wollheim, kurz vorher in Wien aufgeführt und im "Lloyd" sehr günstig besprochen 32 "Das Versprechen hinter'm Herd" von Alexander Baumann, vgl. die folgende Kritik

# 39. Das Versprechen hinter'm Heerd im Burgtheater.

S. 260 — 265. J Die Presse. No. 10. II. Jahrgang. Wien, Freitag, 12. Januar 1849. K XI S. 235 — 242.

260, 19 dasselbe Bild im Tgb. vom 28. October 1839 auf den Menschen angewandt 263, 9 vgl. "Zu erwägen" VI S. 361 und VII S. 353 265, 21 in dem Aufsatz No. 64

## 40. Die Ahnfrau von F. Grillparzer.

S. 265 - 270. H drei Quartblätter grauen Conceptpapiers, eigenhändig, stark corrigierter Entwurf. Die Datierung ergiebt sich wohl daraus, dass Grillparzers "Ahnfrau" im Burgtheater am 11. November 1846 die 60. Aufführung erlebte, dann bis zum 2. Februar 1848 ruhte und hierauf am 9. Februar 1849, 31. August und 10. September 1851, 5. August 1852, 13. Mai 1858, 30. März und 1. September 1859 wiederholt wurde. Nun hat Hebbel am stärksten während der Jahre 1849 und 1850 die Darbietungen des Burgtheaters kritisch verfolgt, so dass es wahrscheinlich wäre, er habe die Aufführung vom 9. Februar 1849 zur Veranlassung seiner Kritik genommen, aber an diesem Tage las er zur Feier von Christinens Geburtstag die Mariamne vor (Tgb. II S. 314), kann also nicht im Theater gewesen sein. Das verstösst aber nichts, denn Hebbel berichtet unzweifelhaft nicht auf Grund einer Aufführung, sondern nach der Lectüre: man beachte seine Inhaltsangabe, besonders den Anfang: Das Stud beginnt an einem Binter-Abend in einer gothischen Salle. Die zuerft auftretenden Bersonen find Graf Borotin und Bertha . . . Neben diefen beiden Menschen haben wir aber noch einen verrosteten Dolch, der in seiner Scheide an einer Couliffe des Bordergrundes hangt, zu berückfichtigen. So spiegelt sich nicht ein gesehenes Theaterstück wieder, wohl aber die Angabe im Druck: Gothifche Salle . . . Un einer Ruliffe bes Borbergrundes hangt ein verrofteter Dolch in feiner Scheibe. Spater Winterabend. Auch der Umstand kommt in Betracht, dass Hebbel die Verse, die er citiert, nicht ausschreibt, sondern nur Anfang und Ende vermerkt, weil er sich nicht auf sein Gedächtnis zu verlassen brauchte: und eine gestrichene Stelle 266, 26 wir Lefer und Snidauer ist wohl entscheidend. Dieses Fragment dürfte daher in den Februar 1849 gehören: die anderen Aufführungen der "Abnfrau" machen noch grössere Schwierigkeiten, obwohl ich sie als Ausgangspunkte der Kritik untersucht habe.

265, 27 populair über berühmt 28 Theaterpublicum vom Polf] 30 unendlich später zugesetzt 266, 1 fittliche [Canterf] 7 daß sein Dichter] 8 fann, [mit einer Kranfbeit] 9 jein scheint 14f. auffordern mit anderer Tinte über zu wichtigen über zu denken geben 15 f. bei - Mraft über der Zeile 16 ihrer Perirrung vgl. Tgb. vom 17. Februar 1840 über Gutzkow: nur in feinen Berirrungen zeigt er Rraft. 26 wir Lefer und Suschauer, 31 er denn auch in febr 32 fatalistischen hinter activen Gemälde 33 zuerst uns, Saden werden activ 267, 1 in - Hauptpunct über dabin 2 Berbrecher nicht bloß bestraft, sondern dag fie 3 Meffer [durchbohrt] 3 f. was - versäumt. über der Zeile 25 zuerst jeher einen Schauder vor Instrum] dergleichen Instrumenten hatten, 6 f. zuerst die Meijer mit 7 — 10 zuerst pflegten, daß sie gitt weil) fie zitterten, mar's auch nur, damit fich nicht ein Unfundiger aus 10 f. und - warfen über der Zeile 13 f. im Familienzimmer -Epiegel über der Zeile 15 beflagt fin Verfen, die fur ein Drama und besonders für den Unfana eines solden zu bilderreich find] 18 bilderreich noch abgeseben fo von der Trivialität diefer direct aus dem darüber vom Stammbaum gepflückten [über abgeriffenen] Bildern. Wenn das [aufängt] 19 — 22 Hebbel schreibt nur in zwei Zeilen Fallen feh' ich Zweig' auf Zweige - Giche pp doch mussten die Verse ganz gegeben werden, wie es im Abdruck gewiss geschehen ware 20 man Jalles Ernstes! 24 erft die fortsetzung 27 verwandelt über metamorphisirt für - wieder später zugesetzt Stammbaum Juruck 28 f. Die - ift zuerst Bilber find 30 moblfeil - sind über nabeliegen 32 wird über soll sich serft. 33 handelie, [gilt, uns für feine Bandlung zu intereffiren und mitten in fie] 268, 4 nun über dann 5 eben - gerechten über der Zeile 6 und [nun] 7 fie |nur im dramatischen Ginn malerisch find d. h. wenn fie' 14 Bertha santwortet ibrem Pater durch eine Beschreibung der Nacht] 15 unheimliche über der Zeile 17 endlich was wir länast bätten wissen sollen 19 so eben aus vorber 21 befommen

über erhalten 23 - 27 zuerst wir nicht als hypochondrijche Laune beipottelt, was eine nothwendige durch die Situation gebotene Reflexion war, 3n denn von jolchen scheinbaren Aleinigfeiten hangt das ab. 28 erflärt über gedolmetscht 30 - 34 nur thaten - Erde geschieht and ohne sogar ohne daß uns ein lüber das widerwärtige Gefühl pactt] 5 verachtet, und die er über wie er fagte, 8f. Edilberung feines einstigen Glücks und feiner in vortrefflich, Aber die zweite Balfte ift 13 feiner Collegin über der 14 bas -Spiel über das mußige Dafteben 15 fie weiß und wiffen wurde, wenn fie felbit 16 - 19 zuerst wie er seinen Anaben, ihren Bruder verloren, wie das Rind sich spielend durch die offene Gartenthur verlaufen und mahricheinlich in den faus dem benachbarten Weiher hinein: gerathen füber fein naffes Ende gefunden hat ift. 19 f. doch wenigstens am Rande zugesetzt 22 so über sehr 26 f. zuerst daß dieje fteife Ergählung nur ben nächsten Zweck erreichte, das 29 eines [wichtigen] 30 wichtigen über der Zeile 270, 1 - 6 nur 8 dessen über das 13 undankbar über Thranen - Geschichte. unrecht 14 zuerst und raumt ihr das 16 er ichon er über die Person seines Mamen und Verdienste seines! 22 - 26 auf einem besonderen Zettel 22 f. nur D - Sab'

## 41. Das Urbild des Tartüffe.

S. 270 — 275 J Die Presse. No. 40. II. Jahrgang. Wien, Freitag, 16. Februar 1849. K XI S. 202 — 208.

270, 29 darnach Beurtheilt von Friedrich Hebel. J 30 – 271, 2 fehlt K 271, 10 f. vgl. an Janinski, 14. August 1848 (Nachlese I S. 258 272, 11 verfennte. K 273, 23 "Diamant", Prolog V. 149 ff. 274, 33 – 275, 1 alŝ – fonnte. fehlt J 275, 7 – 29 fehlt K

# 42. Uriel Acosta. Trauerspiel in fünf Aufzügen von Karl Gutzkow.

S. 276. *H* ein halber Briefbogen, Concept. Da Gutzkows Drama am 15. Juni 1849 auf dem Burgtheater seine Première erlebte, dann am 16. 19. 22. Juni. 12. August, 9. September, 2. October, 5. December 1849, 13. Januar, 5. Februar, 28. April. 6. August 1850, 1. und 29. Juni 1851, 5. September 1863 wiederholt wurde, fällt Hebbels Fragment wohl in den Juni 1849.

276, 6 Beine sund fräftige Arme] 7 mit [Erfindung und] 9 nüst [zu Wichts] 12 zuerst Hollunderstrauch 14 ihn über das Ungethüm 17 ersinden sund zu verfündigen], 19 f. zuerst Grundprincip dieser Theorie ist dann natürlich, daß 20 f. zuerst bedarf, sund daß sein Wesen man sich dieser 22 auszurupsen über fappen 25 ergiebt — Weitere über folgt alles Uebrige 24 f. zuerst darf feine drei Schuh über den Johannisbeerstrauch hinaus steigen.

#### 43. Andreas Hofer.

S. 277 — 282. J Jahrbücher für dramatische Kunst und Literatur. Red. von Prof Dr. H. Th. Rötscher. Jahrgang 1849. Berlin. S. 216 – 219. K XI S. 243 – 249.

277, 3 darnach Beurtheilt von Friedrich Hebbel. J 5 — 278, 9 fehlt K 280, 9 f. die — Cesterreich welche sich überall K 281, 16 und 19 Raube] Staube J 30 Wen aber, weint Jhr, gab ich hin? K 282, 18 f. sollte — Unsterblichfeiten fehlt K

#### 44. Die Wahabitin.

S. 282 — 288. J Ostdeutsche Post. Sonntag, den 7. Oktober 1849. No. 223. K XI S. 226 — 234.

282, 22 darnach Benrtheilt von Friedrich Hebbel. J. 22 von — Weber hinter Acten K. 24 "Spartacus" erschien 1846 287, 29 vgl. Tgb. vom 7. Februar 1840: Tas A. B. C. beclamiren hören und mittelmäßige Gedichte lesen, ist dasselbe.

[45.-62. Aus der "Reichszeitung"]

## 45. Zur Verständigung.

S. 288 — 290. J Oesterreichische Reichszeitung. No. 1. Wien, 15. November 1849, anonym. vgl. X S. 428,17

290,13 das fehlt J

J No. 3. 17. November 1849 zu einem Feuilleton "Ein Wort über den galizischen Landmann" jedesfalls von Zerboni, vgl. Tgb. II S. 322] die Anm.: Bir werden über die so wichtigen und im Tetail noch so wenig befannten Justände Galiziens einige Artikel bringen, die aus der Feder eines wohl unterrichteten Mannes herrühren und dem Leser gewiß willkommen sind. T. Red.

#### 46. Struensee.

S. 290 - 302. J Oesterreichische Reichszeitung. No. 4 18. November 1849. No. 5. 20. November. K X S. 189 - 206, in K sind die Wortformen vielfach geändert und zahllose Flexions-e eingesetzt, was ich nicht angebe.

290, 22 f. bei — angestellt. fehlt K darnach Von Friedrich Hebbel. J292, 1 vgl. V. S. 267 f. 294, 17 Kopibrechen J 32 gedurst hat.] dürste. K 296, 2 sie] die J 297, 9 zu Gevatter K 25 f. sür Illes K 298, 4 Residenz K 6 Jänner K 22 in's] in das K 33 Kronenburg J Kronenberg K gemeint ist Kronborg 299, 9 ward] wurde K 10 schönklichte K 33 zu unterbreiten K 300, 3 sendete K 4 ihre Leichname K 5 mißbrauchten K 7 wurde K 301, 19 andern andere J anderen K

J No. 7. 22. November zu einem Feuilleton "Mirabeaus Tod" von F. F. Pipitz die Anm.: Ter in Zürich lebende Veriasier dirrite unsern Lesern durch die Verheiligung an der französischen Memoirens Literatur befannt sein.

#### 47. Der Rubin.

S. 302-304. J Oesterr. Reichszeitung. No. 8. 23. November 1849, unterschrieben: Friedrich Hebbel.

304, 7 Gine Gin J

### Unhang.

S. 305. J ebenda No. 16. 2. Dezember 1849, anonym im localen Teil.

305, 3 Ein Wort über Hebbel's "Rubin". Wien, 1849. Gedruckt bei J. B. Wallishauser. 45 Seiten kl. 8, vgl. III S. XIX f.

J No. 21. 8. Dezember zu einem Gedicht "Die Illumination" von Wilhelm Gärtner die Anm.: Die Redaction bringt zwar in der Regel feine Gedichte. Doch mit Männern, wie der Verlasser des "Hofer", des "Simson" u. i w. glaubt sie im Interesse des Publicums eine Ausnahme machen zu müssen.

J No. 24, 12. Dezember zu einem "Berliner Briefe" die Aum.: Bir unterbrechen die gestern begonnene Novelle Eines Helden erste Liebe von Wilh. Chezyl für beute, um diese aus Berlin erhaltenen Schilderungen nicht veralten zu laffen. vgl. N. F. Presse N. 9000.

J No. 30, 49, Dezember, (kürzer wiederholt No. 35, 25, Dezember) steht folgende

#### Unfündigung.

Wir fonnen unfern Lefern die Mittheilung machen, daß unfer Reuilleton, neben andern intereffanten Beiträgen geringeren Umfangs, beren Hufzählung bier zu weit führen würde, vom 1. Jan. bes nächsten Jahres an, nachstebende Novitäten bringen wird.

Tenfwürdigkeiten der Matadore von Theodor Mundt.

In diesem halb memoiren- halb novellenartigen Wert hat ber Berfaffer ber wegen ber glanzenden Beije ber Darftellung fo boch ge= stellten Charactere und Situationen" vom Standpuncte der Fronie und bes humors aus feine Unichanungen, Erlebniffe und Erfahrungen ber jüngsten Zeit niedergelegt. Es enthält eine ziemlich unbarmberzige Physiologie der Menichen und Zustände unserer Zeit, aber im durchaus objectiven Sinne und in itrenger Befolgung des Bahlipruchs: viel Bolle und wenig Geichrei!

Lebens-Bilder aus Trans-Rankafien von Moris Bagner.

Charactere ber frangofischen Februar= Mevolution und geheime Actenitude, diefe Revolution betreffend.

Ernft von Tenchterslebens politisches Teftament.

Das Bublicum hat, wie man ihm nicht mit Unrecht vorwirft, ein furzes Gedachtniß, und das war gewiß niemals eber zu entschuldigen, wie jest, wo fich der Inhalt eines Jahrhunderts oft in einem einzigen Jahre gusammenbrängt. Es giebt jedoch wie Begebenheiten, fo auch Berjönlichkeiten, die durch ihre innere Bedeutung und die bleibenden Wirkungen, die von ihnen ausgingen, dagegen geschützt find, daß man fie vergift und zu diesen gebort ohne allen Zweifel Ernft von Teuchters= leben. Ein Bertrauen, das uns mehr als hinreichend für die unverdienten Schmähungen entichädigt, mit denen man und im Beginn unferer Thatigfeit von vielen Seiten überhäufte, fest ung in den Stand, unseren Lesern das politische Testament dieses mahrhaft ausgezeichneten Mannes, der vielleicht als das reinfte Opier der vorjährigen Bewegung fiel, mitzutheilen. Gewiß tonnen wir ihnen feine heiligere Reliquie bieten.

Die Redaction des Tenilletons.

J No. 30. 19. Dezember im localen Teil: Von F. W hadfänder sind "Bilber aus dem Soldatenleben im Kriege" erschienen, welche die interessantesten Schlderungen aus dem letten italiänischen Feldzuge der Lesterreicher enthält. Einzelne Tarstellungen z. B. "Die Schlacht von Novara" sind meisterhaft; das ganze Buch ist vom größten Interesse. Wir werden eine nähere Beurtheilung besselben bringen.

#### 48. Literairische Weihnachts-Geschenke.

S. 305 - 309.  $\,$  J Reichszeitung. No. 31. 20. Dezember 1849. K XI S. 338 - 343.

305, 15 fehlt K 18 darnach Beurtheilt von Friedrich Hebbel. J 306, 6 verführerische K 307, 2 Almanache, K 22 erlangte, J

### 49. Kritische Schriften von Ludwig Tieck.

S. 309 — 314. J Reichszeitung, No. 34, 23. Dezember 1849. K X S. 153 — 159.

309, 15 fehlt K darnach Bon Friedrich Sebbel. J 310, 19 Möticher, Bijcher, K 313, 9 — 12 Mötichers — find. fehlt K darnach Alinea 16—24 Freifich — daran? fehlt K

## 50. Zur bildenden Kunst.

S. 314-317. J Reichszeitung. No. 37. 28. Dezember 1849.

314, 11 darnach Bon Friedrich Debbel. 315, 18 vgl. X 8. 255 316, 3 Langund J

# 51. Mein Traum in der Neujahrsnacht 1849.

S. 317 — 322. J Reichszeitung. 1850 (nicht, wie K angibt, 1849). Leider hat sich bisher kein einziges Exemplar der Nummern vom 1. Januar — 30. April 1850 auffinden lassen, alle Anfragen bei einer Unzahl von öffentlichen und Privat-Bibliotheken Oesterreich-Ungarns und Deutschlands, sogar Aufrufe in Zeitungen und Zeitschriften blieben erfolglos. Hebbels Beiträge erscheinen also nach K; die Anordnung ist nicht unzweifelhaft, aber wahrscheinlich, Schofel, Berte XI.

für die Theaterkritiken war der Aufführungstag massgebend, den ich in den Acten des Hofburgtheaters feststellen durfte. K XII S. 285 — 293.

320, 9 ff. vgl. Tgb. vom 20. Juni 1848 und "Gyges" zu V. 1810 ff.

# 52. Der Prinz von Homburg.

S. 323 — 335. J Reichszeitung 1850 [nicht 1849, wie K angibt]. K XI S. 176 — 194. Das Stück wurde am 3. und 28. October 1821 und dann erst wieder am 5. October 1860 auf dem Burgtheater aufgeführt, Hebbels Aufsatz war darum nur vermutungsweise hierher zu stellen; zu vgl. ist IX S. 31 — 60.

#### 53. Faust von Goethe.

S. 335 — 338. J Reichszeitung 1850 [nicht 1849, wie K angibt]. K XI S. 169 — 173. "Faust" wurde am 28. Januar 1850 in neuer Bearbeitung aufgeführt, nachdem er seit dem 18. April 1841 geruht hatte. Nach S. 337, 6 f. schreibt Hebbel am 29. Januar.

336, 24 F. Deyks "Goethes Faust" 1834; Ch. H. Weisse "Kritik und Erläuterung des Goethe'schen Faust" 1837; C. F. Göschel "Ueber Göthes Faust und dessen Fortsetzung" 1824.

# 54. Franz von Sickingen.

S. 338 — 344. J Reichszeitung 1850. K XI S. 216 — 225. Am 7. Februar 1850 zum ersten Mal aufgeführt.

339, 3 f. vgl. R. Bollmann "Ueber Friedrich Hebbel als dramatischen Dichter", Blätter für lit. Unterhaltung. 1. — 6. December 1847. No. 335 — 340 — 8 ff. vgl. "Parodistische Idee" VIII S. 369, die also ins Jahr 1847 gehören und für ein Drama bestimmt gewesen sein dürfte

# 55. Der Königslieutenant.

S. 345 - 349. J Reichszeitung 1850. [nicht 1849, wie K augibt.] K XI S. 209 - 215. Aufgeführt am 21. Februar 1850.

346, 2 öfter, K 348, 30 f. vgl. oben S. 270 ff.

# 56. Mirandolina. Der zerbrochene Krug. Der verwunschene Prinz.

S. 349—353. *J* Reichszeitung 1850 [nicht wie *K* angibt, 1849]. *K* XI S. 195—201. "Mirandolina" von C. Goldoni und "Der zerbrochene Krug" von H. v. Kleist wurden am 2. März, "Der verwunschene Prinz" von J. Edl. v. Plötz am 9. März 1850 aufgeführt.

349, 23 ff. vgl. A. v. Weilen "Über das Vorspiel zu Shakespeares Der Widerspänstigen Zähmung" Frankfurt 1884 25 Shakespeares "Der Widerspänstigen Zähmung" Holbergs "Jeppe vom Berge" 353, 1 f. vgl. "Deutsches Lustspiel", jedenfalls aus dem Gedächtnis citiert, darum ein paar Abweichungen von Schillers Text 27 vgl. VI S. 358 und Tgb. vom 1. Januar 1853: "Ehne Hauptstadt fein Lustspiel!" Was hat Shatespeares Lustspiel mit London zu schaffen?

#### 57. Libussa.

S. 353-355. J Reichszeitung 1850? K XI S. 343-346 ohne Quellenangabe unter "Kleine Anzeigen". 5.

353, 31 vgl. S. 207, 24 f. Aus dieser Anspielung geht wohl hervor, dass die Recension in der Reichszeitung erschien, in den andern Wiener Zeitungen keine Spur dieser und der folgenden Kritiken

## 58. Album neuester Dichtungen aus der Steiermark.

S. 355 f. J Reichszeitung 1850? K XI S. 346 f. "Kleine Anzeigen." 6

# 59. Von den Alpen. Zwei Liedersträusse.

S. 356 f. J Reichszeitung 1850? K XI S. 347 f. "Kleine Anzeigen." 7.

357, 11 Anspielung auf Herwegh 13 f. V. v. Ehrhard und J. Zingerle

#### 60. Gedichte von Wilhelm v. Metzerich.

S. 357 f. J Reichszeitung 1850? K XI S. 348 f. , Kleine Anzeigen." 8.

357, 27 ff. vgl. "Der Dilettant" VI S. 357

#### 61. Parallelen.

S. 358. J Reichszeitung 1850? K XI S. 349 f. "Kleine Anzeigen." 9.

358,5 "Parallelen" von K. von Wurzbach

# 62. M. G. Saphirs Volkskalender.

J Reichszeitung 1850? K XI S. 350-352. S. 359 f. "Kleine Anzeigen." 10.

Es mag erwähnt werden, dass sich Saphirs Humorist am 4. December 1849 (No. 289 S. 1163 über ein Feuilleton der Reichszeitung lustig gemacht hatte, wo es aus Anlass einer Aufführung der "Jungfrau von Orleans" geheissen hatte: Madame Bebbel trug an diesem Abend den Breis davon. Dieser Passus der "Wochenschau, II. vom 2. December (Reichszeitung No. 16) könnte von Hebbel berrühren: in der 3. "Wochenschau" vom 9. December (No. 22) steht dann: 3ch hatte auch manche ichone Gelegenheit, zu polemifiren, ich habe 3. B. in meinem Artikel vom vorigen Sonntag A. B. C. und D. besprochen, und man hat mir vorgeworfen, ich hatte nur D. besprochen. Bie leicht ware die Widerlegung, aber wie überflüffig ift fie zugleich. Trotzdem brachte dann Hebbel die lobende Besprechung Saphirs Dass ich die unzweifelhafte Übereinstimmung einzelner Stellen der "Wochenschau" mit Hebbels Ausdrucks- und Denkweise nicht als Beweis seiner Autorschaft nahm, hat in seinem Bekenntnis Karl Werner gegenüber seinen Grund Neue Freie Presse No. 9090): Sehen Sie, jo muß ich oft eine Arbeit zurichten, ehe ich es wagen fann, fie por das Bublicum [der "Reichszeitung"] zu bringen. Das Manuskript war z. T. durchgestrichen und ganz corrigiert

# 63. Bogumil Golz und sein Buch der Kindheit.

J Der Wanderer, No. 439. Wien, Dienstag den 17. September 1850. K X S. 384 - 392.

360, 25 darnach Bon Friedrich Sebbel, J 361, 4ff. vgl. Bw. I S. 326f. 436. Nachlese I S. 297. II S. 17 362, 10 gehört K

# 64. Ueber die sogenannten politischen Demonstrationen.

S. 366-371. J Beilage zum Morgenblatte der Wiener Zeitung. 21. September 1850. No. 114. K XII S. 269-276.

366, 12 darnach Von Friedrich Sebbel. J=14 "Schilderungen aus Paris" VIII "Talma". Ges. Schriften. Hamburg 1829) VS. 61 367, 8 die] ber J.K=368, 5 ff. vgl. an Jung, Nachlese I S. 407, und Tgb. vom 19. December 1843 (II S. 50 f.)

# 65. Moderne Titanen, kleine Leute in grosser Zeit.

S. 371—374. *J* Der Wanderer. No. 15. Wien, Freitag den 10. Jänner 1851. Morgenblatt. *K* XI S. 326 — 331.

371, 9 von - Gijete, fehlt J darnach Beurtheilt von Friedrich 373, 5 aber jedoch K 31 an den K- 23 Bon - unmöglich. Dem Berfaffer, von dem ich glaube, daß es ihm ernstlich um Fortbildung zu thun ift, mögte ich den Rath geben. das Thema noch einmal wieder aufzunehmen, und in einem zweiten Roman auch den Gegeniat durchzuführen, was ihn in feiner Entwicklung bedeutend fordern wurde. Der Leferwelt fann ich fein Buch unbedingt als eine unterhaltende und anregende Lecture empjehlen, die dem tiefer Eindringenden zwar nicht genügen, aber doch auch ihn zu den frucht= barfien Betrachtungen auffordern wird. Junge Leute namentlich fann es darüber belehren, was bei dem Spielen mit der Phrase herauskommt, und ihnen zur Warnung dienen, denn die Selden geben nicht an den Ideen unferer Zeit, sondern an ihren Phrasen unter, und Phrasen halten Niemanden über'm Baffer. J was unser Text nach K, der dazu wohl durch Hebbel bestimmt war, dafür bietet, stammt fast wörtlich aus dem Bericht X S. 84, 3 - 14

Hier möge Platz finden, die von Hebbel herrührende Notiz.

J Illustrirte Zeitung. Leipzig, 18. Januar 1851. XVI. Bd. No. 394. S. 43 [über Zerbonis Schrift:]

"Aus Galizien". Geschichten, die nicht gern wieder gehört werden, hat jedes Volk, jede Stadt, jede einzelne Familie. Das Buch enthält deren viele aus der galizischen Gesellschaft und giebt zugleich in naturwahren Bildern interessante Ausschlässe über das Land, über die Polen, über das Slaventhum überhaupt und über dessen fünstige Bedeutung für die große europäische Frage.

## 66. Meine Lebens-Erinnerungen.

S. 374-379. J Der Wanderer. No. 61. Wien, Donnerstag den 6. Februar 1851. Feuilleton. K XII S. 26 - 32.

376, 27 Breslau 1839. Bd. I und II — 379, 1 vgl. Tgb. vom 6. Februar 1850

## 67. Schiller und Goethe im Xenienkampfe.

S. 379-387. J Der Wanderer. No. 162. Wien, Sonntag den 6. April 1851. anonym. K XII S. 3-14.

381, 30 jummenbe K 382, 26 ff. vgl. Boas II S. 37 ff. 383, 2 ff. vgl. II S. 44 ff. 8 ff. vgl. II S. 47 f. 14 ff. vgl. II S. 73 20 ff. vgl. II S. 74 — 82 31 fömmt Boas 384, 12 was — war, fehlt J 20 mid benn Boas 386, 7 Boas II S. 87 ff. 8 vgl. II S. 92 Verfasser war Chr. F. Voigt Nicolais "Anhang" vgl. II S. 146 ff. 9 ff. "Trogalien" vgl. II S. 130 — 136 und "Dentsche Litteraturdenkmale" No. 125 19 Efmals Boas

# 68. Abfertigung eines aesthetischen Kannegiessers.

S. 387-409. E Julia. Ein Trauerspiel . . . Leipzig, J. J. Weber 1851. S. XV—XLIV. vgl. Bd. II S.  $393=E^2$ . K X S. 120-152.

387, 10. Der Aufsatz Friedrich Sebbel. überschrieben, betrifft "Rubin" und "Trauerspiel in Sicilien" und zeigt als Unterschrift J. S. Es wird Bezug genommen auf Schmidts frühere Recension Grenzboten 1847, Heft 25 und ausser den genannten Dramen Hebbels ganze Wirksamkeit behandelt. Schmidt rühmt an Hebbel einmal die Consequenz in der Zeichnung der Charactere und der

Durchführung der Handlung, zweitens das Fieber der Leidenschaft und drittens die hohe Auffassung der Kunst, nimmt aber in der Ausführung alles Lob wieder zurück, indem er Hebbel aus seinen Vorzügen folgende Fehler darlegt: Hebbel sei aus einer bewussten Reaction gegen eine verkehrte Richtung der Zeit hervorgegangen, diese Reaction aber triebe den in seiner Seele kein Mass findenden Dichter über die Grenzen der Kunst hinaus gerade in die Richtung. die er bekämpft. So sei Hebbels Consequenz "im strengsten Sinn des Worts eine gemachte"; er habe gegen die Unbestimmtheiten. Schwankungen und Trivialitäten der geistreichen Zerflossenheit besonders im jungen Deutschland opponiert und sei dadurch ins entgegengesetzte Extrem geraten, zu einer "Sammlung von Epigrammen nach einer bestimmten, gleichen Richtung hin" und das gelte ihm als Characterzeichnung. Schmidt legt es an Nepomuk Schlägel, Haidvogel, Meister Anton, Gregorio, Holofernes in Bezug auf den Character, an der Anna, sämtlichen Dramen in Bezug auf die Handlung dar und fällt ein in jeder Hinsicht vernichtendes Urteil über den Dichter 388, 5 ft. Schmidt S. 730, Hebbel führe in Regionen, "die nicht mehr bloss hässlich, sondern ekelhaft sind", er behandle das Thierische, S. 727 "Häufung von Gräueln", S. 722 "das Moment des Wahnsinns", S. 729 "Seine Muse ist überall die Hyäne, die Leichen aufwühlt: seine ganze Welt von Leidenschaft erfüllt", seine Kunst ein Tummelplatz für Larven. S. 731 Ausmalung des Scheusslichen, Phantasien, "als ob einer im delirium tremens redete . . . Hebbel kommt immer wieder auf ähnliche Vorstellungen zurück." 9 f. Schmidt S. 732 behauptet, Hebbel lasse neben Sophokles und Shakespeare allenfalls nur Goethe als dramatischen Dichter gelten, von den übrigen spreche er mit der grössten Verachtung und deute an, in seinen Werken solle nun eine neue Phase der Kunst aufgehen; Hebbel verstehe "in seinem voreiligen titanischen Streben, der Prophet einer neuen Zeit zu sein", seine eigne nicht 389, 3 Schmidt S. 721: "Seit der Recension, welche ich vor drei Jahren über Hebbel schrieb . . . hat sich das Material zu seiner Beurtheilung nicht unbeträchtlich vermehrt . . . Jene frühere Kritik hatte den Fehler, dass sie unter dem ersten, unmittelbaren Eindruck einer mächtigen, aber incommensurablen, widerspruchvollen Natur geschrieben war, und daher mehr pathologisch als analytisch verfuhr; dass sie voreilig jene Anarchie des Werkes in die Seele des Dichters legte". 26 ff. Schmidt S. 721 f. 390, 4 ff. S. 723 f. 12 Figuren Schmidt sagt: Carricaturen 13 f. S. 733

**391**, 10 ff. S. 722 31 ff. S. 730 393, 8 macht, K 31 fest fehlt K 394, 8 vgl. 10. Juli 1847 Tgb. II S. 272) nach der Heimkunft von Graz: Zurudgekommen hore ich von Englander, daß Die Granzboten einen wunderlichen Auffat über mich enthalten, der mich fehr hoch, über Aleist hinaus, ftellt, mir aber prognosticirt, daß ich bereinst mahnsinnig werden muß. Geltsame Manier, mit einem leben= digen Menichen um zu gehen! Also nur darum ein Nebucad Nezar Der Literatur, um mit der Zeit auf allen Bieren gu friechen und Gras ju fressen? Rein, da weiß ich's besier! 398, 26 S. 728 citiert Schmidt aus der Vorrede zu "Maria Magdalene" den Satz über die Notwendigkeit des Tragischen und meint, man könne bei der Anna sagen: "Hätte sie (Wasser bei der Hand gehabt, das Feuer zu löschen), Wäre er nicht betrunken gewesen)"; das Schreckliche, in dem der Zufall waltet, beleidige 400, 17 ff. S. 729; "Zunächst ist es die wahre Anekdote, die ihm imponirt hat. Beiläufig, schon diese Symbolisierung der gemeinen Empirie ist charakteristisch für Hebbel . . . " S. 732 "Weil er, trotz seiner Verachtung gegen die Anekdote - den endlichen Stoff - die Anekdote doch nicht vermeiden kann . . " 33 ff. Schmidts Inhaltsgabe des "Trauerspiels in Sicilien", gegen die sich dann Hebbels Epigramm "Moderne Analyse des Agamemnon" (zuerst "Gränzboten-Kritik", vgl. Bd. VI S. 358 und VII S. 349 den Entwurf eines Aufsatzes) wendet, hat folgenden Wortlaut: "Erste Scene. Bald. Zwei Gensdarmen unterbalten fich über perichiedene Dinge, unter andern darüber, daß fie bei auter Gelegenheit auch wohl stehlen würden. - 2. Angioline tritt auf: fie ift ihrem Bater, der fie mit einem alten Manne . . . vermählen will, entlaufen und will mit ihrem Geliebten Gebaftian entfliehen. -3. Die beiden Gensdarmen plündern fie und ichlagen fie darauf, um nicht verrathen zu werden, todt. Gine Stimme von draußen ruft: Oh! 4. Sebaftian ericheint, jammert, die Genadarmen fpringen hervor und iagen: Du bift der Mörder. 3hm ift Alles io gleichgiltig geworden, daß er nichts dagegen einwendet. 5. Der Bater fommt mit Bregorio, die Tochter zu suchen. Die Gensbarmen bringen ihre Rlage vor, verwickeln fich aber icon in Bideripriiche. 6. Ein Bauer ericheint. Er hat Aepiel gestohlen, ift por den Bensdarmen auf den Baum geflüchtet, hat die Sache mit angeseben, jenes Dh ausgestoßen, und ware bann vor Schreck beinahe eingeschlafen. Mit diesem Zeugniß ift die Sache erledigt. -" 402, 18 König Johann IV 3 403, 24 S. 729; "die eigentliche Moral des Stücks ist in dem Schluss ausgedrückt: Gregorio. Wie jählings kommt der Tod! schüttelt sich)". - Gegen die "Abfertigung" richtet sich Julian Schmidts Aufsatz in den "Grenzboten" 1851. I S. 493 — 504: "Julia. Trauerspiel von Hebbel". Darin wird das Verhältnis zwischen Dichter und Kritiker im Allgemeinen behandelt, im Besonderen aber Hebbel scharf abgekanzelt, seine Einwendungen zurückgewiesen, die früheren Vorwürfe verstärkt und Hebbel des Grössenwahns geziehen. Die Kritik der "Julia" schlägt ganz denselben Weg ein, wie die früheren Kritiken Schmidts, ja er geht so weit, anzunehmen, dass Bertram "Jemand getödtet" habe, so wenig versteht er Hebbel (H S. 174, 33)

#### 69. Ueber die Preisnovellen.

S. 409—423. H drei Doppelblätter grünlichen Papiers, eigenhändig; dazu gehört auf einem Octavblatt grauen Papiers folgende eigenhändige Classificierung der "Novellen":

Bon mir hervorgehoben aus den mir vorgelegten und von mir gelesenen 63 Nummern:

| Der Ruthengänger                                      |      | <br> | 2.  |
|-------------------------------------------------------|------|------|-----|
| Matiza                                                |      | <br> | 2.  |
| Beichichte vom Scharfrichter Rosenfeld und seinem Bat | hen. |      | 1.  |
| Tie Braut.                                            |      | <br> | 3,  |
| Tas Armband                                           |      | <br> | 2.  |
| Gottes Finger                                         |      | <br> | 2.  |
| Die Mutter                                            |      | <br> | 3.  |
| Auf der Universität                                   |      | <br> | 2.  |
| Cine Familie                                          |      |      |     |
| Ter schwarze Paul                                     |      |      |     |
| Anna Marie                                            |      |      |     |
| Ein Dichterherz                                       |      | <br> | 3.  |
| Taubstumm                                             |      |      | 1.  |
| Johannes Schildbergers Heimkunft                      |      | <br> | 2.  |
| Ter Beruf                                             |      |      | 2.  |
| Der treue Reifen                                      |      |      |     |
| Anna. (und Ruben                                      |      |      | 3.  |
| Die drei Eichen                                       |      |      |     |
| (Bott                                                 |      | <br> | .). |

Bunächit: Modus, hinsichtlich Maj: und Min:

Dann Sonderung:

ad 1 Scharfrichter. Aber ungeeignet,

und vielleicht noch: ichw. Baul, Taubitumm. und Ratica. Schwierigfeit wegen Nr. 2, weil wieder ziemlich gleich, boch obenan:

Gine Familie: Anna Marie; die drei Gichen.

Modern: Urmband. Bieffeicht 3 Breife.

Das Resultat der Beratung geht hervor aus folgender Notiz (vol. Grenzboten 1852, I S. 80); Bon den in Folge der erlaffenen Breisausichreibung eingegangenen und uns Unterzeichneten vorgelegten Novellen haben wir der Novelle: "Zaubitumm" den erften Breis mit 30 Ducaten und der Novelle: "Unna Marie" den zweiten Preis mit 20 Ducaten zuerkannt. Bei Cröffnung der Tevije ergab fich, daß Friedrich Uhl in Bien Berjaffer von "Taubftumm", und Ernft Ritter in Unffee Berfaffer von "Unna Marie" ift. Dabei bemerken mir, daß außer diesen Produktionen, die wir mit dem Preise betheilen zu muffen glaubten, noch die Novellen: Katiga, Der Ruthen= ganger und Die drei Gichen als fast ebenbürtig hervorgehoben gu werden verdienen, jo wie, daß wir der Novelle: Wefchichte des Scharfrichters Rojenfeld und feines Bathen aus Rudficht auf bas entichiedene Darftellungstalent, das fie beurfundet, den erften Preis zuerkannt haben würden, wenn sie nicht aus frofflichen Bründen durch= aus von der Aufnahme ins Familienbuch ausgeschloffen ware. Brill= parger. Friedrich Bebbel. Bermannsthal. Bien, ben 29. November 1851.









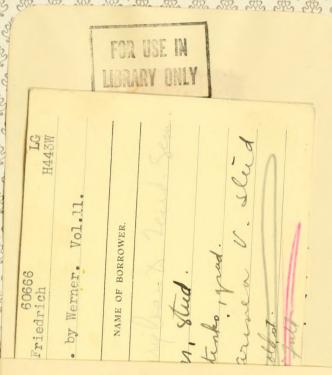

Not wanted in RBSC

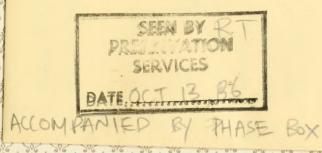

